

UNIV.OF TORONTO LERARY.



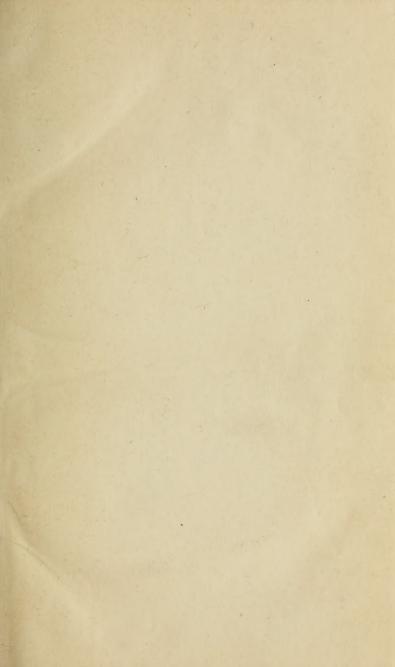

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto



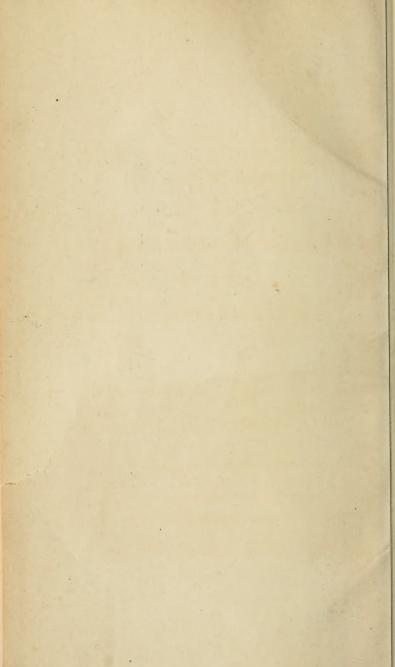

## Wolfgang Menzel's

## deutsche Literatur.

III.

artistic principality

rentarile Literatur

2000周夏

Marine Marine

Msside

NOT WANTED IN RBSC

Jan 13/86

Die

## deutsche Literatur

b o n

Wolfgang Menzel.

9978

3 weite vermehrte Auflage.

Dritter Cheil.

Dit Ronigt. Burtemb. Privilegium.

Stuttgart 1836.

Sallberger'sche Verlagshandlung.

DAME VI LITTERY TOP

- 39

26/4/90

WRY PRESIDENCE

1

42 4

## Maturwissenschaften.

Der rege Natur sin n der alten Deutschen hat sich zur Natur wissenschaft aft gesteigert, wie alles leben unster den Begriff gebracht worden ist. Es ist aber nicht zu verkennen, daß die alte Liebe und innige Befreundung mit der Natur noch jetzt die wissenschaftslichen Abstractionen erwärmt und beseelt. Selbst die poetische Gluth, die man an den Naturphilosophen zu tadeln psiegt, zeugt von der tiesen Innigkeit unsserer Naturanschauung. Es gibt kein Bolk, das an der Natur mit solcher Inbrunst hängt und mit solcher Genialität ihre Mysterien enthüllt hat, als das deutsche. Die Naturphilosophie der neuern Deutschen sieht wie ihre Geistesphilosophie einzig und erhaben über der ganzen Sphäre der Literatur aller Völker.

Darin aber kommen alle gebildeten Nationen der neuern Zeit überein, daß die Naturwiffenschaft die Grundlage aller Cultur ift, und es ift ein unermeßs licher Fortschritt des menschlichen Geschlechts, daß ce von der schwindelnden Hohe des Geistes immer mehr zur Natur zurückschrt. Der alte Aberglaube ward gebändigt durch die genaue Kenntniss der Naturkräfte; die Roheit und Armuth des geselligen Lebens ward in Schönheit, Fülle und friedlichen Genus verwandelt durch die Anwendung jener Kenntnisse; die Poesse ist an der Hand der Natur aus ihren gelehrten Berirrungen zurückgesehrt, und selbst die Philosophie hat durch die Naturwissenschaft ihre Reinigung und Berjüngung erlebt. Alle großen Entzwicklungen der neuern Zeit knüpsen sich an große Entdeckungen in der Natur, und alle wahrhaft humane Bildung und aller physische und geistige Wohlsstand des jüngsten Geschlechtes ist darin begründet.

Immer auf doppelte Weise wird durch Naturs funde die Befreiung des menschlichen Geschlechts bestördert, durch die Ausklärung des Geistes über die Naturkräfte und durch den ökonomischen Gebrauch derselben. Die Astronomie und die Entdeckung der fremden Welttheile ging der Resormation, die Chesmie, Psyssologie und große mechanische Entdeckungen gingen der Revolution vorher. Der Sinn, der an die engste Gegenwart gesesselt war, wurde frei durch den großen Blick ins Universum; die dumpfe Angst vor geheimnisvollen Naturkräften verschwand vor der Erkenntnis des einfachen Naturgesetzes; das Krafts

gefühl wurde gestärkt durch die Herrschaft über die ungeheuern Gewalten der Natur. Zugleich aber bes gründete die Naturkunde einen neuen Handel, Indusstrie-aller Art und in ihrem Gefolge einen neuen Wohlstand der Bolker. Der Weltverkehr, die Reissen, die Thätigkeit und der Genuß wohlerworbener Güter trugen mehr als kriegerische Siege oder geisstige Speculationen zur wahren Aufklärung und zum Freiheitsstinn der Völker bei. An Handel und Insbustrie ist immer die Freiheit geknüpft.

Betrachten wir den Antheil, welchen die Deut= fchen an den Entdeckungen im Raturgebiet genom= men, fo ift berfelbe weit großer, als die Bortheile, bie fie badurch errungen haben. Es ift bewundes rungewurdig, daß wir mit fo wenigen Mitteln und ohne auf große Bortheile rechnen zu konnen, doch fo viel fur die Maturkunde geleiftet haben. Der Deutfche mar feit dem Berfall ber Sanfa auf fein Binnenland befdrantt, und befaß nichts von jenen Colonien, welche die Beherrscher ber Gee eben fo gur Raturforschung auffordern, ale biefelbe belohnen mußten. Auf Ackerban und Diehzucht beschränkt und vom Belthandel ausgeschloffen, waren ihm die Naturwiffenschaften nie eigentlich Angelegenheit bes Staats, wie ben Englandern und Frangofen, und feine Gur= ften waren nicht reich genug, um große naturhiftorifche Unternehmungen auszuruften, ober es fehlte ber

Sinn bafür. Dennoch haben die Deutschen das Mbgsliche geleistet. Sie haben mit ihren schwachen Krästen sogar in Entdeckungsreisen mit den Fremden geswetteisert, und Tiesenthaler, Niebuhr, die beiden Forster, Humboldt ze. waren Deutsche. Sollten uns aber auch die Fremden im Allgemeinen im Sammeln und Anhäusen von Thatsachen der Naturübertreffen, und geben wir den Engländern noch den praktischen Sinn für die Anwendung der Naturkräste, den Franzosen die seine Beobachtungsgabe für einzelne Naturgegenstände voraus, so bleiben die Deutschen doch unübertroffen in der tiesen Combination der empirisschen Thatsachen, die einerseits zu unsterblichen neuen Entdeckungen, andrerseits zu einer Philosophie der Natur überhaupt führt.

Eine vollständige Geschichte des Antheils, den Deutsche an den Naturwissenschaften genommen has ben, besitzen wir leider noch nicht. Wir haben nur besondre Geschichten der Medicin, Chemie, Aftronomie 2c. Steffens hat in seinen polemischen Blättern eine historische Stizze versucht. Euwier hat in seiner berühmten Geschichte ber Naturwissenschaften grade auf den eigenthumlichen Geist der Deutschen wenig Rücksicht genommen.

Steffens unterscheidet die Zeit des Mittelalters vor und die moderne Zeit nach Copernifus, und nimmt die Entdeckung, daß die Erde nicht der Mits

telpunkt des Weltalls, fondern ein unbedeutender Plas net sen, als ben Wendepunkt ber Naturansichten alter und neuer Beit an. Die alte Beit nun charafterifirt er auf eine außerst treffende Weise und mit einer jetzt ziemlich feltnen Cach fenntniß, ba bie Maturforscher in ber Regel ihren Stolz darein feten, die Sufteme ber magischen und alchymistischen Zeit nicht zu fennen. Er bezeichnet nur im Allgemeinen ben magischen Grundcharafter jener alten Naturweisheit, ben Glauben an eine befeelte, damonische Ratur, und die verfehrte Methode, vermoge welcher jene Alten Die Das tur beberrichen woilten, che fie fie fannten. - Die neue Zeit erfcheint bagegen als bie ber Entzauberung. Aller Schein verschwindet, eine nuchterne Wirklichkeit fordert gur Untersuchung auf. Die Erde ift nicht mehr die rubende Mitte ber Welt, Die Materie ift nicht mehr ber Wohnplats damonischer Gewalten und bas Behifel magifcher Zauberfrafte. Die Affrologie verschwindet vor der Uftronomie, die Magie vor der Mathematif und Mechanif, die Aldimie vor der Chemie, die Damonologie bor ber Raturgefchichte. Diefe neue Epoche ber Naturwiffenschaften zerfällt aber wieber in zwei Zeiten. Die erfte ift die ber mechanischen Physik, welche mit Copernikus beginnt und in News ton ihre Bollendung findet. Dief ift bie Beit ber aroffen Entbedungen ber mechanischen Raturgefet, ber Simmelebewegungen, ber Schwere, bes Mentele,.

und die Zeit des großen Kalfule, ber Erffannen erregenden mathematischen Berechnungen aller quanti= tativen Berhaltniffe in ber Matur. Dieje Beit hat ibre Aufgabe gelost; gang und in allen Theilen voll: endet ift, mas fie uns überliefert, die Lehre ber Daturmedanik. Allein bem außern Mechanischen ber Natur liegt ein innres Dynamisches, ein Leben zu Grunde, bas allen biefen Bewegungen und Rraften ben erften Unftog gibt; ben außern Quantitaten lies gen innre Qualitaten gu Grunde, die fich empfinden, aber nicht meffen und berechnen laffen. Daber mußte Die Raturmiffenschaft von ber mechanischen zur quali= tativen Phyfit fortidreiten, und wie fie porber mehr mit ber unorganischen ber Mathematik unterworfenen Ratur, mit himmeletorpern, himmelebahnen und clementarifden Rraften und Wirfungen gu thun gehabt hatte, mußte fie fich jett mehr zur organischen Natur und zur Phyfiologie menden, da im Organiemus die tieffte und unerschörflichfte Quelle ber Qualitaten ift. Sier fucht nun Steffens barguthun, baß Die unermegliche Arbeit der Raturforscher noch verbaltnifmäßig zu wenig Resultaten geführt bat, baß Die Ginheit, bas bochfte Princip noch nie gefunden werden kounte, daß eben daher eine unendliche Berwirrung und Zwietracht entstanden ift, ein geiftloses Erperimentiren, Rlaffifiziren, Berfuchen und Deis nen, Behaupten und Bestreiten, aus bem nur eine

Erlbfung möglich ist - burch Spekulation, burch Das turphilosophie.

Diese Ansicht wurde noch historisch richtiger senn, wenn Steffens unter Spekulation mehr Combination, Bergleichung der Ersahrung und Zurücksührung berfelben auf ein Grundgesetz, als geistiges Erzeugen und jenes der Schellingischen Schule eigne Tyrannissiren der Ersahrung durch die bloße Spekulation versstanden hätte; denn nur in jenem Bergleichen, nicht in diesen absoluten Sätzen ist die Erlösung aus der Berworrenheit zu sinden, und zum Theil schon gestunden worden.

Gewiß ist der historische Uebergang vom Abersglauben zur nüchternen Naturforschung, entsprechend dem Uebergange aus dem romantischen Mittelalter in die aufgeklärte neuere Zeit. Der rohe Aberglauben eultivirte sich in der Scholastik, die überhaupt "der Sinn im Unsinn" war, und die rohe Empirie kultivirte sich auf dieselbe Weise in der Naturphilosophie. Ueberall ging man von einzelnen Phanomenen aus, um zuletzt zu allgemeinen Systemen zu gelangen. So baute sich über den alten Aberglauben die prachtige, Himmel, Erde und Hölle darstellende Notunde des Paracelsismus, und über der neuen Empirie eben so die alles umsassende Naturphilosophie Schelling's und seiner Schule.

Das Bestreben, die Natur in ein Suffem gu bringen, fie als ein Giniges, Ganges und Lebendi= ges in allen Theilen zu begreifen, ift fo alt, ale die Maturwiffenschaft überhaupt. Aus ihm find die alten Rosmogonien bervorgegangen, und was man auch gegen die religibsen und poetischen Ginmischungen in die Naturwiffenschaft fagen mag, die pantheistische Unficht war berfelben gunftig, und der fpatere Poly: theismus und Monotheismus hat unstreitig ber Bif: fenschaft geschadet, die bereits zu fo großer Bollfommenheit gediehen war. Die lebendige Naturanficht ber alten Bolfer war aber überhaupt nicht die Wirfung, fondern die Urfache des Pantheismus. Gie ging aber unter, als die Thatkraft und die Gelbfibetrach: tung des Geiftes die Menschen allmählig von der Matur entfernte, und jene ein Gotterheer, Diefe ben einigen übersinnlichen Gott erfannte. Die Ginheit und bie Lebendigfeit ber pantheiftischen Naturanficht hat fihr viel vor den spätern Berfuchen vorans, die Natur im Ginzelnen und als todten Leichnam zu feciren. Dagegen ift die fpatere Trennung ber Diffenschaft von der Religion ein nothwendiger und mefentlicher Fortschritt. Die neueste Naturphilosophie hat das Gute von beiden Richtungen zu vereinigen gesucht, die Ratur wieder als ein großes Organon lebendig aufgefaßt, und boch nicht Glauben und Poefie, sondern die Thatsachen ber Erfahrung babei gu:

Grunde gelegt. Ein religibses und poetisches Interesse hat sich dabei von selber eingefunden, wie es bei einer lebendigen Naturansicht nicht anders seyn kann, und die Empirifer machen sich nur lächerlich, wenn sie eine gewisse Trockenheit und Kälte zum Kriterium der Wissenschaft machen wellen, und eine tiese Wahrzheit von vorn herein blos darum vertächtigen, weil sie zugleich poetisch ist. Indest läßt sich nicht leugenen, daß an jenen Schranken, die der Wissenschaft von der Natur selbst gezogen sind, theils die religibse Gemüthlichseit, theils die Phantasie ein nichtiges Spiel von Hypoth. sin begonnen hat, gegen welche die Empiriser mit Necht sieh ereisern. Diese Spypothesen mögen wir ausopsern, wenn nur die große philosophische Ansicht der Natur selbst gerettet wird.

Wir erkennen in dreifacher Richtung unübersteig; liche Gränzen der Naturwissenschaft, in der Nichtung; welche von unserm Sonnenspstem ins Universum führt, in der, welche von den sinnlichen Erscheinungen in- wärts zu dem geheimsten Wesen der Materie führt, und in der Richtung, welche von den physischen Ersscheinungen im Menschen zu den psychischen führt: In allen diesen Richtungen reicht die menschliche Erstenutniß nur bis zu einer gewissen Gränze und jensseits derselben beginnt statt der Wissenschaft die Syspothesenjägerei oder die Poesie, an deren Resultateman nur noch einen ässcheischen Maaßstab anlegen

fann, die aber allerdings zu den reizendsten Dichtungen gehoren.

In brei Richtungen grangt bas Reich bes Difffens an ein unbefanntes Reich, wo nur die Uhnung eindringt. Buerft in ber Aftronomie. Wir haben nur einen Punkt, von wo aus unfer fdmacher, furger Blick eine verhaltnifmäßig nur enge Sphare in ber Unermeglichkeit bes Weltalls überfchaut; und mas wir ichauen, find nur Wirfungen unbefannter Urfachen, und ihre Erfenntniß ift burch bas relative Berhaltniß unfres Planeten und unfres Erkenntniß: vermögens bedingt. Dur in der fleinen Sphare unferes Connenfusteme ift ce une moglich, die Ericheis nungen ber barin begriffenen Simmeleforper zu erfennen, und fofern diefelben regelmäßig erfolgen, ift es uns moglid, auch diefe Regel zu begreifen. Die mabre Urfache Diefer Eifcheinungen aber, wie bas Unregelmäßige baran, z. B. ber Cometen, bleibt uns ein Rathfel. Endlich bleibt une alles, mas jenfeits unfres Connensuftems liegt, ewig verborgen. Wir febn einige benachbarte Firsterne, wir bemerken bin und wieder eine Heine Beranderung an einem Stern ober Rebelfledt; aber alles dies läßt keinen Schluß auf bas mabre Berbaltniß bes großen Beltgebandes Bier gelten nur Sprothefen und fcwankende Unglogien, bie wir von unferm fleinen Connenfuftem auf das Beltall übertrogen. Die Empirifer bleiben

gern bei ber einfachen Wahrnehmung stehn und glauben die Welt mit einer unendlichen Menge firirter Sonnen erfüllt, um welche die Planeten und Kometen sich bewegen. Die Philosophen theilen aber diese Sonnen wieder in höhere Systeme und schreiben ihnen höhere Bewegungen zu. Die fühnsten und geistereichsten Jypothesen darüber haben Eschenmaier und Görreb aufgestellt.

In der Chemie geht ce une nicht beffer, ale in ber Uffronomie. Bir muffen billig über die Kraft bes menfchlichen Geiffes erftaunen, ber es gelingt, fo große Entbedungen zu machen, als wir feit Repler in ber Sternkunde und namentlich in ben neueffen Zeiten in ber Chemie gemacht; aber bier gilt ber sofratische Spruch: je mehr wir wiffen, je mehr feben wir ein, daß wir nichts wiffen. Seit Bafilius Balentinus haben wir nach dem Ausdruck diefes tieffinnigen Monches geftrebt "bie Ratur von einander gu legen"; wir haben bie Materie in immer fluchtis gere Beftandtheile gerlegt, aber ju ihrem innerften Grunde, gu ihrem erften Reime find wir nicht binburchgebrungen. Er entschwindet unferen Sinnen, benn unfer Auge fann den Punkt fo wenig erfaffen, als bas Unermißliche. Durch bie Schranken unferer Sinne gefeffelt, erfennen wir immer nur ben gemifchten Stoff; bas Gewordene, nicht bas urfprungliche 2Befen; die Wirkung, nicht die Urfache.

Die Physiologie bleibt vor gleichen Schranken ftehn. Gie läßt fich verfolgen bis in die finnlichen Organe bes Menschen, bier aber grangt fie an die unbefannte Welt des Giffes, wo eine neue Reibe von Spothefen b.ginnt. Der Zusammenhang von Rorger und Geift bleibt ein ewiges Rathfel, und die Philosophen und Naturforscher ftreiten fich nur um ben Borrang, vor diefer Sphing jum Spott zu werden. Alle Ertreme aller hierhin einschlagenden Sp: potkesen find die materialistische und idealistische Un= ficht fich entg. gengesett. Jene macht ben Geift von ber Materie abhängig und erflart ihn als eine bobere Sublimation der Organe, als Bluthe ber materiellen Pflanze; diefe fett den Beift als bas Abfolute und trennt ihn entweder von der Natur oder laugnet die objeftive Wirklichfeit der Natur und betrachtet dies felbe nur als subjeftive Borfpiegelung bes Beiftes. Alle diefe Soppothefen find fruchtlos, denn die 2Babrbeit tounten wir nur schauen, wenn wir uns auf einem Dunkt aufferhalb ber Ginheit von Rorper und Beift befanden; da wir uns aber überall im Mittelpunkt biefer Einheit felbft befinden, wird fie uns niemals objectiv

Abgesehn aber von diesen dreifachen Schranken unserer Naturerkenntniß ist eine strenge Naturwissens schaft innerhalb derselben möglich und wirklich. So weit unser Wahrnehmung unter den subjectiven Be-

bingungen unfrer Sinne und unfres Beiftes reicht, ift ihr die Natur nicht verschlossen und bleibt fich immer gleich, so daß wir allmählig ihren Umfang in ben vorgeschriebnen Grangen, so wie ihre ewige Gesebmäßigkeit erkennen und die Wahrnehmung gur vollendeten Wiffenschaft erheben konnen. Das Bemmende für diese Wiffenschaft ift nicht mehr das menschliche Unvermogen, sondern nur die Mannigfaltigkeit bes Stoffes und die Langsamkeit, mit welcher theile unfer Organ fur die Wahrnehmung gefcharft, theils bas Wahrgenommene combinirt wird. Erft mußten mechanische Erfindungen unfern Ginnen ein boberes Wahrnehmungevermogen verleiben; wir mußten uns mit Teleffopen und Mifroffopen, mit Megrifch und Compag bewaffnen, che wir die Sinderniffe des Raus mes überwinden fonnten, und wir mußten die demis schen Apparate der Natur entdecken, womit sie fich selbst in ihre Bestandtheile auflost, bevor wir in bas Beheimniß ihrer Werkstätte zu bringen vermochten. Sodann mußte Sahrhunderte lang ein emfiges Geschlecht die Dberflache und die Tiefe der Erde durch: fahren, um die Schatze ber Natur zu sammeln, und ein langer Aleiß mußte diefe ordnen, bevor genigle Beifter die Combinationen berfelben entdeckten.

Zwar gab ce schon lange vorher eine Naturphis losophie, denn von jeher strebte der menschliche Geift, im Zerstreuten und Mannigsaltigen die Ginheit zu

erfassen. Doch hatte sich die Maturerfahrung mit ber Spekulation noch nie recht vereinigen wollen. Auf eine religiofe, muftische ober phantastische Beise suchte man eine Sarmonie ber irdifden Erscheinungen, Ros: mogonien, allegorische Personifikationen ber Naturfrafte, fpielende Unagramme ber Datur, und wenn bem Glauben, dem Gefühl und der Phantasie, oder bem Bit Genuge geleiftet war, fo befummerte man fich um die objective Wahrheit nicht viel. Man erprobte die Sufteme nur an bem Wenigen, mas man von der Natur wußte, und dem man haufig eine willführliche Deutung ober Zusammenstellung gab. Rachdem sich eine unpoetische und unreligibse, rein empirische Wissenschaft der Natur von jenen Philos fophemen loggeriffen, gingen beide gesonderte Wege. Aber sie mußten an einem bestimmten Punkt dennoch wieder zusammentreffen. Die Speculation mußte fich ber Naturerfahrung anschmiegen, und die Erfahrung fich julet burch ihre Bollständigkeit von felbst fuftes matifiren.

Unter allen Weisen der Natur war Schelling bazu berufen, beide Wege zu vereinigen. Bei seinem ersten Auftreten war die altere Naturphilosophie von Pythagoras dis auf Jakob Bohme ganzlich verachtet. Er fand nur eine empirische Naturwissenschaft, nur eine unzusammenhängende Menge von einzelnen Besobachtungen, große Sammlungen von natursisseris

fchen Thatfachen, die man fummerlich nach oberflache lichen Rennzeichen zu ordnen suchte, scharffinnige Entbedungen von Phanomenen, beren Urfache man nicht fannte. Bodiftens batte man je fur einzelne Zweige ber Naturwiffenschaft sogenannte Principe gesucht, um in die Lehre derfelben einigen Busammenhang au bringen, war aber dabei fehr willführlich verfahren, und hatte bei der Betrachtung der einen Seite Die mancherlei übrigen Seiten nicht zu Rathe gezo: gen. Man hatte bier die Mathematif oder Formenlebre ber Natur, bort die Chemie oder Stofflehre uns abhangig von einander behandelt und nicht gewagt, eine auf die andre zu beziehn, wenn auch Stoff und Form in ber Ratur überall zugleich erscheinen. Man batt: bier die Aftronomie, bort die Physiologie für fich burchzubilden unternommen, aber wem fiel ce ein, im menschlichen Mitrofosmus ben Mafrofosmus nachzusuchen? Man batte die Botanik studirt, obne ihr Wechselverhaltniß zur Zoologie zu ahnen, und beide fur sich verfolgt, ohne sie auf den Inpus des menschlichen Organismus juruckzuführen. Auf ber andern Seite gab es allerdings Ahnungen über bie eine, untheilbare, alles bewegende Geele ber Natur, aber es waren nur unvollkommene Erinnerungen aus mythisch gewordenen Philosophen der alten Welt ober verrufenen Theosophen und Pantheisten ber fpas tern Beit, benen ce zuweilen an nichte fehlte, ale an

ber empirischen Erprobung ihres Systems, was aber freilich in wiffenschaftlichem Sinne so viel als alles war. Jeder neue Naturphilosoph, der es wagte, ein Gefet im Gangen ber Natur nachzuweisen, mußte mehr oder weniger Puthagoras, Jakob Bohme, Spis noza senn, aber es fam darauf an, daß er zugleich entweder ein Copernifus, Gallilei, Repler, Remton, Linné, Franklin, Saller, Buffon, la Place, Cuvier, Meemer, Ctabl, Gall, Berner, Derfted, Sums boldt zc. war, oder wenigstens die Naturerfahrung folder Manner seiner Philosophie zu Grunde legte. Es fam darauf an, aus ber todten Empirie ben les bendigen Beift zu wecken, und der gespensterhaft lees ren nebelhaften Scele eines naturphilosophischen Traums den lebendigen Leib zu gewinnen, furz die Empirie durch Philofophie zu regeln, und die Philo: fophie durch Empirie zu bestätigen.

Schelling war der Erste, der die alte Naturphilosophie durch die wissenschaftlichen Erfahrungen der neuern Zeit bewahrheitet, oder, was eben so viel ist, die Naturwissenschaft der Neuern zur Philossophie erhoben hat. Es ware jedoch ein übermenschsliches Wunder, das die Naturphilosophie selbst nicht zugeben kann, wenn Schelling's unsterbliche Leistung nicht große Einschränkungen erlitte, wenn er die Phislosophie der Natur beschlossen und vollendet hätte. Im Gegentheil, er hat nur den ersten kleinen Aufang

gemacht, aber eben bas ift feine Broffe. Er bat cinen Weg betreten, ben bor ihm niemand gegangen ift, und ben nach ihm jeder geben muß; das Biel selbst aber ist weder erreicht, noch wird es jemals zu erreichen senn, weil es jenseits der drei oben bezeichneten Gränglinien aller Naturforschung liegt. Indeß hat Schelling das unsterbliche Berdienft, den Schluffel zu biefer Forfchung innerhalb jener Grangen gefunden zu haben. Wir haben in ber That noch nicht fo viele Muße ubrig, une mit bem gu beschäftigen, was wir nicht wiffen konnen; es ift noch unendlich viel zu lernen, mas wir möglicherweise wiffen konnen, aber eben noch nicht wiffen. In diesem Sinn muß man Schelling's Lehre nehmen. Er führt bie bummen gaffenden Buschauer nicht vor bas Wunber ber absoluten Wahrheit, und fagt: Da ift es. nun feht euch fatt baran! sondern er fuhrt nur die lernbegierigen und geistesthätigen Schuler auf eine gewiffe Unhohe und zeigt ihnen von da die unermeßliche Aussicht in die gange Runde der Ratur und beißt fie nun felber weiter forschen und fuchen. Schelling hat die hohere Biffenschaft ber Natur nicht beschloffen, fonbern vielmehr erft eröffnet, und man fann von ihm nicht lernen, bis wohin die Forschung, fondern wovon fie ausgeht.

Schelling hat gefunden, daß alle Erscheinungen ber Natur, die er kennt, Gegenfatze bilben, und bars

aus den Schluß gezogen, daß überhaupt ber Gegenfat bie einzige Form ift, in welcher bie Natur fich dem Menschen offenbart. Es fomme baber nur barauf an, diefen Gegensatz burch alle Stufen und Reiche ber Ratur consequent durchzuführen, fo weit überhaupt die Natur erkennbar ift. Da alles im Gegene fatz begriffen fen, fo tonne weder ein einzelner Begenstand ber Natur, noch auch eine allgemeine Das turfraft ober ein allgemeiner Naturftoff fur fich befanden haben, fondern er muffe der Gegenfat eines andern fenn, und die unermegliche Reihe von einzelnen Gegenfaten muffe fich in einen allgemeinen Sauptgegenfatz ber gangen Natur verlieren. Ginheit fen in der Natur nur die hohere Bindung zweier entgegengesetzter Rrafte, oder einer Polarisation gleich ber des Magneten, welcher eins ift, aber entgegenges fette Pole bat. Co fen auch die gange Natur gleich= fam ein großer Magnet, mit dem einen abstoßenden, ausstrahlenden Pole, der bewegenden, trennenden, gerreißenden Rraft, und mit dem andern anziehenden Pole, ber bindenden, guruckhaltenden, sammelnden Rraft. Schelling maßt fich nicht an, ben Wegenfat Diefer Krafte durch die gange Matur durchgeführt gu baben, dies ift ein Bert fur Jahrhunderte, und uberbanpt nur innerhalb gewiffer Grangen auszuführen. Daß aber biefer Wegenfatz ber Schluffel zur einzig moglichen Naturerkenntniß, daß er die allgemeine und

unveränderliche Form sen, unter welcher sich uns alles in der Natur offenbart, bleibt unwidersprechlich wahr. Die Verwandtschaft aller natürlichen Dinge läßt sich nur darin, wenn nicht erklären, doch erkennen, daß in allem der Gegensatz zweier Urkräfte ausgesprochen liegt.

Schelling's Sustem charakterisirt sich bemzusolge burch eine strenge Durchsuhrung erstens einer allgemeinen Polarisation oder Entgegensetzung zweier Urkräfte der einen Natur, und zweitens einer allgemeinen Parallelisirung aller natürlichen Dinge, je nachdem sie an den einen oder andern Pol oder in die bindende Mitte fallen. Drittens aber wird dieses System durch die Gradation charakterisirt, in welcher es die natürlichen Dinge an jenen Polen ablaufen läßt.

Der Grundsatz des ganzen Systems ist sehr einfach, wie es jede Wahrheit zu senn pflegt, aber besquem und nachlässig ift sie nur denjenigen erschienen, welche von der ungeheuern Aufgabe, die noch darin liegt, keine Ahnung haben, und mit dem daraus entspringenden Parallelisiren ein blos witziges Spiel treiben, oder den Empirikern, welche vor Naturalienskabinetten und Experimenten nie zur Natur kommen können, wie die Philologen vor Büchern und Worsten nicht zum Geist, die sich verachten würden, wenn der mühsame Fleiß ihres ganzen Lebens sich statt auf

Folianten auf ein Kartenblatt schreiben ließe, und beren Ehrgeiz es ist, nicht bas Schwierige leicht, sondern das Leichte schwierig zu machen.

So einfach ber Grundfat jenes Suftems ift, fo läßt es boch nach innen und nach aussen noch eine unendliche Entwicklung zu. Die Ginheit der Natur muß in ihrer gangen Tiefe, ber Gegenfat in feiner gangen Scharfe verfolgt und auf die Thatsachen ber Natur in ihrem gangen Umfang angewendet werden. Tieffinn, Scharffinn, Combinationevermbgen auf ber einen, Beobachtungegabe, Bleiß und Erfahrung in ber praftischen Naturerforschung auf ber andern Seite werden im hochsten Grade angespornt, eine Lehre weiter zu entwickeln, von ber faum etwas mehr, als eine erfte Formel vorhanden ift. Daber bat Schelling's einfaches Wort die Geiffer ber Nation nicht eingeschläfert und mit fußen svielenden Traumen ergott, gleich fo manchem andern Philosophen, fonbern zur lebendigsten Thatigkeit aufgeweckt, und es bat fich ihm aus ben geiftreichsten Mannern ber Ration eine Schule gebildet, wie fie noch tein Philo: forb gefunden bat. Bon bem Ginfluft feiner Lebre auf das deutsche Leben überhaupt ift schon oben die Rede gewesen. Dier will ich nur noch Giniges von bem ermahnen, mas feine Schuler im Sinn feines Sufteme fur Die Naturwiffenschaft geleiftet.

Gehn wir mehr aufs Einzelne, so offenbart sich erst in dem was geleistet ist, die unerschöpfliche Fulle bessen, was noch zu leisten übrig ist. Jeder Schüler Schelling's ist im Grunde nur von einer, oder doch nur von wenigen einzelnen Theilen der Naturwissensschaft ausgegangen, worin er hauptsächlich bewandert war, und hat von dort aus die ganze Lehre beleuchstet. Steffens ging mehr von der Geognosse, Wagner von der Chemie, Görres von der Physiologie, Ofen von der Anatomie, Schubert und Eschemmayer von der Psychologie aus. Nothwendigerweise kann auch nur immer eine Theilwissenschaft die andre erklären, aber die Vergleichungen aller sind noch lange nicht vollständig und genau ausgesührt worden.

Hat man einimal die Parallele zwischen Makrostosmus und Mikrokosmus geahndet, so ist der Bersgleichung ein unermeßliches Feld eröffnet, und jede neue Entdeckung im Geist und Gemuth des Menschen fordert auf, das correspondirende Aequivalent in der Natur nachzuweisen, und umgekehrt. Darum ist die Lehre nie zu schließen, und wird unzulänglich bleisben, die alles in der Natur wie im Geist erforscht ist, also so lange, als die Menschen Meuschen bleisben, wenn auch die Formel des Parallelismus und die Regel jenes allgemeinen Gegensaßes in der Natur an sich unumstößlich ist. Wir wurden wahrscheinslich gar keine Wahrheit haben, wenn jede in jeder

Hinsicht ihre Anwendung erproben mußte. Hat der Mensch Anlagen zu allem, und vermag sie doch nicht alle und im hochsten Grade auszubilden, warum soll er nicht unbestreitbare Wahrheiten sich zu eigen machen können, die er doch nie im ganzen Umfang ihrer Anwendbarkeit nachweisen kann.

Die Mangel ber neuern Naturphilosophie werden fich dahin bestimmen laffen. Ausgehend vom richtigfien und einfachsten Grundsatz findet fie boch in der Ratur felbst brei Grangen, die fie niemals überschreis ten, jenseits welcher sie ihren Grundsat nicht mehr anwenden fann, wenn sie gleich wohl weiß, daß in Diesem Jenseits noch die gange Unendlichkeit hinter einem Schleier fur uns verborgen ift. Wir fennen bereits diese Grangen. Sodann wird ber an fich richtige Grundsatz auch auf bas, was in ber Natur uns zuganglich ift, oft falsch ober mangelhaft angewendet, weil wir noch nicht genug empirische Kennts niffe befigen, ober weil die menschliche Berechnung überhanpt dem Brrthum unterworfen ift. Es ift nicht uninteressant in dieser Binsicht die neuesten naturphilosophischen Werke mit den altern zu vergleichen, 3. B. Steffens Unthropologie mit den frubern Berfen andrer Philosophen, ja mit seinen eignen. Wie manches nahm damals eine gang andre Stelle ein, als jett, wie viele neu entdeckte Mittelglieder haben das getrennt, was man verbunden mabnte, und bas

verbunden, worin man keine Berwandtschaft ahndete, 3. B. das Zusammenfallen des magnetischen, elektrisschen und galvanischen Prozesses. Neben den underschuldeten Irrthumern haben aber einige Naturphilossophen auch Fehler offenbart, die ihrem Leichtssinn und ihrer Eitelkeit zugerechnet werden dürsen. Wie hatte man auch hier nicht faseln sollen, wo so reichslich Gelegenheit sich darbot. Die Naturphilosophie hat es mit der Neligion gemein, daß sie das Tiesse und Heiligste, aber auch das Thörichtste im Mensschen hervorzurusen vermag.

Die Empirifer und Philosophen haben sich weche selseitig und sehr zur Unehre der Wissenschaft auss bitterste angeseindet. Beide haben einander die grobesten Irrthumer vorgeworfen, und nicht mit Unrecht. Blind heißt der Empirifer, ein Bissonair der Philossoph. Jener sieht nichts, was er nicht mit Händen greisen kann, dieser glaubt zu greisen, was er nicht einmal sehen kann.

Der Empirifer begeht auf einem scheinbar sehr sichern Boden doch so grobe Fehler, als immer der Phislosoph. Auch er muß oft erklaren, was sich nicht gerade von selbst versteht, und fur bekannte Erscheisnungen die unbekannten Ursachen suchen. Dann sieht er aber gewöhnlich hinter dem Philosophen weit zurück, weil es ihm gar nicht darauf aukommt, die eine Erscheinung im Zusammenhang mit allen andern

zu begreifen, fondern weil er nur fur ben einen Sall nach ber erften beften Wahrscheinlichkeit greift. Man fonnte ein ganges Buch voll der albernften Erklarungen folder Empirifer sammeln, und es ben Gulen: spiegel ber Naturforscher tituliren. Statt hunderten moge hier nur eine ftehn, die aber fehr geeignet ift, bas gange Berfahren zu charakterifiren. Biele, fast alle und felbst fehr beruhmte Empirifer erklaren bas Entstehn der Begetation auf eben erft uber das Meer erhobenen Coralleninseln oder überhaupt an Orten. wo fich fein Same bagu vorfindet, beständig dadurch, daß Winde ober Bogel, viele hundert Meilen weit ben Samen bagu berbeigetragen hatten, und bies scheint ihnen weit weniger wunderbar, als eine forts dauernde generatio aequivoca, welche die Philosophen behaupten. In dieser Weise suchen fie aber überall Die grobsten, augenfälligsten, mechanischen Urfachen, wenn fie auch bei ben Saaren herbeigezerrt werden muffen, um nur ja feine bynamischen, unfichtbaren Urfachen gelten zu laffen, wenn fie auch noch fo ein= fach vorliegen.

Der Empirifer muß auch zuweilen das Ganze der Natur überblicken, aber er siellt dann nur die Ersscheinungen in Reih und Glied auf, nach ihren aus gern Kennzeichen, ohne die eine heilige Naturkraft, die in allen waltet, erkennen zu wollen; oder er tauscht sich über die ungeheure Aufgabe, die dem

menschlichen Forschungsgeist noch jenseits des Anschausbaren und Handsesten geboten ift, mit frommer kleinsmuthiger Selbstbeschränkung und spricht von gottlischen Wundern. Schon Lichtenberg sagt: je weniger ein Naturforscher seine eigne Größe darthun kann, desto lauter preist er die Größe Gottes.

Immerhin aber ist die Naturerfahrung der Bosten, auf dem auch die Naturphilosophie allein gedeisten kann. Die getreueste und zusammenhängendste Erfahrung hat unmittelbar zur Philosophie geführt, und die besten Philosophen sind der Natur treu geblieben, während nur die einseitige und grobe Empirie allem philosophischen Geist widersprochen und nur der Wahnsinn einiger Philosophen von aller Naturwahrheit sich entsernt hat.

Die großartige Naturansicht unsres Humboldt ift rein aus Erfahrung hervorgegangen, aber aus einer unermeßlichen Erfahrung, beren Boben der Erdfreis, nicht blos ein enges Studierzimmer gewesen ist; der zweite größte Empirifer unsrer Tage, der scharssin nige Dersted ist mit seinen Entdeckungen den kuhnsten Schlussen der Philosophie vorangeeilt und um das Zusammenwirken einer gründlichen Empirie und Philosophie am augenfälligsten zu erkennen, durfen wir nur an Den denken. Wer mag behaupten, daß seine große zoologische Lehre mehr aus Erfahrung oder aus Speculation entsprungen sen?

Die Naturerfahrung hat fich nach allen Richtungen ausgebildet, und eben badurch ift erft die Raturphilosophie möglich geworden. In allen einzelnen Das turreichen ift unermeglich geforscht, entdect, gefammelt worden, und andre Nationen haben darin mit ben Deutschen gewetteifert oder find ihnen Mufter Bon der großen europäischen Belehrtengemesen. republik find vorzugsweise nur die Naturforscher gleiche fam als ein Ausschuß gurudgeblieben, und scheinen ju marten, bis fich die andern Kakultaten wieder mit ihnen vereinigen werden. Dur fie find fich vertraut und verwandt geblieben in allen Landern, darum ba= ben sie aber auch fur ihre Wiffenschaft, ftark burch ben Berein, mehr geleiftet, als fur irgend eine an: bre Wiffenschaft geleiftet werden fonnte. Man fann nicht fagen, daß in unfrem Zeitalter das eine ober andre Gebiet der Naturkunde mehr angebaut worden ware, alle haben ungablige und die besten Bearbeiter gefunden. Nicht allein diejenigen Theile ber Naturwissenschaft, welche schon von den Alten und vom Mittelalter gepflegt wurden, find gelautert, erweitert und von hundert und aber hundert scharffinnigen Entdeckern und fleißigen Sammlern ins Unendliche bereichert und vervollkommnet worden, sondern man hat auch durch gang neue Entdeckungen gang neue Wissenschaften begrundet, wie z. B. die vom Magnetismus.

Sucht man indeß nach etwas Charafteriftischem, was die Naturforschung unfrer Beit befonders aus= zeichnet, so wird man es wohl in folgenden drei Momenten finden. Zuerst in dem philosophischen Charakter, dem sich die Naturkunde je langer je weniger entziehen fann, in der Beziehung, in welche je eine Seite ber Naturwiffenschaft zu ber andern tritt, und in der Burudfuhrung aller einzelnen Forschungen auf bie Entdedung eines einigen letten Naturgesetes. Gobann ift nicht zu verkennen, daß die Anthropologie unter allen übrigen Naturwiffenschaften Diejenige ift. die jetzt im Gegensatz gegen frubere Zeiten als die vorherrschende betrachtet werden barf, und unfer Beitalter beffalls charakterifirt. Die frubere Naturforschung ging mehr barauf aus, die aufre Welt, ben Rosmos zu findiren, als den Menschen, den Mifrofosmos. Die Alten wußten viel von Aftronomie, auch von der Runde der Elemente, Metalle, Pflanzen und Thiere, doch wenig von Anatomie und noch we= niger von Physiologie und Psuchologie. Wie sich nun überhaupt der Mensch allmählig immer freier und felbsiffandiger von der ihn umgebenden Ratur abgelost hat, und wahrend er fonft alles auf ein Meußeres, auf Gott, die Natur, den Staat, das Bolf bezog, so jetzt alles auf sich bezieht, hat auch die Naturwiffenschaft dem allgemeinen Zuge folgen muffen und ift mehr im Innern bes Menschen eingekehrt. Endlich verdient es Beachtung, daß wir auch allmählig angefangen haben, die Natur als ein Gewordenes, in ihrer Entwicklung in der Zeit zu studiren, wahrend sie disher fast immer nur als ein Gegebenes
im Raum in ihrer gegenwärtigen Erscheinung aufgefast worden war. In Frankreich hat Euvier, unter
den Deutschen vorzüglich Werner und Steffens dieses Feld der Untersuchung eröffnet und geläutert, und
ihre Forschungen über die Urzeit und über die stühern Revolutionen der Erde, begründet auf allgemeine Naturerfahrungen und Gesetze, haben das vollig leere oder nur mit mythischen Spoothesen beschriebene Blatt vor dem Buch der Natur auszusüllen
versucht.

Uebrigens wird nicht nur zwischen Philosophen und Empirifern, sondern auch unter den Empirifern selbst unendlich viel gestritten. Beinah in jedem unstergeordneten Gebiet der Naturwissenschaften gibt es entgegengesetzte Ansichten. Man kann indest diese Streistigkeiten kaum unter den charakteristischen Erscheinungen unster Zeit ansühren, da man über die Natur von jeher gestritten hat. Der Streit ist fruchtbar, da er wissenschaftlichen Wetteiser hervorruft, und er führt nothwendig immer zuletzt zur Naturphilosophie. Die Art, wie die Natursorscher zanken, ist aber nicht immer erbaulich. Sie haben darin etwas mit den Tonkünstlern gemein, die auch ganz bitterböse

werden konnen, und boch find fie beide an eine fo unschuldige und heitre Welt gewiesen.

Die Polemik ist ein gistiges Unkraut in den Schriften der Naturforscher. Diese Schriften haben aber noch manches andre, was gerechten Tadel verstient. In einigen sinden wir einen gehässigen Masterialismus gepredigt, der schielende bösartige Blicke auf alles sogenannte Wunderbare wirft, und uns allen mystischen Zauber der Natur in baare nakte Prosa aussissen mochte. In andern wird dagegen der Name Gottes gemisbraucht, und der triviale Gedanke, daß Gott in Sonnen und auch im kleinsten Wurme sich offenbare, dis zum Eckel wiederholt. Besonders geschieht dies in den populären Schriften, die übershaupt besser abgesaßt senn könnten. Dkens und Schusberts vortressliche Naturgeschichten machen ehrenvolle Ausnahmen.

Wie bei Schelling das tiefste Princip der Nasturphilosophie, die Einheit im All der Natur, so tritt bei Oken die reichste Fülle der Erfahrung, nach jesnem Princip harmonisch geordnet hervor, in Humsboldt aber zeigt sich, was eine vielumfassende Erfahrung auch ohne Philosophie Großes vermag und wie ohne sie jede Philosophie nichtig ist.

habe ich Schellings Princip bezeichnet, so will ich auch die Okensche Lehre, offenbar die genialste nuter allen, kurz ffizziren.

Der Aether ift nach Ofen die gleichgultige, in-Differente Urmaterie, in welcher burch Polarifirung zwischen bem Lichtvol und Schwerepol die außerfte Spannung entsteht, die aber in der Rudwirkung durch die Warme wieder ermäßigt wird, indem die Warme alles wieder gleich machen und in Aether verwandeln mochte. Je nachdem nun im Aether diefe drei Rrafte vorherrichen, zerfällt er in die Urfroffe. Der Lichtstoff ift Sauerstoff, der Schwerestoff Roblens ftoff, der Barmeftoff Bafferftoff. Gie find aber beftandig mit einander verbunden, weil jene Rrafte immer zugleich, nur in verschiedenem Daag wirken. Darnach bilden fich die Elemente. Wo der Bafferftoff vorherricht, ift Luft; wo der Sauerftoff, Baffer; wo der Kohlenstoff, Erde. Ihr allgemeines Ur= element aber, das atherische, ift Teuer, denn alle Wirfung im Aether geht aus Licht und Warme hervor, ift mithin Teuer. Die Belt ift aus Feuer entftanben, ift erfaltetes Feuer und wird wieder in Feuer untergebn. - Die Sonne ift Rener, roth. Die nach: ften Planeten um fic, Merfur, Benus, Erde, Mars, Beffa, Juno, Ceres und Pallas find Erde, gelb. Jupiter und Saturn find Daffer, grun. Uranus ift Luft, blau. Die Rometen find ubriger Mether, ber Luft werden will. Die Elemente wirken auf einanber. Luft und Waffer bewirken die positive, Luft und Erde die negative Eleftricitat. In diefer Bech-

selwirkung produziren zwei Elemente bas britte, Luft und Erde das Baffer im Regen, Luft und Baffer Die Erde in den Meteorsteinen, beides eleftrische Probufte. Erde bewirkt in Berbindung mit je einem ber andern Elemente die Mineralien. Kommen aber drei Glemente gusammen, Luft, Waffer und Erde, fo entsteht daraus der erfte Organismus der Pflange. und fommt noch bas vierte Element, bas Teuer, bazu, so entsieht bas Thier. Es fann nur vier Die neralien geben, je nachdem das Erdige entweder vorherrschend bleibt, oder durch Baffer oder Luft oder Kener verändert wird. Es gibt also Erderden = Erden, Waffererden oder = Salze; Lufterden = Inflamma= mibilien; Kenererden = Metalle. Rede biefer Erden hat wieder Unterarten, worin fich diefelben Berhalt= niffe wiederholen. Die eigentliche Erde, die Erderde, hat bei der Bildung unfrer Planeten vorgeherricht. Und dem Mether hat fich die Luft, aus der Luft das Baffer, aus dem Baffer die Erde gebildet, und die lettere ale bas allein Refte burchaus frustallinifd. Wie nun jedes Erdatom ichon ein Arnstall ift, so ift ce auch die Erde felbst ursprunglich gewesen und ihre Gebirge, die um den Aequator ber parallel neben bemfelben laufen, von den Polen aus aber fich facher= artia gegen benfelben ausbreiten, find noch Ueberrefte biefer vielseitigen Rryftallformen. Granit, Die Erderde, bildet auch den gangen Erofern und fand ur-

fprunglich in Scharfen Arnstallfanten hervor. Indem aber das Waffer, das diefen Kruffall bedeckte, fich abermals niederschlug, und die Uebergangsgebirge absette, schoffen diese durch polare Anziehung an die Seiten ber Arpstallfanten an, und erft fpater, als bas in ben Thalern eingeschlossene Baffer gewaltsam fich Bahn brad, entstanden die mechanischen Berreigungen und Umwälzungen der fpatern Erdschichten. "Die Lagerung ift fein medjanisches Phanomen, sondern ein polares." Nachbem nun die Erderden aus dem Waffer niedergeschlagen und frustallinisch an einanber gefetzt waren, blieb im Baffer noch Erdftoff que rud, in dem aber nicht mehr das reine Irdifche, fondern das Bafferige vorherrschte. Dieg bildete die Waffererden in den Albtgebirgen. Dann folgten die Lufterden in den Trappgebirgen und endlich die Keuererden in den Metallen. Schon vor den Albigebirgen finden fich Muschelkalke als Zeichen, daß sich damale schon organische Wesen gebildet batten, und mußten fich bilden, fofern bas feste Land über bas Baffer hervorragte, denn wo Erde, Baffer und Luft gufammen kommen, da muß fich nothwendig organis fches Leben erzeugen. Die Metalle find das letzte Drodukt der Mineralienbildung. Gie erzeugen fich in den finstern Bangen zwischen den fruber ichon'ges bilbeten Bergmanden. Bur Erzerzeugung gehoren amei fich nahe ftehende Bande. Un einer freien Tel-

fenwand finden fich keine Erze. Die Polaritat besteht entweder zwischen den beiden Wandflächen als lein, dann entsteht Elektricität, oder zwischen den bei= ben Banden und dem Mittelpunkt der Erde, bann entsieht Magnetismus. Das Produkt von jenem find die Inflammabilien, das Produkt von diesem die Erze. Das Metall, das fpatefte Rind der Erde, fann alfo nicht den Erdfern bilben, wie man oft geglaubt hat, es kommt nur in den Gangen zwischen den Gebirgen und verhaltnismäßig in nicht großer Tiefe vor. Da man ferner bas Gifen vorzugsweise an ben Polen, die edlen Metalle aver am Aequator findet, fo ist auch dieß ein sicherer Beweis, daß sich seit Erschaffung der Erde die Erdachse keineswegs, wie einige geglaubt haben, verandert hat. Endlich beweisen die Abweichungen der Magnetnadel je nach dem geringeren oder häufigeren Borfommen der Gifenerge, daß nicht die Erde als folde, wie einige geglaubt ha= ben, sondern daß nur das Gifen auf der Erde magnetisch ift, und daß die Magnetnadel nicht nach dem Nordpol zeigt, weil dort der Nordpol ift, fondern weil dort Gifen ift. Wie der Erde die Krnftallisation, den Inflammabilien die Gleftricitat, den De= tallen der Magnetismus zufommt, fo den Safzen der Chemismus, der chemische, auflosende Prozef.

Durch Auflösung ber schon geschaffenen Elemente schafft bie Sonne in Wasser etwas Neues, bag auf

seinen hochsten Stufen die Wiederholung ber gangen Natur, der Organismus ift. Die Ralkbildung, Die mit dem Salz sich schließt, ift bas Borbild ber organischen Welt. Wenn ftatt der bisberigen zwei Gles mente deren drei zusammenwirken, wenn zu der Wechselwirkung zwischen Luft und Erde (Elektricität) auch noch die zwischen Waffer und Erden (Chemismus) fommt, und alfo Luft, Waffer und Erde zusammen wirken, welches überall am Meeresufer geschieht, fo entsteht ein neuer Progeff, Gleftro : Chemismus, ein burch Elektricität beständig unterhaltener demischer Prozeff, eine durch die Luft beständig rege gehaltene Polaritat zwischen Waffer und Erde. Diesen Prozeß nennt man Galvanismus, und er ift ber Anfang alles organischen Lebens, das organische Leben selbst. Sein Produkt ift eine mit Waffer und Luft gemischte Erde, ein orndirter und gewässerter Roblenftoff, b. h. Schleim. Aus dem Schleim am Meeresufer ift alles Lebendige bervorgegangen. "Die Liebe ift aus bem Meerschaum entsprungen." Sofern nun aber in diefem erften organischen Prozeg nur die drei niedern Elemente gusammenwirken, ift er auch nur eine Dieberholung des Mlaneten. Gell er das gange Conneninftem wiederholen, so muß auch das vierte und bochfte Clement, das Keuer, bingufommen; dief bilbet den Unterschied in der organischen Welt. In ben

Pflanzen gehoren nur drei, zu den Thieren vier Clemente.

Buerft von den Pflanzen. Gie geboren zugleich ber Erde, dem Waffer, der Luft an, bilden fich in alle brei binein, aus allen breien beraus burch ben magnetischen Ernahrungsprozeß (Bachsen), burch ben chemischen Berdanungsprozeß (Saftbildung) und burch ben elektrischen Athmungeprozeß (Lufteinhaus dung). Dem entspricht benn auch die Bilbung ber Pflange. Gie befteht aus Bellgewebe (Erde), Gajt: rohren (Baffer), Spiralgefäßen (Luft). Das erfiere herricht vor in ber Burgel, bas zweite im Stengel. bas britte im Laub. - Judem aber bas hobere Gles ment in die niedern einwirkt, indem bas Teuer aus ber Pflanze das Thier zu erzeugen ftrebt, geschieht ber erfte Berfuch bagu in der Bluthe der Pflange, bie nichts ift, als eine Wiederholung ber gangen Pflange, aber ins Feuerelement erhoben. Daber tritt auch in der Bluthe die erfte felbfiftandige Bewegung, die thierische ein (im Moment ber Befruchtung), und augleich ber Gegenfatz ber Gefchlechter, benn ein Mannliches im Gegenfatz gegen ein Weibliches gibt ce nur, wenn die Sonne und ihr Fenerelement mit den Planeten und deffen drei niedern Glementen polarifirt wird. - "Die Gintheilung der Pflanzenorgane ift aber zugleich die Gintheilung des gangen Pflangenreiche." Alfo gibt ce zwei Sauptflaffen, Bluthen=

lose (acidlechtelose) und Bluthenpflanzen (gefchlecht= liche). Unter ben erftern find die niedrigften, die blos Zellgewebe find, Brande, Schimmel, Dilge; bann folgen die, welche blos Caftrohren find, Tremellen, Conferven, Flechten, Moofe; hierauf die Spis ralgefäßpflangen, Farrenfrauter. Bei ben Pflangen ber bobern Klaffe erscheinen die brei erften Beftand: theile der Pflanzen schon scharf gesondert als Rinden (Bellgewebe), Baft (Saftrohre), und Sol; (Spiral: gefäße). Daber find die niedrigsten diefer Rlaffe die Rindenpflangen (Robrgemachfe, Grafer); dann folgen Die Basipflangen (Lilien), endlich die Holzpflangen (Palmen.) Roch eine Stufe hober, und jene erften drei Bestandtheile sondern sich noch scharfer in Burgel, Stengel und Laub. Es folgen nun die Burgels pflangen (Ruben), die Stengelpflangen (Ericoiden und Stellaten) und die Laubpflangen (Perfonaten, Labiaten, Afperifolien, Gentianen 2c. 2c.). Wieder eine Stufe bober, und die Bluthe mird vorherrichend. Deren Theile find Samen, Grobs (Piftill) und Blume. Es gibt alfo Camenpflangen (Ranunteln, Malven, Geranien), Groperflangen (Antaccen, Res feden zc. 2c.) und Blumenpflangen (Melfen, Dob= ne ic. ic.). Bulett bildet fich die Frucht aus, in drei Formen, der Rug, der Pflaume, des Apfels. Dahin gehoren nun die vollendetsten und edelften Pflanzen, die Duß:, Pflaumen: und Acpfelpflanzen.

Wie die Pflanze in ihrer hochsten Lebensäußes rung, in der Bluthe, Thier wird, so ist das Thier eine fortlebende, losgeriffene, sich frei bewegende Bluthe. Im Thier ift die gange Pflanze enthalten, es ist nur etwas Neues bingugefommen, zu den drei niedern Elementen der Pflanze ift das hochste Element hinzugekommen. Die Pflanze ift Planet. Das Thier ift Sonne und Planet zugleich. Der Anfang des Thiers ift Bluthenstaub, Sonnenather, bewegliche Bunkteben, Rervenmaffe. Diefer folgren Rervenmaffe fett fich zuerst die harteste, planetarische Erdmaffe im Rnochen entgegen. Die niedrigften Thiere, Infusorien, find nactte Nervenmaffe; eine Anochenmaffe umgibt dieselbe und es entsteht die Koralle. Zwischen Merv und Knochen bildet sich bann das Kleisch aus. Diese brei Dinge, Nerv, Kleisch und Knochen, bilben bas Thier im Thier; was soust noch im Thier ist, das ift Pflanze. Alle Eingeweide find die Pflanze im Thier, die Burgel ber Darm, ber Stamm das Gefaßsustem, bas Laub die Lunge. Diese Pflanze im Thier ift aber frei geworden, nicht wurzelnd in der Erde, fondern in fich geschloffen und im eignen Kreiss lauf sich bewegend; daher das geschlossene Aldersystem und der Rreislauf des Blute. Bas viertens die Bluthe der Pflanze war, das ift im Thier das Geschiecht.

Die bas gange Pflangenreich nur bie auseinanbergelegten Theile und Gigenschaften ber Pflanze find, so auch ist das Thierreich nur das zerfallende Urthier, ber anseinandergelegte Mensch. Im niedrige ften Thier ift nur das niedrigste Organ entwickelt, es entsteht eine neue und hohere und immer wieder eine hohere Thierart, je mehr neue und hohere Dr= gane hinzutreten. Es gibt mithin genau fo viel Thierarten, als es Organe gibt, nicht mehr und nicht weniger. Da wir im Thier überhaupt zwei Syfteme, das pflangliche und das thierische, unterschieden haben, so unterscheiden wir darnach auch zuerst Pflans genthiere und Thierthiere. In den erffern berrichen die drei vegetabilischen Susteme ber Gefaffe, des Darmes und ber Lunge, und ber niedrigfte Sinn, das Gefühl por; in der zweiten dagegen die drei animalischen Susteme der Anochen, Muskeln und Merven, und die hohern Ginne. Beim Gefäßinftem unterscheiden wir Saugadern, Benen und Arterien. Darnach zerfällt die erfte und niedrigfte Claffe ber Thiere in Infusorien, Polypen und Quallen. In jeder dieser Classen gibt es wieder Unterarten, je nachdem fich die Thiere der benachbarten Urt nabern. Die zweite Thierklaffe bilden die Darmthiere, und ba wir im Darmfustem Magen, Leber und Drufen unterscheiden, so zerfallt darnach diefe Claffe in Das ben, Muscheln und Schnecken, welche wieder nach

bem Geset ihrer nachbarlichen Berwandtschaft Unterarten baben. Die britte Claffe find die Lungenthiere, und wie im Lungenspstem bas Kell, ber Riemen und die Luftrohren (Droffel) unterschieden werden, so un= terscheiden die Thiere, in welchen dieses Suftem bora herrscht, sich in Würmer, Krabben und Rafer. -Die hobern Thiere, in benen die animalischen Sua fteme, Rnochen, Muskel, Nerv und Sinne fich ausbilben, zerfallen in Knochenthiere = Tifche, Mustelthiere = Lurche (Amphibien), Nerventhiere = 26, gel, Sinnenthiere = Sangthiere. In jeder Dieser Claffen wiederholen fich aber wieder die niedern begeta= bilischen, und baburch werden die Unterarten derselben bedingt. Dien führt diese naturlichen Unter-Schiede bis in die Menschenragen über. Er fagt, ce gibt nur ein Menschengeschlecht und nur eine Gattung, weil der Mensch der Inbegriff des gangen Thierreichs ift, aber nach ber Entwicklung ber Sinn= organe gibt es funf Menschenarten: ber Sautmensch ift der Schwarze, Ufrikaner; ber Bungenmenfch der Braune, Auftrasier; ber Rafenmensch ber Rothe, Amerikaner; ber Ohrenmensch der Gelbe, Affer; der Augenmensch ber Beiße, Europäer zc.

Wir gehen nun zur Empirie über und betrachten zuerst die Naturkräfte, dann die Naturerscheinungen und zuletzt die praktische Anwendung der Naturs kenntniß.

Die Phyfik lag geraume Zeit in den Banden bes finstersten Aberglaubens. Man erklarte fich bie Urfache der Naturwirkungen hauptfächlich durch eine mustische Damonologie und Aftrologie, aus Ginfluffen ber Geifter und Geffirne. Erft als mit Conrad Gegs ner und Agrifola gur Beit ber Reformation bas erfahrungemäßige Sammlen und Aufzeichnen ber Das turerscheinungen begann, konnte man nach und nach auch den Naturfraften naber auf die Spur fommen. Sturm (+ 1703) begrundete die eigentliche Experimentalphufik, in der fich besonders auch der Miederlander Mufchenbroef auszeichnete. Mehr fpekulativ im Beift der mathematisirenden Philosophie behandelten Bolf, Gravefand, Samberger, Rruger die Physik; wieder mehr empirisch mit Scharfem Beobachtungsgeift Guler, Rarften, Mener, Lichtenberg, Raffner, Errleben, Brandes, Munt 2c.; popular Biegleb, Poppe. Rifchers phyfifalifches Worterbuch, die Journale von Bilbert, Gehler, Lichtenberg, Sermb: ftadt, Schweigger, die literarhiftorischen Arbeis ten von Rau, Wenf, Errleben, Beckmann gewähren uber bas gange phufikalische Gebiet eine große Ueberficht.

Die Optif hat ihre vorzüglichste Ausbildung burch die Deutschen erfahren. Uns war der große tiefe Blid in die physische Unendlichkeit gegeben, wie in die geistige. Im siedzehnten Jahrhundert wurden in Holland die Fernröhre erfunden, die Teleskope zuerst von Aungens, später von Reichenbach, Tiedesmann, in jüngster Zeit aber von Fraunhofer unendlich verbessert; die Mikroskope von den Hollandern Löwenhoek und Hartsoeker und später von Liederkühn. Im siedzehnten Jahrhundert entdeckte Snell die Strahlenbrechung, im achtzehnten Tschirnshausen die Brennspiegel, der Elsäßer Lambert die Photometrie. Systematisch wurde die Optik beshandelt von Euler, Herschel, Fuß, Kästner, Langsdorf, Karsten, Spengler, Ruhland, Brandest ze. und von Göthe in seiner berühmten Karbenlehre.

Auch die Akustik hat ihre Bervollkommnung in Deutschland erhalten. Athanasius Rircher ersfand das Sprachrohr; Euler, Lambert und hauptsächlich Chladni, der Erfinder der berühmten Klangsiguren, waren die anerkannt größten Akustiker,

Die Barme wurde vorzüglich von Lambert, Langeborf, Bodmann untersucht. Muschens broef erfand den Pyrometer, Fahrenheit den nach ihm genannten Thermometer.

Auch die Electricität verdankt dem deutschen Forschungsgeist viel. Saufen erfand 1734 die Clektrisirmaschine, Cunaus und Musch enbroek die Leidner, Rleift die Verstärkungsflaschen,

Bilke ben Elektrophor. Spfiematisch wurde die Elektricitätelehre behandelt von Euler, Winkler, Aepinus, Kratzenstein, Bohnenberger, Mitter, Singer, auch vom Dichter Arnim, Schmidt, Weber, Schöffer, dem Hollander van Marum. Eine Geschichte der Elektricität hat Kuhn geschrieben.

Den Galvanismus haben erforscht hums boldt, Ritter, Smelin, Kielmaner, Pfaff, Reinhold, Tromsdorf 2c.

Um die Kenntuiß des terrestrischen Magnestismus erwarben sich früher Kircher und Euler großes Berdienst. Im Jahre 1776 entdeckte Messmer auch den animalischen Magnetismus, der eine so große Rolle in der Heilfunde und Seelenlehre spielen sollte, und dessen berühmteste Ersorscher Gmeslin, Esch en mayer, Kieser, Justinus Kerner, Hensler, Zintmermann 20. waren.

Auch in der Chemie haben Deutsche die folgenreichsten Entdekungen gemacht. Ein deutscher Mond,
Basilius Valentinus, war der erste selbstständige hemisiche Forscher und Experimentator in Europa; und der
berühmte Theophrasius Paracelsus der Begründer
eines neuen chemischen Systems, das an die Stelle
der altgriechischen Lehre von den vier Elementen nur
die drei Sal, Mercurius, Sulfur seste, die von
der neuen Chemie wieder auf zwei, Sauer; und

Bafferstoff, aber noch nicht auf bas letzte eine rebugirt wurden. Gine ber größten chemischen Ents bedungen war die der Schiefpulver Bereitung burch den Mondy Berthold Schwarz. Spater im fiebenzehnten Sahrhundert machte fich Blauber ale guter Chemifer besonders durch das noch jetzt nach ihm benannte Calz bekannt, bann Somberg als grundlicher Forscher, Becher besonders durch Un= wendung der Chemie auf die Mineralogie und Stahl burch fein berühmtes phlogistisches Suftem, bas am Ende des vorigen Jahrhunderts durch das antiphlogistische des Frangosen Lavoisier gesturzt wurde. Seit= bem ift die Chemie immer umfaffender geworden und zugleich immer tiefer in die Naturgeheimniffe eingedrungen, und der Deutsche ift den Fortschritten des Auslandes bald vorangeeilt, bald nachaefolgt. Dier glanzen die Namen Rielmaner, Smelin, Winterl, hermbstädt, Gottling, Dobereis ner, Prechtl, Pfaff, Klaproth zc. Die Ibeen des schon altern Richter blieben nicht ohne Ginfluß auf die großen Lehren des Bergelius. Die Geschichte der Chemie bearbeitete fehr grundlich Gmelin, sodann Bergmann, Tromeborf. in Worterbuch Rlaproth, ein fehr beliebtes populares Handbuch fur Liebhaber der naturlichen Bauberei Biegleb; Journale Schrieben Erell, Geb: len, Scherer.

Die alte Alchimie ober Goldmacherkunst horte auf, sobald sich die Aufklärung verbreitete. Die zahls losen ihr gewidmeten ältern Schriften sind jetzt fast ganz vergessen. Jugel in Berlin war der letzte gläubige Theoretiker in dieser alten Kunst voch in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Ueber die Geschichte der Alchimie schrieben v. Murr, Juch sund noch jungst gab Schmieder ein recht interessantes Werk darüber heraus.

Un der Forderung der mathematischen Biffenschaften haben die Deutschen keinen geringen Untheil gehabt, obgleich sie von den Frangosen in der praftischen Unwendung, bon den Englandern insbefondere in der Medanik übertroffen murden. Byrge, ein Schweizer, erfand 1610 die Logarithmen. Der große Philosoph Leibnit erfand nicht lange darauf den Differenzial : Calful. Pratorius er= fand 1616 den Megtisch. Wolf (der Philosoph), Guler, Bernoulli, Rlugel, Sindenburg, Begg, Langeborf, Abel Burja, Gilbert, Monnich, Schweins, Buffe, Meier Sirfd, Grufon und viele andere erwarben fich in den ver-Schiedenen Gebieten der Mathematif die mannigfache fien Berdienfte. Fur den Ueberblick bienen bas mathematische Worterbuch von Klugel, die Geschichte ber Mathematik von Raftner, Die Journale von Bernoulli, Funk, Bindenburg, Raffner, Breithaupt. Befonderes Berdienst um die Berbreitung und Berseinfachung bes mathematischen Unterrichts in den Schulen erwarb sich Pestalozzi und dessen Schuler Schmidt.

In der Med, anif zeichnete sich zuerst der Nieberländer Stevin aus. Ueber die Schwere schrieb Bilfinger ein interessantes Buch. Später wurde die Mechanik spstematisch bearbeitet von Gerst ner. Bernoulli, Kästner, Brandes und das Berdienst war bierbei, vorzüglich das des Sammlens und des theoretischen Ordnens, weniger das der Entdeckung.

Fast noch gründlicher, als die Lehre von den Naturkräften, ist die von den Naturerscheinungen oder die Naturgeschichte bei uns behandelt worden, weil hier der uns Deutschen eigne Sammlersleiß und die wissenschaftliche Neugierde das reichste Feld der Befriedigung fand.

Schon im Zeitalter der Reformation und in Berbindung mit der allgemeinen damals beginnens den Aufklärung, schuf Conrad Gefiner in Zürich das erste System einer treuen Sammlung und Ansordnung der Naturwahrnehmungen ohne Wunder, und übertraf hierin nicht nur den ältern Paracelsus und Albertus Magnus, sondern auch den Aristoteles und Plinius. Er war der Begründer der neuern, von jedem Aberglauben und von allem Fabelhaften

freien Naturbeobachtung. Geine Schuler gingen ins Detail und erforschten die einzelnen Zweige ber Ratur= geschichte. Das Sustematifiren folgte erft wieder binter den Erfahrungen, und die Deutschen blieben barin fogar hinter ihren Nachbaren gurud. In ber erften Salfte bes vorigen Jahrhunderts fonnte Rlein fein Suftem gegen basjenige von Linne nicht behaup: ten, und Blumenbach und Bechftein, Forfer und Link waren, ohne Gifersucht gegen Buffon und andre große Auslander, mehr Cammler als Enficmatifer. Erst in neuester Zeit haben wir durch die Naturphilosophie in die Ueberfullung und Bermirrung ber bisherigen Claffificationen eine bewundernsmur: bige, doch noch nicht durchaus infallible Ordnung bringen feben, und die Naturgeschichten von Dfen und Schubert haben an Confequeng und innerer Einheit alle andern übertroffen. Allgemeine naturge-Schichtliche Borterbucher haben Smelin, Martini, Memnich geschrieben; die Literatur der Naturge: Schichte aber ift zusammengestellt bon Befete, Senne, Schneiber, Scheuchzer, Bohmer, Fibig und Rau zc.

Für Aftronomie waren schon im 15ten Jahrhundert Peurbach und Regiomontanus, im 46ten die Nürnberger Werner, Schoner und Apianus, sodann Stoffler thatig. Im 17ten trat der große Repler mit seiner unsterblichen Ents bedung der Entsernungs und Umlaufsgeseize der

Mlaneten auf, Scheiner mit ber Entbedung ber Sonnenflecken, Sevel und Dorfel mit ihren Beobachtungen des Monds und der Kometen. Im 18ten begannen mit Derichel, der ale Deutscher in England lebend mit seinem Riesentelescop die weis ten Raume des Himmels durchmusterte, (1781) zuerft ben Planeten Uranus und die Doppelfterne entdectte, und mit Tobias Maner, ber die erfte Mondcharte entwarf, eine Reihe der wichtigften Entdeckuns gen und der fleißigsten Zusammenstellungen. DIbers entdeckte (1802) den Planeten Pallas und (1807) Die Besta, Sarding (1804) die Juno, und unlängst haben Ende und Biela die nach ihnen benannten Kometen als Gesellschafter der Planeten mit furzer Umlaufszeit um die Sonne und regelmäßiger Wiederfebr erfannt. Bulett bat Struve in Dorpat mit dem besten Inftrument, das die Welt bis jett gefannt hat, namlich mit dem von Fraunhofer in Munchen verfertigten Riefenrefraktor, Berfchels Entbedungen am Firsternhimmel, besonders in Bezug auf die Nebelsterne und Doppelsterne fehr erweitert.

Durch aftronomische Berechnungen zeichneten sich am meisten aus Tobias Mayer, von Zach, Burm, Bohnenberger, Littrow. Durch allegemeine und zugleich populäre Uebersichten über das Gesammtgebiet der Aftronomie Theodor von Schubert in Petersburg, durch Handbucher vor allen

Bode, Littrow, Brandes, benen fich in junges rer Zeit eine große Menge anderer angeschloffen has ben. Gine der beliebtesten Sandbucher wurde bas von Gelpte obgleich (oder weil?) es aus faft lauter frommen Exclamationen über die Große Gottes und ber Welt bestand. Merkwurdig ift das Sandbuch des Philosophen Frice, weil darin umgekehrt die unermeßliche Außenwelt als flein dargestellt wird in Bergleich mit der sittlichen und geistigen Große des Menschen. Die geistreichste und umfassendste Unwendung der Naturphilosophie auf die Aftronomie hat G. S. Schubert gemacht. Auch die Geschichte der Affronomie ift bftere bearbeitet worden. Pfaff in Erlangen ift mit besonderer Borliebe in die Geschichte der alten Uftrologie eingedrungen; Schau= bach, Ideler, Scheibel, Stubr haben über die Aftronomie bei ben Griechen, im Drient, uber die alten aftronomischen Namen zc. geschrieben. Aftrono: mische Zeitschriften gaben Bode, von Bach, Gruitbuifen beraus. Die besten himmelsatlanten find von Bode, Struve, harding.

Im Einzelnen unterscheiden wir den Firstern, himmel mit seinen Milchstraßen, Nebelflecken, Sternshausen, Doppelsternen und Sternen aller Größe von dem Sonnens und Planetenspstem, in dem wir leben, mit Sonne, Planeten, Monden und Kometen. Das Nächste nimmt man immer zuerst; also hatte man

fid) fcon einigermaßen im Saufe ber Sonne orien= tirt, ale man von dem unermeglichen Sternhimmel über ihr noch gar nichts wußte. Erft galt die Erde als der Mittelpunkt der Welt, dann galt die Sonne bafur, und eigentlich mar es erft Berschel, der die Aufmerksamkeit bes Zeitalters von der fleinen Conne, die uns bloß groß erscheint, weil sie uns nabe ift, auf die Unendlichkeit bes mit andern Sonnen und großen Sternfystemen angefüllten Raums aufmerkfam machte, ba man bisher biefen unermeglichen Fixsternhimmel immer mehr fur einen blogen Sintergrund. fur eine Deforation unfrer fleinen Belt gehalten hatte. Außer Berfchel baben besonders noch von 3ach, Beffel und in jungfter Beit vorzüglich Struve den tiefen Firsternhimmel durchforscht und ein übersichtliches, zugleich empirisches und philosophisches Werk darüber hat G. S. Schubert gefdrieben "die Urwelt und die Fixsterne." Ueber ben Ginfluß diefer Entdeckungen des Unermeglichen auf bie Anfichten von unfrer fleinen Erde und insbefonbere auf den hiftorischen Offenbarungeglauben, habe ich mid in meiner "Reise nach Deftreich" und in meinem "Geift der Geschichte" schon ausgesprochen. Ich fuge also nichts hinzu, als daß es wohl der Mube werth ift, die in jenen unendlichen Raumen fichtbare Gottheit mit ber in unfrer fleinen planetas rifden Geschichte offenbarten Gottheit in Ginklang

Bu bringen, und bem auch bon diefer Seite hereins brechenden Rationalismus zu begegnen.

Die Sonne speziell erforschten Tob. Maner, von 3ach , Schröter , Bell; den Mond Lambert , Bostos wich, von Bach, Burchardt. Die altere Mondcharte pon Tob. Maver wurde durch den vollständigen Mondatlas der berühmten "felenotopographischen Fragmente" Schroters weit übertroffen, boch bas ben es die schärfern Kernrohre Kraunhofers möglich gemacht, daß auch Schroter wieder in der Pracifion ber Abzeichnungen übertroffen wird. Die in Dresten angefangene Mondcharte versprach viel, gerieth aber ins Stocken; bagegen bat Wilhelm Beer in Berlin, ber Bruder des Dichters Michael, und des Compositeurs Mener Beer, und mit ihm Madler eine andere entworfen, die febr genau ift und guten Fortgang bat. Die großte Borliebe fur bas Mondfindium beurfundete Gruithuisen in Munchen, ba man aber zuweilen zu viel im Monde seben wollte, zog er sich Bornes Epott zu, beffen humoriftische Schilderung ber Mondbewohner aber Gruithnisens Berdienfte nicht in Schatten ftellen fann. Das befte Werf uber ben Planeten Benus schrieb chenfalls der unermudlich beobachtende Schroter, beffen Auge fur Die fleinften Unebenheiten und Karbungen auf ben Planeten fo fein mar, wie das Ange Swammerdams fur die Anato: mie der Infekten. Aluger ihnen beobachtete auch

von Lindenan die Benus. Ueber den Mars theilten Beer und Madler genauere Beobachtungen mit. Ueber den Jupiter wieder Schröter und Spath; über den Uranus Herschel, Bode und Burm; über die Uesteroiden außer ihren Entdeckern Bode und Schröster; über die Kometen endlich Bessel, Bode, Olbers, Lambert, Encke, Voigt, Littrow 2c.

Steigen wir nun aus dem Simmel gur Erde nieder und feben, mas über unfere Planeten felbft geforscht und geschrieben ift. Die allgemeinen aftronomischen und phyfischen Berhaltniffe ber Erde find von bem Philosophen Rant, Bergmann, Raffner, in neue: rer Zeit besonders durch die Berechnungen und Bergleichungen des berühmten Alexander von Sum = boldt und burch ben allumfaffenden Sammlerfleif Ritters erläutert worden. Unter ben gablreichen infiematischen Lehrern zeichnen fich aus Julius Frobel, Beune, Rarl von Raumer, Boll: rath Soffmann zc. Die athmospharischen Erscheinungen der Erde haben eine gang neue Biffen: schaft veraulagt, die Meteorologie, fur die Lam= padius, von Buch, humboldt, Brandes, Rafiner, Ramps, Die erftern burch Forfdungen, Die lettern durch reichhaltige Sandbucher das meifte geleiftet haben, obgleich dieser Theil der Naturlehre immer noch zu den rathfelhaftesten gehort. Die vergleichenden Beobachtungen des Barometers durften

cine ber interessantesten Leistungen ber neuern Zeit sewn, und einer der sonderbarsten und seltensten ist der Bersuch von Brandes gewesen, die flüchtigen Sternschuppen zu berechnen, worin wenigstens der Beweis liegt, welchen ausdauernden Eiser man der Natursorschung auf deutschem Boden zu widmen im Stande ist. — Die Luft insbesondre haben ersforscht seit dem berühmten Erfinder der Luftpumpe, Otto von Guerife, besonders Hindenburg, Herbert, Tromsdorf, Scherer, Wolf, Humboldt. Das Wasser leidenfrost, Busse, Zimmermann, Scherer, Kastener, Otto, Langsdorf, Silberschlag.

Als ben Patriarchen der Geognosse und Mineralogie verehrt die ganze Welt unsern großen Werner im sächlischen Freiberg. Um die Gebirgskunde
erwarben sich besondre Verdienste der berühmte Reisenden Pallas, Silberschlag, Keßler von Sprengseisen, von Trebra; um die Kunde der Bulkane besonders von Veroldingen, Nose, Walther, Prezustanowsky ze. Der Naturphilosophie wurde diese Lehre
auf die geistreichste Weise vermittelt durch Steffens. Die Mineralogie im Allgemeinen ist, wegen
ihrer großen nationaldkonomischen Wichtigkeit immer
mit vielem Fleiß gesordert worden. Die Reichthümer im Schooß der Erde waren dieses Fleißes wohl
werth. Daher erscheint schon im Zeitalter der Reformation Georg Agricola als der erste wissen-

schaftliche Begründer der Mineralogie; nach welchem sich Jung, Vecher, Wallerius vorzüglich auszeichneten, bis Werner sie alle an Leistungen und Ruhm überstraf. Die Männer, die nach Werner das meiste thasten, waren von Vuch, Hacquet, Leonhardt, Karsten, Voigt, Hebestreit, Succow, Leuz, Bartels, Charpenstier, Nose, Titius, Klipstein, Ferber, Batsch, Ludswig, Breithaupt, Weiß 20. Mineralogische Journale gaben Schröter, Leuz und Schwabe heraus; Wörtersbücher Reuß und Zappe.

Die organische Natur in ihrem primitiven Grundcharakter hat vor allen Kielmayer, der desfalls nicht ohne großen Einfluß auf die Naturphilossophie geblieben ist, und Reubel, dann vorzüglich Ofen erforscht. Der bei weitem größte Fleiß aber wurde den beiden organischen Neichen, dem Pflanzens und Thierreich insbesondre, und wieder den einzelnen Unterabtheilungen derselben gewidmet.

Die Botanif fing im Zeitalter der Reformastion mit dem Zürcher Conrad Gefiner an. Unter den vielen Kräuterbüchern jener Zeit zeichnete sich das von Tabernamontanus am meisten aus. Die Botanif wurde im Verlauf der Jahrhunderte im Stillen fortgebildet durch Bauhin in Basel, durch Jung, Paul Herrmann, Runsch, Rivinus, Scheuchzer, Bolkamer in Kürnberg; Munstinf, Dillenius bis auf Albrecht von Haller,

ber zu Unfang bes vorigen Jahrhunderts ben großten Rubin der Naturkunde und Dichtkunft vereinigte. Bald barauf entrif ber Schwede Linné allen andern Bolfern die Ehre, die unermegliche Pflanzenwelt nach festen Reacln, zu ordnen. Auf Linnes Suftem bezogen fich fortan alle Botanifer, fen es um es zu bekampfen, oder, was noch weit mehr der Fall war, es zu berichtigen und zu bemahren. Alls Erforscher des innern Organismus der Pflanzen oder als Pflangenphysiologen glangten unter uns besonders Rblreuter, Treviranus, Genebier, Frengel, Mener. Much Gothe nahm an diesen Forschungen Theil. 2118 Sammler und Ordner zeichneten fich besonders Pal= las, Jacquin, Link, Ludwig, Batich, Mees von Efenbed, Bildenow, hedwig zc. durch Worterbucher Borthausen, Omelin, Dies trich 2c. durch Journale Romer und Ufteri und Schrader, durch Aloren Romer, hoffmannsegg und Link, Roth, Sturm, Schrader zc. aus. Die Pflanzengeographie und Pflanzenphysiognomit murde von Sum boldt in die Wiffenschaft eingeführt.

And die Lehre von den Thieren wurde zuerst burch Conrad Gefiner wissenschaftlich begründet. Durch allgemeine zoologische und physiologische Forschungen zeichneten sich besonders aus: Reimarus, Froriep, Treviranus, Ofen, Wiedmann, Succow 2c. durch naturgeschichtliche Sammlungen

und Anordnungen Pallas, Reinhold Forster, Blumenbach, Zimmermann, Sching, Fischer 2c. den Bogeln widmeten sich besonders Bechstein, Schäffer, Borkhausen, Neumann 2c., den Amphibien Meyer, Rosel von Rosenhof, den Schlangen insbesondere Schneider, den Fischen Schneider, Klein, Erlach, Schönwald 2c. den Inseksten zuerst ihr berühmter Anatome Swammerd am, später der systematische Rosel, Panzer, Romer 2c., nicht zu gedenken der zahlreichen Beobachter einzelsner Gattungen.

Die Lehre von Menfchen greift theils in die Zoologie und Medicin, theils in die Philosophie hinein, je nachdem man mehr den Rorper ober Geift auffaßt; doch hat man in neuerer Zeit gefühlt, der Mensch muffe als ein Sanzes genommen und feinem Studium eine eigne Wiffenschaft, die Anthropologie, gewidmet werden. Auf ber einen Seite flieg bie Philosophie durch die empirische Psychologie und burch Rant von ihren absoluten Soben immer tiefer ine Menschliche binab. Man gab die Offenbarung auf und suchte ben Quell alles Wiffene aue im menfche lichen Erkenntniß : Bermogen. Auf ber andern Seite führten die fehr genauen anatomischen und physiologis fchen Forfchungen Gommeringe, Reile, Autenriethe, Webere zc. die une ben menfchlichen Korper burchsichtig machten bie zum feinften Acberchen, wie

einen Ernstall, bald auch zur Erforschung der gescheinnisvollen Grenzen zwischen dem Körperlichen und Geistigen. So begegnete die Seelenlehre, die von der Philosophie aus ins Körperliche hinabstieg, der Seelenlehre, die aus der Zoologie und Physiologie ins Geistige hinausstieg; aber beide blieben noch eine geraume Zeit gesondert.

Un der Spitze der Seclenlehre erfterer Art ficht Rant, deffen Unthropologie erft furglich wieder von Berbart edirt murde. Diese Anthropologie und die physische Geographie bilden den Ucbergang gur Rris tif der Vernunft des großen Rant und verhalten fich bazu wie die Phufik des Ariftoteles zu beffen metas physischen Werken. Gie bezeichnen die Erfahrung ale die Wurzel der Philosophie. Aber auch ohne diese Beziehung ift Rants Unthropologie als ein felbstfiandiges und popular gefchriebenes Werk von eigen= thumlicher Bedeutung. Gie lehrt die Seelenfrafte auf eine einfache Urt unterscheiben, und ift burchaus nur auf den gefunden Menschenverstand, und durch= aus nicht auf die Erweckung ober Befriedigung eines muftifchen Ginnes berechnet, eignet fich baber in borguglichem Grade gur erften Belehrung. Gerbart macht ihr in der Ginleitung einen leifen Borwurf der Ruchternheit oder des Profanen. Es ift mahr, Rant genügt dem nach Soherm durftenden Geift bier jo wenig, wie in feinen andern Schriften, er geht

nur bie dahin, von wo Unbere erft ausgehn zu muffen glauben; aber er ift eben deshalb ein Ariftotelifer und fein Platonifer, und wenn wir den halsbrechenden Sprungen unfrer par force Denker lange genng zugesehen haben, thut es uns ordentlich wohl, wieder einmal unten im Thale den ruhigen Spazierganger zu betrachten. Die Philosophie schwankt nun ein= mal beständig zwischen der Pedanterei der Borsicht und der tollfühnen Genialitätssucht. Gewiß hat Rant Die Tiefe der menschlichen Seele nicht erschöpft, aber seine Anthropologie gewährt bennoch eine flare und lehrreiche Ueberficht über die, ich mochte fagen, geographische Bertheilung der Seelenaufferungen auf der Dberfläche des Lebens, im Individuum und in der gangen Gattung. Diefes Wiffen ift zur Berftandniß ber Gefellschaft und Geschichte Jedem nothig, und hier gewiß so gefällig als möglich vorgetragen; bas tiefere Wiffen um den geheimen Zusammenhang der Seele mit dem Natur : oder gar mit dem Geifterleben darf man freilich bei Rant nicht suchen, gehort aber auch nur fur Gingeweihte und will mit großer Vorsicht gehandhabt sein. Wenn ich einer Dame oder einem jungen Menschen eine Seclenlehre empfehlen follte, fo gabe ich ihnen für das erstemal gewiß lieber Kants Anthropologie als irgend ein anderes Werk in die Band.

Nach Kant hat es nicht an etwas langweiligen

Psychologien gesehlt, worin die Seelenkrafte anatomirt und classissiert werden, wie Knochen, Muskeln und Gefasse. In dieser Gattung ist besonders umfangreich das Werk von Viunde. Vornehme oberflachliche Vorlesungen gab Carus heraus, die indes durch den Reichthum der Citate und Veispiele belehren. Scheidler gab den reichsten Ueberblick über die psychologische Literatur.

Un der Spige der Seelenlehre zweiter Urt, die bon der Ratur ausgingen, fteht Schubert. Diefer gehort nicht mehr ber aristotelischen Schule Kants fondern der platonischen Schellings an. Er beschränft fich nicht auf die Oberflache ber psychischen Erscheinungen, sondern sucht in die Tiefe der Seele eingubringen, und er gibt nicht eine bloße Ancinanderreis bung und Beschreibung von Seelenfraften (wie auch) Carus trot feines fleinen Schelling'ichen Unftrichs von Ideal = Realitat nicht mehr gegeben hat), sondern er faßt bas Seclenleben, bem Organismus analog, in seinem innern Zusammenhange auf, in acht nas turphilosophischer Beise. Sein Werk ift bei weitem das am meisten spstematische und zugleich umfassendste in dieser Gattung. Es ist nicht zu verweche seln mit verwandten naturphilosophischen Werken, 3. B. Steffens Unthropologie, Eichenmaners Pfucho: logie, weil diese keineswegs ausschließlich von der Seele, sondern zugleich von der gangen Ratur, felbst

von der unorganischen und von der Aftronomie haubeln, und weil dieselben, in philosophischer Consequenz
fortschreitend, der Ersahrung, den Beispielen, dem
Detail der Erbrterungen nicht viel Raum übrig lassen, während Schubert mit dem größten Sammlersleiß alle Seiten des umfangreichen Buchs mit Thatsachen aus der Ersahrung bereichert hat. Nun gibt
es zwar Sammlungen dieser Art, und zum Theil
sehr reichliche, wie die schon erwähnten von Kant,
Carus, Scheidler und noch ältere von Muratori,
Denning, Mauchart ze., aber diesen sehlt wieder das
Enstem, die tiese naturphilosophische Begründung.

Er trennt Leib, Seele, Geist. Daß die Seele unabhängig vom Leib leben konne, beweist der Traum, und derselbe Traum beweist auch eine Unabhängigkeit der Seele vom Korper: "Die Wirkstamkeit und Weise der Seele wird demnach, sobald sie in mehr ober minderem Grade unabhängig vom Leibe sich zu äussern vermag, eine so ganz eigenthümsliche und von der gewöhnlichen verschiedene, daß wir daraus schließen können, was die Seele für sich alslein, in ihrer Besonderheit vom Leibe seyn möge. — In einigen Fällen, so dürste man sogar hinzusügen, lassen und Gerschiedenheit selbst vom Geiste erkennen, und es ist unter anderem auffallend, wie die Sprache der Seele so ganz nur in Bildern und Ans

regungen von Gefühlen, fatt ber Borte befieht, wahrend die Sprache des Geiftes die eigentliche, gedankenvolle Menschen = und Wortsprache ift, Wenn bann beim Ginschlafen ober im Irresenn bes Riebers der Beift in feine innern Tiefen gurucktritt, und nun blos noch die Strablen ber Seeleuthätigkeit in das leibliche Leben herabfallen, nur noch die Seele fpricht; da verwandeln sich sogleich die Worte, in denen wir beim Wachen und im gesunden Zustand benken, in eine Reihe von Bildern. Wenn bagegen ber Geift beim Erwachen die ihm gebührende Herrschaft zurudnimmt, bann gibt er ber Sprache wiederum bas Gepräge seiner Natur: welche ursprünglich in Beichen, Bablen und Tonen nicht blos das Erscheinen der Dinge fur das auffre Auge, fondern ihre innre Bedeutung für eine hohere Ordnung des Senns und Lebens erfennt und barftellt."

Dierbei muß naturlich die Rede vom Magnetissmus seyn. Der Verfasser sieht in der Entdeckung desselben einen Wink des Himmels. "Wie im letzt-verslossenen Jahrhundert ein frecher Sinn der Emphrung gegen jedes fest in einer höheren Ordnung Begründete, der Seele Alles genommen hatte, was ihr theuer und werth, ja was das eigentlich Ihrige ist: den Glauben an einen Gott und an seine des Menschen sich erbarmende Vorsorge; den Glauben an eine Kraft des Gebetes, ja an das selbsissändige

Dasenn und Fortbestehen des Geistes im Menschen, da trieb der Schmerz des großen Verlustes die kranke Seele in ihr Innres zurück. Es wurde ihr hier, denn und gewöhnliche Krankheiten erfordern ungewöhnliche Heil mittel, gegen den gewöhnlichen gesunden Gang ihrer Natur, das im Schlase wieder gegeben, was man ihr im Wachen genommen, und wenn auch das theure Geschenk häusig, ja bei den Meisten, so vergänglich und ohne tiefer gehende Nachwirkung geblieben, wie ein liebsliches Traumbild; so hatte es doch zugleich in jener armen Zeit auch die tröstende, aufrichtende Krast eines schönen, reichen Traumes."

In der Wechselwirkung der Seele mit dem Korper und der Aussenwelt erkennt der Verfasser eine höbere Potenz des körperlichen Organismus, und verzgleicht mit dem Athmen, Ernähren und Vewegen, mit Schlaf und Wachen die verschiedenen sogenannten Seelenvermögen. Sehr einleuchtend und schon ist die Vergleichung des Gesühls mit der Nahrung, weil hier die Analogie des Hungers und der Ueberssättigung, der Diat und der Schwelgerei sehr nahe liegt, und die Vergleichung der Muskelbewegung mit dem Willen. Minder klar erscheint uns die Vergleischung des Athmens mit einem Einsaugen des geistisgen Selmentes, in welchem wir leben. "Selbst am ruhig schlasenden Menschen erkennen wir das Athmen daran, daß die eben noch gesenkte Brust sich hebt;

an allen lebenden Seelen wird bas Uthmen bes belebenden Ginfluffes durch etwas erkannt, mas wir lieber Erhebung als Spannung (vovog) nennen moch ten. Diese Erhebung ift es, welche die an dunklem Orte machsende Pflanze mit geradem Zuge hinaus: fuhrt, aus einer Spalte ihres Rerfers nach dem Licht; welche der fingenden Lerche den Aufflug nach oben lehrt; welche die Menschenseele beständig zu dem Fragen und Gehnen nach einem Gottlichen aufwedet. Merken wir auf den (pausenweise oder gleichsam wie in Pulsen nach (. 31.) gebenden Berlauf unferer Gefühle und unsers Denfens, so werden wir immer auf den Moment eines Nachlaffens oder Zerftreuens einen neuen Moment bes Zusammenfaffens und ber erneuten inneren Spannung folgen seben. find die Athemguge und Pulsschlage bes inneren Les bens, welche da am fuhlbarften werden, wo diefes Leben seinen bochften und besten Aufschwung nimmt. -Der fünftliche Magnet athmet, bamit fein inneres, lebendiges Wirken fortbestehe, einen unsichtbaren, burch alles Irdische gebenden magnetischen Strom ein; die Rraft, welche die lebende Seele athmend in fich aufnimmt, damit fie fortlebe, das ift die Mitwirkung jenes Bandes, welches der Geift um alles Wefen des Sichtbaren und Unfichtbaren geschlungen hat; die Rraft, womit Er alle Dinge, die fichtbaren wie die Unnichtbaren, halt und tragt." Co fcbn diefer Gebanke ift, so scheint er doch ein Pleonasmus zu senn, benn was der Verfasser mit dem Schlafen und Das den verglichen hat, ift boch im Grunde das nams liche, mas er hier mit bem Mus = und Ginathmen vergleicht, namlich die Un= und Abspannung, die Polarisation zwischen Arbeit und Rube, oder ernfter und beitrer Thatiafeit. Was Schubert über die in lettrer Begiehung vorkommenden Kontrafte fagt, ift febr intereffant. Er hat versucht, die Sache unter eine Urt von Regel zu bringen, nach gleichfam optifchen Befetten. Wie das grune Karbenbild bas rothe, das blaue das gelbe hervorruft und umgekehrt, so weist er nach, daß Philosophie und Drama, Mathematik und Musik, Sprachstudium und Naturwissens schaft, einander ergangen. Nicht nur daß Moliere ein eifriger Schuler des Deskartes war, Lufispieldiche ter überhaupt gewöhnlich ernft. Trauerspielbichter fentenzenreich und zur Philosophie geneigt, umgekehrt aber Philosophen und Denker haufig große Liebhaber der Buhne maren, g. B. Aristoteles, Leffing, fo trifft auch eine Glanzperiode der Philosophie jedesmal mit einer bramatischen zusammen. Cophofles, Arifto= phanes, Plato ftehn fich fo nabe als Goethe, Schiller, Rant und Schelling. Eben so auffallend ift die Liebe ber Schulmanner und Sprachforscher zu Garten, Blunten, Landschaften, und wenigstens bin und wie ber der Naturforscher, wie z. B. Werner zu Spras chen, während ebenfalls die Igroße philologische Periode der Italiener und Hollander mit dem ersten Aufschwung ber Naturwissenschaften zusammensiel, und auch jetzt wieder, nachdem die Theorien der Ersfahrung wieder mehr Platz machen, das Sprach, und Naturstudium, besonders auffallend auf einigen Universitäten Hand in Hand gehen.

Die schwierigen Fragen nach dem Unfang und Ende der Seele, nach der Praeristenz derselben vor dem gegenwärtigen Leben, nach der Fortdauer ze. Ibet ber Verfasser einfach als Chrift, doch nicht ohne die abweichenden Unfichten anzuführen. Bielleicht hatte er gerade hier noch etwas ausführlicher fenn durfen. Sier hatte die indische, muhamedanische und selbst die rabbinische Lehre noch eine genauere Erwägung verdient, obgleich der Verfasser der letztern eine vers baltniffmaßig großere Aufmerkfamkeit gefchenkt bat. Ich will zwar nicht fagen, daß er der abgeschmackten Mahrchen bes Talmud hatte gebenken follen, die nur Spiele einer eben fo graufamen als geangstigten Phantafie find, 3. B. die Bestrafung eis nes Juden nach dem Tode, die darin bestand, daß er in eine trachtige Sindin verwandelt wurde, und nun nicht nur die widerliche und der menschlichen Seele widerstrebende Gemeinschaft mit zwei Defen in einem Rorper, fondern auch gleich dem Aftaon Die Anaft der Klucht vor den Zahnen der hunde erbusben mußte. Aber abgesehn von diesen und ahnstichen Talmuchistörchen, hat die rabbinische Seelenslehre doch einen eigenthümlichen Jug, der Beachtung verdient. Sie erklärt nämlich die Widersprüche im Charakter der Geschlechter und die oft seltsamen Sympathien und Anthipathien derselben aus der Seelenswanderung dergestalt, daß weibliche Seelen in männslichen Körpern mit Weibern, männliche Seelen in weiblichen Körpern mit Wännern sich abstoßen als gleichnamige Pole, umgekehrt aber troß des gleichen körperlichen Geschlechts sich wegen des verschiedenen Geschlechts der Seelen anziehen. Eine fabelhafte, doch gewiß seine und sinnreiche Erklärung so manscher ehelichen Gegensätze.

Die Seelenwanderung überhaupt, soll man sie benn so ganz ohne Weiteres verdammen? Der Bersfasser erklärt sich aus's entschiedenste für eine bleisbende Physiognomie des Menschen, die zwar Fortsbauer, Länterung, Veredlung, aber kein Anderswerzden im Sinn der Seelenwanderung zulasse. Warum diese Beschränkung? Ich will zwar die nahe liegende Analogie vom Wahnsinn, von der Besessenkeit, vom Traum, worin in demselben Körper mehr als eine Seele thätig scheint, nicht benutzen, um darauf einen Beweiß für die Seelenwanderung zu gründen; aber wenn ich den Hang der Menschen zum Putz, zum Reisen, zur Geschichte, zur Poesse, zum Theater, zur

Beränderung überhaupt betrachte, so scheint darin eine ursprüngliche und sehr unschuldige, ja nothwendige Tenstenz den Geele angedeutet, sich zu entäussern und an ein Fremdes hinzugeben, um es sich dann erft anzueignen.

Was ist die Poesie anders, als ein unvollfomm= ner Versuch ber Zauberei und Seelenwanderung? Welch andrer Trieb liegt der Reifeluft, der Theaterluft und fo manchem großen Seldenleben zum Grunde? Dies ift ein eben fo ftarker Trieb in uns als der Trich zur Selbsterhaltung. Variatio delectat nicht blos, fie ift uns unentbehrlich. Dafur ift uns die Mannichfaltigkeit in Natur und Geschichte gegeben, daß wir, was wir an und selbst nicht anders finden, wenigstens in Andern finden. Dauern wir fort, fo muß unfer unendlicher Wiffens = und Lebenstrieb, ber immer gu= gleich Beranderungstrieb ift, fich doch wohl fteigern, es muffen uns, wie viele poetische Gemuther fich långst geschmeichelt haben, ferne Welten erbffnet werben, burch die wir reifen konnen von Stern zu Stern. Aber darf dann die Phantasie bei einer folden be-Scheidnen Reise fieben bleiben? Der Erfenntnifftrieb fann sich nicht mit dem bloßen oberflächlichen auffern Schauen begnugen, er muß durch Verwandlung unmittelbar in die fremde Cache eindringen. Dann erft weiß man eine Sache gang, wenn man fie felbft geworden ift.

Sollten wir auch annnehmen muffen, bes Men-

fchen Seele fen zu ewiger Ginseitigkeit verdammt, wie das Thier, so muß es doch auch bevorzugte hobere Beifter geben, welche bas Gluck genießen, fich burch unmittelbare Verwandlung von dem wahren Wesen fremder Dinge zu unterrichten, und der Poesse ibred Lebens eine Bielseitigkeit zu geben, beren Mangel wir beschränkten Sterblichen schmerzlich vermif fen, und ohne die es eigentlich nicht der Dube werth ift zu leben. Will man fich indeß über die Beschranfungen, Ginseitigkeiten, über die Willfur und Barte bes Schickfals, die uns verdammt, gerade mit einer folden Seele und Physiognomie in fo enger Ginfeitigkeit durch die Welt zu gehn, beklagen, so kann man fich mit einer fuhnen pantheiftischen Berftellung troften. Man darf nur annehmen, daß es nur Ginen Beift gebe, ben allgemeinen ewigen Beift, der in 211= Iem ift, der aber durch Selbstbeschränkung zugleich in ungablbare einseitige Seelen emanirt ift. Die binwiederum wandernd burch die Mannichfaltigkeit gur Einheit guruckfehren. Wenn die Liebe ber Gottheit gur Belt jederzeit burch die Infarnation ausgedrückt worden ift, und hierin eigentlich die bochfte Voeffe aller Religionen beruht, so sollte man sich doch nicht fo gegen die Berwandlungen ftranben.

Denken wir und unfre Seele unsterblich, so kone nen wir sie doch wahrlich nicht zu einem ewigen Sinerlei verdammen, und wenn es auch toujours per-

drix mare. Immerfort im Lichtglang schweben, immerfort fingen, welch unfinnige Bestimmung fur den reichen Beifi! Etwas weniger abgeschmacht, boch eben fo einseitig find die altnordischen und muhamedanis schen Borftellungen von einer Berewigung irdischer Freuden im himmel. Die edelfte wie die gemeinfte Borftellung ift bier gleich fehlerhaft, weil fie einseitig ift, weil fie eine ewige Monotonie fur den Geift verlangt, deffen Element gerade der Wechsel ift, wenn auch immer von einem (perfonlichen) Brennpunkt aus und wieder im Sinblick auf einen andern (gottlichen) Brennpunkt. Man barf fagen, es bleibt ben ewigen Geistern eigentlich nichts übrig, als sich zu verwandeln. Die unfferblichen Geelen alle find genau in dem Kall wie Wischnu, der sich so oft infarnirte, wie Jupiter, der es vor Langeweile im Simmel nicht aushalten konnte, furz wie alle Gottheiten und Damonen von jeher. Gelbst im driftlichen Simmel gibt es feine Engel und in der driftlichen Solle keine Teufel, die nicht als Schutgeister oder Berfuhrer immer mit der Welt sich beschäftigten, weil auch fie por Langemeile nicht in dem Ginerlei ihres abge-Schmackten Aufenthaltsortes bleiben konnten. Daber ift die Legende vom Ritter Wahn so vortrefflich. Ihm war es vergonnt, lebendig in den Simmel zu foms men, aber er febnte fich wieder heraus, wie Dante aus der Bolle. Und warum? Es ging bort einformig her, der Wechsel des Lebens fehlte. Gibt es benn aber ein abstraktes Senn, ist benn nicht alles Leben, und somit nothwendig Wechsel, Verwandlung?

Gine gang eigenthumliche Stellung in Bezug auf Seelenkunde behaupteten Gall und Lavater. Der erstere machte die Entdeckung, daß gewisse Erbobungen und Bertiefungen an der Biruschaale den Ueberfluß ober Mangel gewiffer geistiger Eigenschaften anbeute. Run wurden alle Schadel betaftet und man wollte den Charafter jedes Menschen auf diese bequemfte Beise erforschen. Sogar Verbrecher wurden untersucht, um z. B. aus dem Borhandensenn bes Diebeorgans zu schließen, ob Giner gestohlen habe. Endlich schlug man vor, fur neugeborne Rinder eine bleierne Dube zu verfertigen, deren innere Erbobungen und Bertiefungen darauf berechnet fenn follten, alle Schädlichen Gehirnorgane des Kindes gewaltsam niederzudrücken und dagegen die Organe der Tugend. Beisheit zc. hervorzupreffen; und man hoffte, durch Dieses einfache Mittel der lieben Jugend und auen funftigen Generationen das Organ der Reuerungs: fucht fur immer auszutilgen. - Gine eben fo interef. fante Spielerei war die Physiognomik Lavaters, bes frommelnden Schweizers, der befonders die Beib= lein ruhrte. Seine Nachweisungen bes Seelenaus: bruckes im Korper erregten besonders durch die Rupfer großes Auffehen und waren immerhin verdienftlicher, als feine Unterftutzung ber religibfen Schwachlichfeit, des weibischen Gespensterglaubens zc.

Eine weit großere Rolle spielte der 1775 von Mesmer in Oberschwaben entdeckte thierische Magnetismus, ben Smelin zuerft wiffenschaftlich behandelte und über den nach und nach viele hundert Schriften gefchrieben worden find. . Gine Beschichte beffelben hat Bimmermann verfaßt. Gewiß gehort diese Entdeckung zu den wichtigften, die je gemacht wurden, und gereicht unferm Baterlande gur besondern Ehre. Gine Zeitlang mar die Welt von den wunderahnlichen Erscheinungen des Magnetismus überrascht. Die Magnetiseurs wurden Mode, nutten sich aber eben badurch ab. hier Unzulängs lichkeit, dort Charlatanerie und grober Misbrauch brachten die Sache beim Publifum in Misfredit, und felbst im wissenschaftlichen Gebiet erregte bas Theoretifiren und herumfaseln in diesem geheimnisvollsten und gartesten aller anthropologischen Probleme ein gemiffes Misbehagen. Die haufige Wiederkehr ber Schreckenerregenden Rrampfe und bald erfolgenden Tobesfälle bei Connambulen ließ auch zweifeln, ob bas Magnetifiren eine Beilmethode, oder ob es nicht vielmehr eine Mishandlung ber Natur fen. Daber erwarb fich Senster in jungfter Zeit ein mahres Berdienst, indem er nachwies, daß jene qualvollen und verzehrenden Krampfe zc. feineswegs, wie man geraume Zeit annahm, nothwendig und der eigentliche Normalzustand der Magnetisirten, sondern umgekehrt ein Zeichen der furchtbarsten innern Störungen durch die Einwirkung negativer, seindlicher Potenzen seven, und daß es beim Magnetisiren vor allem auf den Accord der ursprünglichen magnetischen Stimmung im Magnetiseur und in dem Magnetisirten ankomme. Er theilte alle Menschen in vier Klassen, die gar keinen, oder die einen seurischen Magnetismus haben, und bewies aus Beispielen, daß wenn der Magnetisseur den gleichen Magnetismus habe, wie die Sonsnambule, die Heilung eben so gewiß erfolge, als sie zerstört würde, wenn sich der beiderseitige Magnetismus nicht entspräche.

Je mehr im Allgemeinen die Heilfunst den Magnetismus fallen gelassen hat, einen um so größern Einfluß hat derselbe auf Philosophie und Theologie
gewonnen. Er wurde die Grundlage eines neuen
Geisterglaubens, dem besonders Justinus
Kerner in Weinsberg, Eschenmayer, Franz
Baader, Görres, von Meyer ze. gehuldigt haben. Das meiste Aussehen erregte im Jahr 1829 das
von Kerner herausgegebene Buch "die Seherin von
Prevorst", die ausstührliche Krankheitsgeschichte einer
Comnambule, welche Geister der Verstorbenen sah
und dieselben durch ihr Gebet aus dem Purgatorio

erlösen half. Ich habe gleich anfangs biesen Geisterglauben bekampft, weil er mir als eine sehr krankhafte Zeiterscheinung vorkam, die eben nicht geeignet war, unser ohnehin erschlafftes Nationalgefühl zu stärken.

Dieses ganze moderne Geisterwesen erklart sich einfach aus der Stagnation und Langeweile der Zeit, die der Julirevolution vorherging, und noch insbessondere aus dem Extrem des Aberglaubens, das der frühere Unglaube der Nevolution im Zeitalter der Restauration nothwendig hervorrusen mußte. Nur in sosen hat die Sache ein historisches Interesse und ist ein Zeichen der Zeit, nicht blos eine zufällige Spielerei. Das Bedürsniß lag in den Menschen zu dieser bestimmten Zeit und so fanden sich denn die Geister ein, um sogleich wieder zu verschwinden, wenn das Bedürsniß nicht mehr da ist.

Die Erscheinungen selbst haben allemal die Gefälligkeit, sich nach benen zu richten, welche sie sehn
oder nicht sehn wollen. Luther wollte keine Wunder
ver Heiligen mehr sehn, und siehe, es gab keine
mehr; aber er wollte noch Wunder des Teusels sehn,
Hexerei und Zauberei, und siehe, es gab noch welche.
Thomasius wollte nun auch keine Hexen mehr sehn,
und siehe, es gab keine mehr. Wenn die Heiligenbilder und Reliquien wirklich Wunder wirkten, wenn
diese vermeintlichen Wunder nicht blos Pfassentrug

und Taufdung ber Glaubigen waren, warum gefchehn fie benn nicht mehr? Wenn die Hexerei Wirklichkeit war, warum borte fie benn feit Thomafins auf? Bermochte ein Unglaubiger fie zu unterdrucken, wenn die Sache nicht bloß Schein war? Sollten die Beiligen mit ihren hunderttaufend segensreichen Bundern fich fo eigensinnig plotlich jurudgezogen haben, bloß weil der bose Luther nicht mehr daran glauben wollte? und follte der als fo machtig und zudringlich geschilderte Satan es nicht verstanden haben, die 3weifel des guten Thomasius zu beschämen, wenn es wirklich einen in ber Welt wirksamen Satan gab? Benn es Ginem einfiele, am Regen zu zweifeln, wurde fich der Regen beleidigt fuhlen und fofort ausbleiben? Gewiß nicht, es wurde fortregnen, man mochte baran glauben oder nicht, und ber Zweifler wurde tuchtig naß werden, wenn er fich feines Regenschirms bediente. Warum find benn nun aber die Reliquienwunder, und warum find die Berereien ausgeblieben, fobald es den Menschen beliebte, nicht mehr baran zu glauben? Scheint aus biefen Thatfachen nicht zu folgen, daß zwar der Regen etwas Wirkliches, die Relignienwunder und Herereien aber bloße Einbildungen waren?

Die Wundersucht erzeugt sich periodisch. Sie ift ein Produkt pfaffischer Berdummung, oder sie ift eine Reaktion gegen die Prosa der Bernunft. Wenn

die Bernunft den Aberglauben ausrottet, geht fie in ber Regel in ihrem Gifer zu weit und rottet bas Schone mit der Luge oder Tauschung aus, die gufällig mit ihr verbunden war, und dann folgt uns fehlbar eine poetische Reaktion, die aber ihrerseits wiederum zu weit geht, und um des Schonen willen auch wieder bas Dumme und Wahnfinnige reflamirt. Co erfolgte im Mittelalter eine Reaftion bes Beidenthums; man fiurzte fich, der einfachen Gottesminne in einsamer Belle mude, wieder in die ganberifche Bilderwelt des Alterthums. Co erfolgte in unferer Zeit eine Reaktion zum Mittelalter. Dan fuchte, ber allzu profaiften Aufflarung mube, wieber die alten Bunder hervor. Ja man fann diese periodischen Reaftionen noch weiter und bis ins Sei= benthum felbst verfolgen. Im geläuterten Griechens thum nehmen wir eine affatische Reaktion, eine Tenbeng zu indischer Ueberladung mahr, und wie viele folche immer wieder glucklich befeitigten Ruckfalle ermabnt bas alte Testament beim Bolte Gottes? Dennoch liegt in der Weltgeschichte ein Princip des Forts schritte. Das Rad dreht sich zwar immer um sich felbft herum, fommt aber doch vorwarts. Die alten Dummheiten fehren immer wieder, aber fie nehmen allezeit ab, die Bernunft der Menschen nimmt alles zeit zu.

Eine eben fo sichere geschichtliche Wahrnehmung

ist es, daß sich die Wundersucht allemal an große neue Entdeckungen halt. Was hat man nicht selbst vom mineralischen Magnetismus gefabelt, bevor seine Geseize schärfer determinirt waren, und wie viel mehr muß nicht der noch so vielsach unerklärliche animalissche Magnetismus phantasievolle und leichtgläubige Menschen irre führen!

Doch ift es bochst mifflich, aus Borgangen in ber Einbildung eines Menschen fogleich Schluffe zu gieben auf himmel und Solle, auf das Geifterreich, auf die ganze ewige Weltordnung, zumal wenn die Ginbildungen Folgen der Rrankheit find, und wenn fie fich unter einander widersprechen. Durchaus une flatthaft find die Beweisführungen, die auf Ruriofitaten ber Natur beruben, und die aus Abnormitäten, Berkruppelungen, seltenen Konflikten allgemeine Buffande berleiten wollen. Aus einem fonderbaren Rrankheitsfall, bei dem die Phantasie, wenn auch unwillfurlich, die größte Rolle svielte, gleich einen allgemeinen Buftand von Dezillionen Seelen nach bem Tode erklaren wollen, durfte nicht weniger fubn fenn, als wenn es einem Phyfifer einfiele, aus der Kata Morgang und abnlichen optischen Tauschungen die Realität jener Nebelbilder beweisen zu wollen.

Auch über das verwandte Gebiet des Dahn = finns ift in neuerer Zeit bedeutend viel gefchrieben worden, und besonders hat Friedreich in Burg-

burg mit größtem Fleiß alles dabin einschlagende, die Naturgeschichte, Geschichte und Statistif ber Darrs beit, die Beilmethoden zc. zusammengestellt, und die Resultate find fur die Anthropologie überhaupt von großem Werthe. Die Weisheit ift in unfern Tagen ziemlich zweideutig geworden. Die Weisen zanken fich über das, mas weife fen. Unter diefen Umftanden scheint es das weiseste, vor allen Dingen zu uns tersuchen, was nicht weise fen. Die Rarrheit ift zum Gluck weniger zweideutig; von ihr aus läßt fich vielleicht ausmitteln, was die Weisheit ift. Gie verbalt fich zum Menschen ungefahr wie das Nichts zu Gott. Die Philosophen baben fich in jungster Zeit genothigt gefeben, Gott aus dem Nichts heraus gu fonstruiren, warum sollten sie nicht auch die Beisheit aus der Narrheit fonstruiren?

Auf jeden Fall ist jede Narrheit die Arankheit irgend eines Bermögens unserer Seele oder unseres Geistes, und Krankheiten haben das Eigene, erstens das franke Organ scharf von den übrigen Organen zu sondern und auffallend herauszustellen, zweitens die außerste Granze zu bezeichnen, dis zu welcher die krankhaft gereizte Kraft eines Organs möglicherweise gesteigert werden kann. Daher dienen körperliche Krankheiten zur genauern Kenntniß der körperlichen, und geistige Krankheiten zur genauern Kenntniß der geistigen Organe. Die Krankheit ist gewisermaßen

ein Scheidemaffer, das eine bestimmte Kraft des Drsganismus von den andern ausscheibet, und ein Bersgrößerungeglas, das diefelbe dem Auge naher bringt.

Officielle Jahrbucher der Narrheit, eine Chronif der Verrückten, eine erfahrungsmäßige, jährlich forts gesetzte Naturgeschichte des Wahnsinns nuß demnach für die Geschichte des menschlichen Geistes sehr ersprießlich seyn, ersprießlicher vielleicht, als so manche Jahrbücher, worin die Narrheit sich für Weisheit ausgibt.

Die Medicin erfreut sich einer unermeßlichen Literatur, die sich leider noch in keine Bibel hat zussammenziehen lassen. Confessionen, Sekten zählt sie genug, und wie sich die theologischen am Ende doch im Glauben vereinigen, so vereinigen sich die mediscinischen höchstens im Unglauben. Nirgends herrscht so viel Verwirrung und Widerspruch unter den entsgegengesetzten Parteien, nirgends so viel Unsicherheit in jeder Partei selbst. Wie sich die Vernunft zur Noth berechnen läßt, die Dummheit aber nie, so läßt der gesunde Zustand des Körpers, aber nicht der kranke sich berechnen. Dies ist die gesährliche Klippe, woran das consequenteste System und die längste Ersahrung noch immer gescheitert sind.

Der Mensch hat die Natur von außen in ihren unermestlichen Räumen und Massen bezwungen, nur in sich selbst vermag er die dunkle Gewalt nicht zu

meiftern, und je mehr man braugen die wilden Rrafte bezähmt, besto zorniger scheinen sie in dem innern Schlupfwinkel rege zu werden. Raum lagt bie Gronie der Ratur fich verkennen, die uns mit der Beute ber ausgeplunderten Tropenlander, und mit jener raftlosen Arbeit, die uber und unter der Erde mublt und grabt, lost und bindet, trotend gegen jedes Glement und gegen Gift und Tod, um dem grollenden Naturgeift den verborgnen Schatz abzuzwingen, jenes Deer von Rrankheiten gesendet hat, bas dem alten Fluche gleich, der den Sort der Niebelungen verfolgt, ben Besiter alles Reichthums burch ben Besit felbst zu verderben droht. Die Europäer waren viel gefunder, als fie noch armer und auf den Genuf ber Produkte beschränkt waren, die ihnen die Natur auf ihrem eignen Boden freiwillig barbot. Welches inbeß auch die Ursachen der jetzt so allgemein gewords nen Krankheiten seven, wie viel dazu die fitsende Lebensart so vieler Millionen und die Liederlichfeit beigetragen haben mag, genng, die Thatsache selbst laßt fich nicht verkennen. Es herrschen jetzt bei weis tem mehr Krankheiten, als fruber. Der Argt ift in unfrer Zeit unentbehrlicher geworden, als es ber Priefter im Mittelalter mar.

Gegen biefen übermächtigen Feind haben fich nun bie Menschen aufgemacht, und lange Schlachtlinien gebildet, boch ift keine Ginigkeit unter ben Fuhrern,

und die Waffen fehlen oder der Feind weiß fich un= fichtbar zu machen und zu verftellen. Der Proteus Rrantheit entschlupft immer wieder. Man weiß, daß man die Ratur nur durch fich felbst bezwingen fann! Wohlthatig hat sie jedem Gift ein Gegengift gegeben. Aber es ist schwer, in der unendlichen Tiefe des Organismus die mahre Urfache, Stelle und Gigenheit einer Krankheit, noch schwerer, im unendlie chen Umfreis der Natur das einzige Mittel bagegen zu entbecken. Die guten alten Sausmittel, burch eine lange Tradition bewährt, haben nicht mehr ansge= reicht. Man versuchte nachber auf allerlei Weise. und scharffinnige Combinationen oder bas gute Gluck führten auf neue Mittel. Man verdankte die wichtigsten medicinischen Entbeckungen Bufallen. Bulett wurden die Theorien und Methoden Mode, welche theils aus der Combination der Erfahrungen von selbst hervorgingen, theils auch wohl auf bloker phi= losophischer Speculation beruhten. Gewöhnlich rief ein einseitiges Syftem das grade entgegengesetzte bervor, und wenn diese beiden im Rampfe fich erschopft hatten, trat ein fog. eflektisches Berfahren ein, b. b. die Merzte nahmen von jedem Suftem, was ihnen beliebte und in ihre jedesmalige Erfahrung am meisten zu paffen schien, bis fich wieder eine einseis tige Theorie geltend machte.

Die Geschichte der Medicin, die von Eurt

Eprengel aufs grundlichfte beidrieben ift, liefert einen traurigen Beweis, wie fehr die Menschheit über eine ihrer wichtigsten Angelegenheiten immer im Irrthum herumgetappt ift. Man braucht namlich nur bie Spfteme ber berühmteften und anerkanntefien Merzte zu vergleichen, um überall Widerfprüche der grobften Urt zu entdecken. Bas ber eine aus ben fluffigen Theilen herleitet, bas erklart der andre aus den festen; mas dieser mit Site beilen will, beilt jener mit Ralte; wo bier bas Entgegengesetzte em= pfoblen wird, foll bort bas Gleiche helfen; will man einmal den Geift aus dem Korper, so will man ein andermal den Korper aus dem Geift curiren u. f. f. Fragt man aber, wie alle diese munderlich fich wis bersprechenden Spsieme entstehen konnten, so findet man die Antwort fast immer in einer grade vorherrs schenden Mode ber Zeit, die mit der Medicin urfprunglid nicht bas geringfie zu ichaffen batte.

Alls im Mittelalter die alte einfache Heilart der gewöhnlichen Verwundungen und Volkskrankheiten, die sich durch Tradition fortpflanzte und hauptsächelich eine Angelegenheit der Weider war, den Theorien weichen mußte, adoptirte die neue auf Universitäten wissenschaftlich gelehrte und literarisch bearbeitete Mestiein sogleich die theologisch mystischen und die alschymissischen Moden der Zeit. Selbst der größte der damaligen praktischen Aerzte, der sich eine unermeßs

liche Erfahrung erwarb, Theophrafius Paracel: fus, leitete feine Seilfunft ausdrucklich nur aus feinem mustischen Weltsustem ber, aus der Corresponbeng zwischen bem Mifro = und Mafrofosmue, ber fleinen Welt im Menschen und der großen Außenwelt. Diese Theorie war fruchtbar und leitete ibn auf viele richtige Beilungen; aber feine Schuler fielen in die fraffesten Extreme. Die Ginen, 3. B. Crolline, faben fortan nur auf die Achnlichkeit der Rrankheit und des Beilemittels und curirten die Belbfucht burch Safran, Birnkrankheiten durch die hirnartig aussehende Anospe der Klatschrose zc. Die Andern entlehnten aus der Alchymie die Lehre vom Stein der Beisen oder von der Universaltinktur und hofften. berfelbe zu entdedende Urftoff, aus dem man Gold machen wollte, werde auch alle Krankheiten beilen.

Bur Zeit der muthenden Religionskampfe konnte die Medicin in Deutschland keine Fortschritte machen. Nur die Niederlander, die etwas früher zur Nuhe gelangten und es sich zur Ehre schätzten, alle Wissenschaften in Flor zu bringen, thaten auch viel für die Heilfunde. Aber auch jetzt machte diese Wissenschaft doch wieder nur außre zufällige Beranlassungen zu allgemeinen innern Principen. Das sechste und siedzehnte Jahrhundert war bekanntlich einner unglaublichen Wöllerei und Unmäßigkeit in Essen und Trinken ergeben Alls nun Helmont sein neues

medicinisches Spfiem begrundete, worauf lief es hins aus? auf die Herleitung aller Krankheiten aus dem Magen!

Die Sollander Runsch und Lowenhoek zeige ten durch die schärfste Anatomie das wundervolle Gewebe des menschlichen Gefäßsnitems, den Baum mit hunderttaufend lebendigen Zweigen. In diefem Sahr hundert der Polyhistorei und Mifrologie war bas Mifroscop bas Universalinstrument. Swammerbam fand über taufend Muskeln und Nerven in einer Raupe, die Theologen zergliederten die b. Schrift, Philologen die Alten, ein neues Wort in das Lexi= fon eingetragen galt so viel als die neue Tulpe, die man mit einem neuen Namen taufen und dem bos genlangen Register beifugen konnte. Die Siftorifer zeichneten riefenhafte Stammbaume von der Kaiferlis den berab bis zur letten Patrizierfamilie einer fleis nen Reichsstadt und vergaßen selbst nicht die todtgebornen Kinder. In diesem Zeitalter mar es naturlich, daß der berühmte hollandische Argt Boerhave alle Krankheiten aus Berirrungen ber feinften Gafte in dem feinsten Geader der Gefage, z. B. Entzundungen aus Berirrungen von Blutfugelchen in zu engen Gefäßen 2c. berleitete.

Friedrich Soffmann bildete diese feltsame Theorie noch weiter aus, indem er nicht die zufällis gen hinderniffe der verirrten Bewegung, so wie Boers have, sondern ein intensives Uebermaaß der bewegens den Kraft selbst oder mit einem Wort, den Krampf als die Ursache aller Krankheiten annahm.

Sofern diese Susteme ein Extrem des Materialismus bezeichneten und felbft Seclenleiden auf eine bloge Berstopfung der Gefäße oder auf Krampf zu= rudführten, trat alebald in dem berühmten Stahl das andre Extrem hervor. Alber auch diesen veran= laften nur außere, der Medicin ferne liegenden Dinge zu seiner berühmten Theorie. Es war der durch Spener und Franke eingeführte Dietismus, bon bem er ausging, indem er die Seele als die plastische Kraft des Korpers, als den Bildner des Leibes bezeichnete und alle Krankheiten fur Zustande des Rampfes aus: gab, in welchem fich die Seele mit einer fremden und feindseligen Rraft befinde, um dieselbe zu überwinden und aus dem Rorper auszustoßen. Diefer Feind aber follte ausschließlich das Blut senn, daber Aderlaffe die Hauptfache bei dieser gang neuen Beilmethode wurden. Es war eigentlich eine medicinische Bubereitung jum Quietismus, ju ganglich leidenschaftslofer Rube in Gott.

Man kehrte jedoch bald zum Materialismus und zur Empirie zuruck. Christoph Ludwig Soffs mann ging von den Muskelfasern aus und leitete alle Krankheiten aus der Käulniß derselben ber. Krankheiten waren ihm buchstäblich bie einseitig bes ginnende Berwefung.

Stoll war der erste historische und geographische Arzt, d. h. er wies die große Berschiedenheit und Beränderlichkeit derselben Krankheit nach Zeit und Ort nach, da er aber doch ein reizbares, für alle krankschafte Einwirkungen höchst empfängliches Organ im Menschen haben nußte, um jene veränderlichen Einsstüffe zu erklären, so schien ihm die Galle dazu am geeignetsten, und sosern es ihm natürlich nun darauf ankommen mußte, die fremden Ansteckungsstöffe auszuschehen, mählte er dazu als sein Universalmittel die Nomitine.

Nunnehr lag es sehr nahe, daß irgend ein anderer Arzt diesen Ausstößungen einen etwas bes quemeren Weg anweisen wurde, und Kampf machte sich wirklich um die mit Brechmitteln gemarsterte Welt verdient, indem er in seine ruhmvoll über Deutschland wallende Fahne die — Klystiersprütze setzte.

Die Empirie nahm leider damals vor allen Theoretifern beinahe alles zugleich an. Das Geschlecht war unnaturlich verweichlicht. Die Männer trugen die Hände in Muffen, die Weiber schnutten sich die Rippen entzwei, Perucken und Frisuren mit Puder und Pomaden hemmten die naturliche Ausdunstung ze. Dazu waren die Sitten verdorben und mehr noch

als dies alles leistete den Aerzten eine gewisse Sucht, frank zu scheinen, Borschub. Dies war das Zeitalster der Bapeurs, der koketten Dhumachten, der interesssanten Blässen ze. Aurz es war die goldne Zeit der Doktoren und Apotheker und die Menschheit mußte zugleich aderlassen nach Stahl, vomiren nach Hoffsmann, purgiren nach Kämpf und hohe Kolben nach ellenlangen Rezepten mit allem Gestank der alten und neuen Welt angefüllt, ausleeren, um am Ende wieder auf Helmonts Theorie zurückzusühren, daß der wahre Sitz der Krankheit der (durch die Arznei) verdorbene Magen sey.

Die vorherrschende Empirie bedurfte vor allen Dingen Reinigung, Ermäßigung und in dieser Beziehung gab Reil das erste gute Beispiel. Nach ihm zeichneten sich eine große Menge deutscher Aerzte durch zahlreiche glückliche Heilungen aus, wobei ihnen eine reiche Ersahrung mehr zu Statten kam, als ein allzu eigenstnniges Systematisiren. Wenn sie in die Litezratur einwirkten, geschah es meist nur für Physiolozgie. So Autenrieth, Mayer, Biel, Bluzmen bach 2c. In der Anatomie zeichnete sich vor allen Sommering aus, als Chirurg Heiser, Richzter, als Accoucheur Stein. Als populärer Arzt, der besonders den Krankheiten durch eine Gesundheitszlehre vorzuarbeiten sirebte, erwarb sich Huseland allgemeine Achtung. Ich kann nicht alle große Lerzte

hier nennen, es kommt mir nur barauf an, die ins tereffanten Erscheinungen ber medicinischen Literatur hervorzuheben, und dies führt uns von dem großen Berdienft der Empirifer wieder zu dem vielleicht nicht jo großen, aber berühmteren Leistungen ber Theoretis fer zurud. Unermeflich viel ift gethan fur die Do: nographie einzelner Krankheiten oder einzelner Organe ober Beilmittel, und in hundert Jahren liest fein Mensch zu Ende, mas alles in Deutschland über me-Sicinische Gegenstände geschrieben ift. Aber auch dies sem Reichthum gehe ich hier vorüber, da ich, wenn ich auch einzelne ihrer Wichtigkeit ober Conderbarkeit wegen hervorstechende Erscheinungen besprechen woll: te, gegen die Maffe des Uebrigen nur ungerecht erscheinen wurde und bei weitem nicht genug in diesem Gebiet orientirt bin. Dur die allgemeiner, auch dem großern Publikum intereffanten Theorien muß ich noch erwähnen.

Don größter Wichtigkeit für die Medicin war die Entdeckung des thierischen Magnetismus durch Mesmer, indem derselbe die magnetischen Kuren einführte und auf das gesammte Gebiet der Physio- Psychologie ein überraschendes Licht warf, wie oben schon gezeigt worden. Doch dieser Spirit tualismus der Heilfunst hinderte nicht, daß der Materialismus immer frasser wurde. Die Empirie übershäufte sich mit Heilmitteln aller Urt. Alle Augens

blicke entdeckte man ein neues, oder wurde ein altes wieder aus der Vergessenheit durch historisches Studium der Medicin ausgegraben. Im Gebrauch herrschte die größte Willkur; der Alengstliche glaubte nicht genug thun zu können, der Geniale oder Leichtssinnige wagte ein summarisches Versahren, Versuche des Einfachen. Um aus der Verwirrung herauszuskommen, suchte man instinktartig das Einfache, und nahm gern das erste beste, das einmal geholsen hatte, als das einzige Heilmittel. So das kalte Wasser, Schwitzen, gewisse Mineralbåder 2c., die in allerlei Krankheiten helsen sollten.

Das Streben nach Vereinfadyung führte endlich gegenüber ber unermeßlichen Anhäufung von Methosben und Rezepten zur Hombopathie. Der besrühmte Arzt Hahnemann nämlich kehrte zu einem geläuterten Paracelsismus zurück und lehrte, daß man nicht durch etwas Andres, Verschiednes, Entgegengessetztes (allopatisch), sondern durch etwas Verwandtes, Gleiches (hombopatisch) heilen, daß man die Kranksheit durch ein Mittel heben müsse, was im gesunden Körper eben dieselbe Krankheit hervorgebracht haben würde, und daß die Arzueien durchaus nur einsach und nicht in großen Massen gereicht werden sollten, da die äussre Masse und innre Wirksamkeit in umsgekehrten Verhältnissen stünden. Er hat eine ungesheure Umwälzung in der Medicin veranlaßt. Wir

fommen zu den Mergten in Diefelbe Stellung, wie aur Zeit der Reformation zu den Prieftern. Dort ftanden Neuerer in der Religion der Priesterhierarchie gegenüber und mußten an den gefunden Menschenverstand, so wie an das Interesse der Laven appellis ren, um sich auf die Laven zu stützen und mit ihnen zu siegen. Jetzt stehen Meuerer in der Medicin ber Doktorenhierarchie gegenüber und nun rufen auch fie ben Berftand und das Intereffe ber Laven auf zu Schutz und Schirm ber guten Sache. Ift unfer Berstand vielleicht weniger hinreichend, den medicinischen Streit zu prufen, als ehemals ben theologischen? Das wollen wir sehen. Sind wir dabei weniger interes firt? Gewiß nicht! Zulett fallt jeder Streich, den fich die medicinischen Parteien versetzen, auf uns Das tienten guruck, und Alles, was fie Butes ausdenken, fommt gulegt uns zu Gute. Mich dunft, wir baben baber ein febr gutes Recht, und nach ben Grund= faten zu erkundigen, nach welchen uns die Merate behandeln, und ce durfte zuweilen nutglich fenn, fie gu erinnern, daß sie ber Rranken und nicht die Kranken ihretwegen da find, da es allerdings schon oft ben Anschein gehabt hat, als bildeten die Aerzte sich das Lettere ein. Saben die Bolfer ihr Intereffe gegen bie Priesterherrschaft verfochten, haben sie fich gegen weltlichen Despotismus durch Berfaffungen und Preße freiheit sicher gestellt, was fur ein Vorrecht durften

wohl die Aerzte haben, uns abzuschlachten, ohne uns barum Rede zu stehen? die hombopathen treten als Reformatoren auf, fundigen uns an, daß uns die Alerzte mit ihrer bisher herrschenden allopathischen Methode eben so gebrandschatt und boch nicht geholfen haben, wie chemals die Pfaffen mit dem Ablaß, stellen eine aufferst einfache und allgemein verftandliche medicinische Lehre auf, zurnen und flagen über die blinde Buth der herrschenden arztlichen Rafte, bie fie verketzert, und wenden fich an une, bas Bolk, um Schutz gegen fie zu suchen. Zugleich treten eine Menge von Laven auf, welche sich zu Rittern der Hombopathie aufwerfen, wie ehemals hutten und Sickingen zu Rittern des Lutherthums, weil fie fich felig preisen, durch hombopathische Ruren schnell von langiahrigen Uebeln geheilt worden zu fenn, und es fur ihre heiligste Pflicht halten, alle leidenden Ditmenichen bes gleichen Segens theilhaftig zu machen. -Das find die Thatsachen. Sollen wir Laven nicht fo bringenden Anforderungen Gebor geben! Das ware aus der Reformation geworden, wenn die Lanen fich nicht eingemischt, wenn fie gefürchtet batten, theologische Streitigkeiten gingen über ihren Sorizont binaus und mußten den Theologen allein überlaffen bleiben? Dann ware Luther verbrannt worden.

Die Einmischung der Laven ist hier nicht zus fällig, sie gehört wesentlich zur Sache. Die ganze

Homdopathie beruht auf dem Grundsatz, daß der Patient Mitwisser des Arztes ist, daß sich bestimmte Heilmittel voraussetzen lassen, welche bei der durch Erfahrung errungenen Infallibilität der Hahnemann's schen Arzneimittellehre dem Patienten so bekannt seyn können, als dem Arzte selbst. Es bleibt der Willführ des Arztes nichts mehr überlassen. Der Patient kann selbst vergleichen, auf welche Heilmittel die Symptome seiner Krankheit hinweisen.

Mur bei den sogenannten Sansmitteln spielte vorlängst die Sombopathie eine große Rolle. Man beilte 3. B. erfrorne Glieder durch Schnee, verbrannte Glieder durch Warme 2c. Um meiften mußte schon fruber die bombopathische Beilung in der Ginimpfung der Aubpocken auffallen, wo offenbar daffelbe Gift, das die Krankheit erzeugt, als Gegenmittel gebraucht wird. Doch findet fich in der gangen Geschichte ber Arzueikunst vor Sahnemann noch keine Spur eines bombopatischen Systems. Dur Theophrastus Para: celfus und noch mehr fein Schuler, der feiner Zeit nicht unberühmte Argt Crolling, ftreift mit feinem Suffem nabe baran an. Go viel ich weiß, hat noch fein Neuerer auf diese Uebereinstimmung aufmerkfam aemacht, weshalb ich es bier thun will. Erollins bat Die tolle Idee, daß diejenigen Beilmittel, welche ben Rrantheitssymptomen aufferlich in Gestalt, Farbe und Geruch abnlich find, die ficherften fenen. Allein

so abgeschmackt dies ift, so ift von dieser Theorie doch nur noch ein kleiner Schritt bis zu der Sombopathie. Er hatte die auffere Achnlichkeit nur in eine innere umtaufen sollen. Sonderbar aber ift es, baß feine physiognomischen Mittel in der That oft acht bombopathische sind, wo wirklich die auffere Achnlichfeit auch zugleich eine innere begleitet. Um merfwurdigsten aber ift, daß er schon die qualitative Wirfung ber fleinsten Arzneiportionen im Gegensatz gegen Die quantitativen ber großen verfocht. Er fagt in seinem Werk Basilica chymica in ber deutschen Quart-Ausgabe (Frankfurth bei Gottfried Tampachen, ohne Jahrzahl) Seite 52 .: "Es hat die Seele oder eigene Form eines jeden Dings viel mehr und fraftigere Wirkungen, dann der Korper oder ihre Materie jemale haben fann: Gintemal ein jedes Ding fein Wefen von der Form empfängt. Aus diefem folgt viel Rugliches: Als erstlich, dieweil die Kranken bas geringe Bewicht ber Argneien viel leichtlicher fonnen einnehmen und gebrauchen: Sintemal ihrer viele alfo beschaffen, daß sie viel lieber wollen fterben, als gange Beder voll grober und truber Tranke aussaufen. Bum Undern dieweil burch den wiederholten Gebrauch folder Arzueien ber Magen gar nicht wird verlett, fintemal fie an ihrer Wirkung fein Sinderniß empfinden." Schade nur, bag er bie Seele, ben Geift, die Wirkung gu fehr mit der aufserlichen Form verwechselt. Im Uebrigen stimmt, was er hier sagt, wortlich mit den Lehrsätzen der neuern Hombopathie überein.

Die Bedingungen aber, unter welchen das im gefunden Körper die Krankheit erzeugende Mittel dies selbe Krankheit in dem schon kranken Körper heilt, sind folgende: 1) der Kranke muß die strengste Diat halten, damit nicht die Wirkung schädlicher Nahrungssmittel die der Arznei störe; 2) die Arznei selbst muß ganz einfach oder nur mit völlig indisserenten Stoffen, als Wasser, Milchzucker ze. gemischt seyn; 5) die Arznei muß in den mikroskopisch kleinsten Theilchen eingenommen werden, weil ihre qualitative Wirkung in demselben Verhältniß zunimmt, in welchem ihre quantitative Masse abnimmt.

Dies ist in wenig Worten ausgedrückt die ganze Zauberkunst der Hombopathie. Da ist nichts Unverssändliches und nichts Unanständiges, nichts Geheimes und nichts Ausserordentliches. Jeder versteht die Sache und wird durch ihre Einfachheit und Wahrscheinlichs keit frappirt. Es kommt nur noch auf die Probe an. Nun, diese Probe ist gemacht worden. Es gibt der dankbaren Lapen viele, welche sich beeilt haben, zum Lobe der Hombopathen Jahrelang umsonst versuchte Heilung zu verdanken haben; und es gibt noch weit mehrere, die, ohne etwas Deffentliches darüber gesagt

zu haben, mit dem gleichen Enthusiasmus von den an ihnen felbst oder den Ihrigen sichtbar gewordenen Wundern der Hombopathie sprachen.

Auf der andern Seite hat man auch wieder über Charlatanerie geklagt, die Hombopathen aufs aufferste verspottet und verdächtigt und wenigstens bewiesen, daß sie nicht in allen Fällen helsen konnen, daß ihr System noch nicht vollendet genug auf die Erfahrung angewandt ist, daher alle besonnene Aerzte, welche den Werth der neuen Methode zu würdigen wissen, doch die alte Methode überall beibehalten, wo sie durch die Erfahrung bewährt ist.

Da der Streit noch nicht beigelegt ift, da er sich bald hier, bald da immer wieder aufs heftigste ersneuert, kann man auch die ihm gewidmete Literatur noch nicht überblicken. Sie ist sehr zahlreich, sie beläuft sich bereits auf mehrere hundert Flugschriften, von den gelehrtesten und ernsthaftesten bis herab zu den witzigsten und gröbsten.

Die Choler a machte beiden Parteien eine Disversion. Bor ihr half weder Hombopathie noch Allopathie. Desto mehr aber wurde gegen sie geschrieben, binnen zwei Jahren mehrere hundert Schriften, deren einziger Werth in der Beschreibung und Geschichte der Krankheit besteht, und vielleicht auch barin, daß sie beweisen, wie wenig man weiß.

Berlaffen wir nun die Medicin, die es nur mit Menzels Literatur. 111.

ber Befampfung einer feindseligen Ratur zu thun bat, um zu den Wiffenschaften und Runften überaugehn, durch welche die freundliche Natur gevflegt, burch die ihr die reichsten Schatze abgewonnen merben. Die Literatur ber Defonomie und Induftrie ift fehr zahlreich. Go lange die Deutschen noch mehr im Gemuth lebten, also im gangen Mittelalter bis zum Ausgang der Reformation, berrichte bas theofratische Sustem. Seitdem ber Berffand berrichend geworden, ift an die Stelle jenes frubern das physiokratische Suftem getreten. Damals lebte man in Gott, und Weltentsagung war bas Sochfte, wornach man ftrebte. Jest umklammert man fest die Ratur, und Weltgenuß ift bas Sochste geworden. Der Verstand hat es sich zur bringenoften Aufgabe gemacht, dem Sinnengenuß, barum auch dem phyfischen Wohlstande zu dienen. Allen Scharffinn und alles Combinationsvermogen wenden wir auf, die Ratur zu benuten, ihr die Schate und Genuffe abzuzwingen, die uns erfreuen follen. Diefes Streben ift naturlich und loblich, wenn uber ben irdischen Gutern die hohern des Beiftes nicht ganglich verabfaumt werben.

Melioration ift die Absicht der Physiofraten. Sie wollen die Zeugungefraft der Natur verstärken und veredeln, ihre Produkte vermehren und verfeinern. In beiden hat die Intelligenz Wunder gethan. Die

Erziehungskunft der Erde hat reichere Fruchte getragen, als die der Menschen. Der Boden, die Pflanzen= und Thierwelt haben ber Beredlung fich willig und bankbar gefügt. Des Menschen Unftrengung und Runft frebt die raube Erde, die Adam zuerst bestellte, wieder in ein Paradies umzuschaffen. Auf der Statte, wo Sumpf und Wiften waren, erheben fich blubende Garten, mit fremden und edlen Fruchten und Thie ren angefüllt. Landban und Biehzucht haben die Datur erzogen und gebildet, ihre Krafte bis zum boch= ften Grad entwickelt und ihr auch da, wo fie fchwach und arm erschien, burch Inoculation ben fremben Segen mitgetheilt. Durch Berpflanzen, Pfropfen und Bermischen ift die Begetation wie die Thierwelt in unfern rauben Gegenden bereichert und verfeinert worden; so wie gleichzeitig der Mensch durch die Aufnahme fremder Geiftesprodukte gebildet wurde. Die aber unfer eignes geistiges Schaffen und Wir: fen umfassender und wichtiger ift, als jener fremde Unterricht, so ift auch in matreieller hinsicht die Fabrifation, die funstliche Berarbeitung der Naturerzeugnisse das wichtigste. Die Naturprodukte erhalten ihren hohern Werth erst durch den Gebrauch, den man davon zu machen weiß. hier entsteht durch bie Runft eine zweite Ratur zum nabern, feinern, jum mehr geistigen Dienst bes Menschen. Durch die Sabrifate werden und nicht nur Genuffe verschafft,

die uns die Natur unmittelbar nicht barbieten fann, fondern die menschliche Rraft und Ginficht wird badurch auch auf unendliche Weise verstärkt, und somit zugleich die Bervollkommnung des Geschlechts befordert. Ohne jene Kabrifate, die dem Geist nach allen Richtungen seiner Thatigfeit Werfzeuge leiben, wurde die Natur stets unvollkommen bleiben: Ohne fie ware die Wiffenschaft und Kunft in ihren berrlichsten Erscheinungen gang unmöglich. Wir brauchen ju unfern Erkenntniffen und Runfimerken theils Inftrumente, theils funftlich bereitete Stoffe, ohne welche wir nichts ausrichten konnen. Nicht nur der Genuß bes Lebens, auch die Bildung und Veredlung bes Beiftes hangt von jener materiellen Cultur ab. Die fo hoch gesteigerte und alles umfassende Pflege derfelben in unsern Tagen ift also unser größter Ruhm und Gewinn.

An diese materielle Cultur schließt sich unmittels bar der Handel an, indem er den Umtrieb und Austausch der gewonnenen Naturs und Kunstprodukte bezweckt. Wie alles besprochen und beschrieben wird, so hat auch der Handel eine Literatur gesunden. Er ist in ein wissenschaftliches System gebracht und zusgleich in seinen historischen Erscheinungen gewürdigt worden. Das meiste hat man jedoch über seine Mänsgel, Hemmungen und nothwendigen Verbesserungen geschrieben.

Ursprunglich beruht der Sandel in einem bloßen Austausch der Produkte, die ein land im Ueberfluß erzeugte, und andern Landern, welche baran Mangel litten, mittheilte. Daran fnupfte fich fobann bie Gewinnsucht, indem ein Land theils seine Produfte bober schätte, als die es bagegen eintauschte, theils sich mit Gewalt ein Monopol der Production und Ausfuhr verschaffte, theils bei seinen Abnehmern ein steigendes Bedurfniß nach seinen Produkten kunftlich erzeugte. In diefer Sandelspolitif waren ichon die Phonizier febr gewandt, jest find es die Englander. Endlich verlor man den ursprunglichen 3med des Sandels ganglich aus den Augen und machte den reinen Gewinn bergeftalt zur Hauptsache, bag ber Sandel ein bloges Gluckspiel ber Individuen murde. Munmehr wurde der Begriff eines Sandelsartifels von den Gegenständen des Bedurfnisses, die ein Land entbehrte, das andre im leberfluß bifag, auf alle mbgliche Gegenstände ausgedehnt. Alles wurde überfluffig, sobald ber Verkauf beffelben einen Bortheil brachte, und alles wurde Bedurfniß, deffen Unfauf denselben Vortheil gemahrte. Die Runft bestand jett nur noch darin, alles Bermogen beweglich zu machen, ce gur Baare ju ftempeln, ben Bertrieb berfelben zu befordern. Das Mittel bagu mar bas Geld, worein man jeden andern Besitz verwandeln fonnte. Durch Geld wurde jeder Besitz veraußerlich, zum Austausch geschickt, beweglich, jugleich aber trat an die Stelle feines naturlichen und dauernden Werthes ein funftlicher und wechselnder, und auf dieses Steigen und Kallen bes Werthes murben die Speculationen bes Raufes und Berkaufes berechnet. Um das Sanbels: foftem zu vollenden, bedurfte es nur noch eines Schrittes, und man that ibn, indem man dem Gres bit die weiteste Ausdehnung gab. Nachdem man alle nur erdenklichen physischen und sogar geistigen Guter zu Baare gemacht und in ein baares Bermogen vermandelt hatte, burfte man diefes baare Bermogen nur noch durch ein funfiliches ins Unendliche vermehren, um bem Sandelsverkehr den großtmöglichen Ums fang und die größtmögliche Schnelligkeit zu geben. Mit bem geborgten Bermogen konnte man die ungeheuersten Speculationen machen, und mit hundertfach verstärkten Mitteln den hundertfachen Gewinn erreis den. Zugleich aber murbe burch bas Spftem ber Intereffen ben Berleibern im Gelde felbft ein neuer ficherer Sandelsartitel eroffnet, der ins Große getrics ben, im Spftem ber Staatsanleihen wieder jeden ans bern Sandel verdunkelte. Der Triumph bes modernen Sandels wurde darin erreicht, daß man mit geboratem Bermogen wieder durch Ausleihen gewann, und aus Dichte Etwas machte.

Der ursprungliche und naturliche Produktenhans bel leidet naturlich unter diesem Geldhandel ausneh-

mend; indem der durch ihn redlich gewonnene Gewinn sogleich wieder in jenem zweiten bobern Sandel zur Baare und einem neuen Rifico ausgesett wird. Sundertmal verrinnt im Geldhandel wieder, mas burch ben Produftenhandel gewonnen war, und jener zehrt beständig von diesem, wie alles funftliche Bermogen vom naturlichen, aller Scheinwerth vom wahren Berthe gehrt. Go viel die Geldfpekulanten aus dem Nichts, womit sie anfangen, gewinnen, so viel wird ben ursprunglichen Besitzern von ihrem Etwas ente zogen. Gin reicher Geldhandler macht zehn und bundert arme Waarenhandler. Der Produftenhandel leidet in Deutschland auch noch durch andre Beschrans fungen. Bir Deutsche produciren theils selbft, theils find wir durch unfre Lage in der Mitte von Europa zu einem febr einträglichen Transitohandel berufen. Aber gerade Diefer verhaltnismäßig geringe Bortheil. beffen wir uns im Bergleich mit den Seeftaaten gu erfreuen haben, wird und verfummert burch die San= belösperren mitten in unfrem Binnenlande. Der große Bortheil des Bolfs wird bem fleinen des Fiscus aufgeopfert.

Die moralische Wirkung des physiofratischen, Indussiries und des Handels Systems ist unermestlich und bezeichnet den Charakter des jetzigen Zeit mehr als alles andre. Das ganze Dichten und Trachten einer unzählbaren Mehrheit der Menschen läuft auf physis

fchen Genuff, ober auch nur auf den Erwerb ber bazu erforderlichen Mittel hinaus. Alles will burch Indufirie oder Sandel Geld erwerben, um zu genie-Ben, oder gar nur, um zu haben, benn gemeine Gees Ien verwechseln nur zu oft ben bloßen Reichthum mit bem Genug, den fie fich dadurch verschaffen konnten. Wenn allerdings der Reichthum jedes Schone und Große zu unterftuten geeignet ift, fo dient er boch nur als Mittel. Wenn er aber nur bient, ben gemeinen Genuffen und Luften zu frohnen, ober gar jum Zweck erhoben wird, ift er burchaus verderblich. Der jett berrichende Luxus und die Genuffucht, die fich fast aller Stande bemachtigt hat, ift ein geringes res Uebel, als die Sabgier. Diese ift gang gemein und ichandlich, und verderbt die Menschen von Grund ans. Berfdwenderifd und lururibs waren bie Mens ichen von jeber, sobald fie etwas hatten, aber so habgierig und wucherisch find sie noch nie gewesen, als jett. Nicht bas Genießen ift jett bie Sauptfache, fondern nur das Erwerben. Ueber bem Gifer, jum Befit zu gelangen, vergift man gang ben Genuß. Daber ift nichts fo ingenibe, ale die Erwerbearten in unfrer Beit, und nichts abgeschmackter und nichts: wurdiger, ale die Beife, bes Erworbenen fich gu erfreuen, die Bergnugungen des Reichthums. Die Anstrengung, den Fleiß, das Genie der Erwerbenben muffen wir bewundern; den Gebrauch, den fie vom Erworbenen machen, mussen wir meistens nur belächeln. Uebrigens hat dies zum Theil seinen Grund in dem Umstande, daß wirklich die meisten Menschen mehr erwerben, um dem Uebel der Armuth zu entzgehn, als um das Glück des Neichthums zu geniez Ben. Ihr Streben ist mehr negativ gegen die Armuth, als positiv für den Neichthum berechnet. Es sind verhältnißmäßig nur wenige, die wirklich zum Genuß gelangen, die meisten mussen sich nur des Mangels erwehren, daher ist die Arbeit wichtiger und interessanter, als der Erfolg.

Daß aber alles menschliche Treiben jest auf Erwerb ausgeht, ausgehen muß, ift gewiß im Bergleich mit frubern Zeiten eine fehr traurige Gigenthumlich= keit der unsern. Man kann einmal nicht leben ohne Geld, man muß zu erwerben suchen, um nicht une terzugehn; man muß ein Mehr zu gewinnen fuchen, weil ein Weniger leicht mit dem burgerlichen Tode broht. Darum wird von fruh auf schon den Rindern eingeprägt, daß sie in dieser Welt nur dazu berufen find, ihr Unterkommen zu suchen, den Erwerb als bas bochfte Lebensziel zu betrachten. Schon die Ergiehung bruckt ihnen ben Stempel eines Laftthieres auf, bas fein Brod verdienen muß. Das Schlimmfte ift, daß jedes Mittel geheiligt erscheint, sobald es bem 3wed des Erwerbs dient. Dur das Criminal= gesets enthalt die Ausnahmen von der Regel; Ause

nahmen, welche die Moral zu machen hatte, werben felten beachtet. Die Erwerbsucht rottet das heiligste Gefühl im Bergen aus und die meiften Chen werden nur wie ein Sandel abgeschloffen. Man fragt nach bem Gelde, nicht nach bem Liebreis und der Tugend der Brant. Die Menschenliebe und Chrlichkeit leiden am meiften bei diesem Jagen nach Gelde. Man ruis nirt den Nebenmenschen, um selbst zu gewinnen, man betrügt auf gesetzlichem Wege, und begeht eine Menge gang unscheinbarer, aber nicht minder schlimmer Mordthaten durch gefchickte Berdrangung ber Concurrenten. Selbst die Gefühle der Ehre, des Patriotismus und der Frommigkeit werden vergiftet durch die Rudficht auf das Gelb. Nicht das gemeine und alte Uebel der Bestechung fommt hier in Frage, fons bern ein gang neues allgemein verbreitetes und weit gefährlicheres Uebel. Fast alle Staatsdiener, fogar die Priester machen sich ihre Befoldung zum Saupts augenmerk. Ja die Staaten felbst muffen erwerben und Sandel treiben, weil fie ohne Geld nicht mehr existiren fonnen. Dadurch ift das Privatleben wie bas offentliche von Grund aus umgestaltet worden.

Früher achtete man den Menschen, jetzt nur noch das Geld. Die Gewalt selbst borgt ihre Mittel nur noch vom Gelde, und um die heiligste Autorität sieht es schlecht, wenn sie kein Geld hat. Aller Glauben und Aberglauben, auf welchen in frühern Zeiten die

Macht, Würde und Legitimität beruhten, ist jest in den einzigen an das Geld zusammengeschmolzen. Der reichste Staat ist der legitimste und der reichste Prisvatmann der nobelste. Das Geld duldet keinen ansdern Unterschied, als den seiner Besitzer. Es entswaffnet jede andere Macht, überstrahlt jeden andern Glanz. Darum hat es aber auch jenes Phantom der Ideologen, die allgemeine Gleichheit, wirklich ins praktische Leben eingeführt, so weit dies möglich ist. Geld ist der Schlüssel zu allem, und jeder Menschkann ihn sinden. Die Gleichheit des Geldreichthums oder des Geldmangels hat alle Stånde gemischt. Der reiche Jude wird baronisitt, der arme Varon wird ein Kornjude, ja es gibt Fürsten, die von Pensionen leben, und Juden, die sie bezahlen.

Bon der Nationalökonomie, als einer neuen Wissenschaft, die in alle vereinzelten Bestresbungen des Erwerbes erst Ordnung und Zusammenshang bringen soll, ist schon bei der Politik die Rede gewesen. In das Einzelne der bkonomischen, indusstriellen und Handelsliteratur denke ich hier nicht einzugehn. Ich bemerke nur, daß unter den Landwirthsschaftslehrern Thaer, unter den Lehrern der Viehzucht, besonders der veredelten Schafzucht, Elsner, den größten Ruhm erworden hat, daß aber eine Menge Provinzialjournale und Handbücher und Anweisunsgen mit einander wetteisern, die Intelligenz in Bes

zug auf Produktion möglichst zu schärfen. Für die Industrie und alle möglichen Richtungen der technisschen Thätigkeit geschieht nicht weniger. Bed mann begründete unter uns die Literatur der Gewerdstehre, Dinglers polytechnisches Journal ist das Hauptorgan für diese Gegenstände in Deutschland; Krünitz sammelte in seinem Riesenwerk alles ältere technologische Wissen; unzählige Lehrbücher, unter des nen sich besonders die vielen populären Anweisungen von Poppe bemerklich machen, sind dem Unterricht einzelner Gewerbe und Handwerke gewidmet. Unter den Theorien der Handelswissenschaft zeichnet sich die von Murhard aus. Geschichten des deutschen Hanzbels schrieben Fischer, Sartorius und bezies hungsweise Gülich.

Bon der physischen Geographie ist oben schon die Rede gewesen. Die mathematische wurde zuerst im Zeitalter Luthers von Apianus und Loritus bearbeitet. Sebastian Münster entwarf die ersten brauchbaren Charten und Mercator († 1594) ersand die Projektion der Charten, in deren Netz noch heute alle Länder eingezeichnet werden. Großen Ruhm erward sich Cluver durch sein lateinisches Compendium der alten und neuen Geographie, Merian durch seine mit unzählichen Aupsern ausgeziersten Topographien, Homann mit seinen Charten, die eine Zeitlang alle Bedürsnisse befriedigten und

ungeheuer verbreitet waren. Mit Subner fing bas moderne encyclopadifche Wefen an, mit Bufching bas statistische Detail, mit Gatterer Die ftrengwiffenschaftliche Behandlung. Seitdem haben Bafpari, Saffel, Cannabich, Stein, Bol ger 20., als die fleißigsten Sammler und Ordner in ber mathematisch politischen Geographie sich ausgezeichnet. In der Chartenzeichnung glanzt gegenwartig vorzuglich Berghaus, das Berder'fche Inftitut in Freiburg im Breisgau, Ruble von Lilienftern, ber fehr populare Stieler zc. Die vielfachen Landesvermeffungen und die Militardarten der ein= zelnen deutschen Bundesstaaten, so wie eine Menge Specialdharten von einzelnen Provinzen, Gebirgen zc. übertreffen bei weitem alle Leiftungen der frubern Zeiten, obgleich auch hier noch nicht alles gethan ift. Gleiches Berdienst haben die zahlreichen Topographien ober Beschreibungen einzelner Gegenden, von Balvafore trefflicher Beschreibung Krains an bis zu Ebels Schweiz.

Unfre Reise literatur ift sehr reichhaltig. Obsgleich wir keinen Theil an der Seeherrschaft und keine Colonien hatten, sind doch gebildete Deutsche immer viel gereist. Die ersten Deutschen Reisedesschreibungen stammen noch aus den Zeiten der Pilsgerfahrten nach Jerusalem. Später ergoß sich der Strom der Reisenden durch Holland in die

neue Melt. Ginige in bem Turkenfriege Gefangene, wie Schiltberger, und einige Wefandte in die Morgenlander, wie Dlearing, beschrieben ebenfalls ihre Reisen. Um merkwurdigsten aber waren die . deutschen Resuiten, die als Missionare nach Amerifa und China famen, weil der schlaue Orden die Erfahrung gemacht hatte, daß deutsche Gelehrfamfeit, Ausdauer und Gutmuthigkeit zu dem fchwierigen Miffionegeschaft am besten taugen. Dobrige hofer ertheilte uns die ersten genauen Nachrichten vom Junern Cudamerifas, Rircher uber bas merkwurdige Reich von China und Tieffenthas Ier war der erfte Europäer, der von China nach Indien über den himalaja reifte und das hochfte Gebirg ber Erde, ben Davalagiri zuerst entdeckte, um die Mitte des vorigen Jahrhunderts.

Bald darauf begannen die missenschaftlichen Reisfen, und es gelang vielen deutschen Gelehrten, Natursforschern, Aerzten im Dienst fremder Seemächte die wichtigsten Beobachtungen zu machen. Kampfer kam in hollandischen Dienst nach Japan, das er zuserst ausstührlich beschrieb. So reiste auch Liechtensstein mit Hollandern durchs innere Afrika. Phislipp aus Frankfurt a. M. gründete in englischem Dienst Botany. Ban; Reinhold Forster und sein noch berühmterer Sohn Georg machten in englischem Dienst mit Cook die erste missenschaftliche Reise um

bie Welt und beschrieben sie. Aehnliche nicht minder berühmte Reisen um die Welt machten später in russ sischem Dienst Krusenstern, Langsdorf, Belsling hausen, Otto von Kotzebue (Sohn des Dichters). Gleichfalls in russischem Dienst durchsreisten Pallas, Georgi ze. das innere Ausland, Gmelin Sibirien, Ledebur das Altaigebirge, Pars rot das Gebirge Ararat, Klaproth und Kupfer den Kaukasus, Eichwald die Gegenden des kapisschen Meeres, Engelhardt den Ural. In danisschem Dienst machte Carsten Niebuhr die besrühmte Reise nach Arabien und Persien.

Einer der merkwürdigsten Reisenden war der Basler Burckhardt, der in englischem Dienst Arabien, Syrien und Nubien durchreiste, als muhas medanischer Gottesgelehrter am Grabe des Propheten predigte, und endlich an der Pest in Egypten starb (4817). Die Werke aller dieser Reisenden sind wissenschaftliche Meisterwerke des ersten Nanges.

Allmählich fing Deutschland an, auf eigne Koften und zu eignen Zwecken zu reisen. Un der Spitze dieser neuen Reihe berühmter Reisender steht Ales xander von Humboldt, der nicht nur unter den deutschen, sondern unter allen europäischen Reissenden den größten Ruhm errang und unbestritten die erste Stelle einnimmt, ohne daß weder Engländer, noch Franzosen sie ihm streitig machen. Er ist

ber Napoleon unter ben Naturforschern, ber mit seinem stolzen Blick alles umfaßte und übersah, ber auf ben Cordilleren und auf dem Altai stand und dem von den kleinsten und beschwerlichsten Barometerversgleichungen bis zu den kühnsten und weitesten Totalsblicken alle Reiche und Gebiete der Natur als eine unermessliche Eroberung vorlagen.

Durch ihn und seine vornehmen Berbindungen verbreitete sich ein Geschmack fur das Reisen auch in den höhern Kreisen der deutschen Gesellschaft. Der Prinz Maximilian von Neuwied unternahm und beschrieb eine sehr lehrreiche Reise in die Urswälder von Brasilien. Zwei andre Prinzen Bernsbard von Weimar und Paul Wilhelm von Würtemberg bereisten Nordamerika. Noch in diesem Augenblick reist der geistvolle Fürst Pücklers Muskau in Afrika.

Unter den deutschen Gelehrten, die aus Auftrag deutscher Regierungen reisten, zeichneten sich Pohl und Natterer, die für Destreich, Spix und Martius aus, die für Baiern nach Brasilien reisten, Ehrenberg und Hemprich, die für Preußen, und von Prokesch, der für Desterreich nach Egypten reiste. Auch an Privatreisenden sehlte es nicht, die auf eigne Kossen weitere Unternehmungen wagten. So besonders Leopold von Buch, der Norwegen, Langstedt, der Brasilien, Seezen

der den Drient bereiste, Sieber aus Prag, der um die Welt fuhr, der Frankfurter Naturforscher Rupspel, der die Nillander bis tief nach Kordosan und Darfur durchreiste, der Leipziger Phypig, der erst ganz kurzlich seine hochst interessanten Reisen in den Anden und am Amazonenstrom beschrieben hat, der Schweizer Rengger, der lange in Paraguay gestangen saß, von Wech, der Brasilien besuchte, der Missionar Gutzlaff und der preußische Seefahrer Meyer, die in China waren 2c. Unzählicher Reissender in den europäischen Ländern nicht zu gedenken.

## Die schöne Literatur.

## 1.

Die poetische Eigenthumlichkeit der Deutschen.

Gerade in unserer Zeit, die alle Eigenthumlich, feit aufgegeben zu haben scheint und in der bunteften Unordnung und ewig sich selbst wiedersprechend je das Fremdeste nachäfft, muß man an eine frühere Zeit erinnern, in welcher sich der deutsche Geist in strenger Eigenthumlichkeit, selbschöpferisch von andern unzterschied, andere übertraf.

Die deutsche Eigenthumlichkeit ift das Romantisch e. Obwohl der Name an die Abmer erinnert, so ist doch die Sache selbst eine deutsche. Dies ist eben so historisch als psychologisch gewiß.

Ohne die Dazwischenkunft der alten Deutschen wurden weder die Romer und Griechen, noch das Ehristenthum, noch der Orient das hervorgebracht haben, was wir das Romantische nennen. Man

muß zugeben, daß sich alle diese Elemente in der Poesse des Mittelalters vermischt haben, allein das germanische Element ist das vorherrschende. Das Christenthum blos in Verbindung mit dem orientaslischen Geist erzeugte noch nicht die eigentliche Rosmantik, die unbestritten erst dem Zuge der deutschen Bolsterwanderung folgte.

Die Deutschen traten als Keinde ber antiken Welt auf, die fie gertrummerten, und ihre Berachtung berfelben wurde durch das Christenthum noch vermehrt. Daher ubte die antife Poefie feinen Ginfluß auf fie. Dagegen nahmen fie feit ihrer Bekehrung ein driftliches Element in ihre altheidnische Selbenpoesie auf, und seit den Kreuzzugen zugleich ein orientalisches. Die alte Beldenpoesie blieb die Grund: lage ber Romantif, bas romantische Subjeft blieb allezeit ber beutsche Ritter, ber große Thaten ber Tapferfeit vollbrachte. Allein diese Thaten beschränkten sich nicht mehr, wie in ber altnordischen Selben= poefie und zum Theil noch in den altesten deutschen Beldensagen auf das wilde Austoben der Rraft, sonbern sie erhielten im Glauben hohere Biele. Die alte ungeschwächte Kraft wurde hohern Ideen tes Chriftenthums bienfibar und milberte fich durch gei= stige Selbstüberwindung. Die romantische Ehre und Liebe waren aber den Deutschen schon als Beiden eigen gewesen. Kinden wir ferner, daß seit den Rreus

zügen eine Reigung zu kunstreichen unhftischen Allegorien, zu Sinnsprüchen, Gleichnissen und Fabeln
und endlich zu phantastischer Häufung von Abenteuern in die deutsche Poesse gekommen ist, so konnen
wir dies zwar auch dem Einfluß des orientalischen
Geistes zuschreiben, mit dem die Deutschen in der Hobenstaufsischen Zeit bekannt wurden, jedoch beweißt
die alte Edda, daß dieser Drientalismus schon ursprünglich im deutschen Geist lag.

Das vorherrschende germanische Princip in der Romantif des Mittelalters gibt sich auch in sprache licher Hinsicht durch die Verdrängung der antiken Metrik und durch die Einführung des acht deutschen Reimes zu erkennen. Der Reim wurde nebst den deutschen Versmaaßen selbst von den Völkern adopetirt, in deren Sprachen sich, wie dei Italienern, Spaniern und Franzosen vorzugsweise der lateinische Dialekt erhielt.

Nicht weniger entschieden ist der rein deutsche Ursprung und Charakter der gothischen Baukunst, denn das, was dieselbe von der byzantinischen, mau-rischen und antiken Kunst unterscheidet, ist das eigentelich Deutsche, und das ist eben die Hauptsache. Auch ist dies allgemein anerkannt.

Untersucht man ferner die psychologischen Bes ftandtheile des Romantischen, so wird man bald fins den, daß der eigentliche Kern desselben das deutsche Herz, die tiefe Gemuthlichkeit, jene vielgestaltige Liebe ist, die erst durch die Deutschen im Leben wie in der Kunst auffam und die antife, ungemuthliche, nur sinnliche und verständige, zwischen Leidenschaft und Philosophie schwankende Deuts und Lebensart verdrängte.

Wir feben bies noch beutlicher, wenn wir bie Bestandtheile des Nomantischen naber anatomiren.

Die Heiligung der Frauen und der Liebe felbst durch die Adoration der irdischen Geliebten, ift rein deutschen Ursprungs und ich mochte dies den Grundzug des Nomantischen nennen.

Die Frende an Naturschenkeiten, die Bewunderung schoner Landschaften und Aussichten, die poetische Wanderlust, der Hang, sich in einem fernen schonen Lande, vorzüglich im Güden, nicht aus Noth, sondern aus Liebe niederzulassen, und eben so der Sinn nicht für die Idee des Vaterlandes oder Staats, sondern für die vaterländische Gegend, das Heimweh, alle diese Beziehungen des menschlichen Herzens zur Natur und Landschaft, die einen so wessentlichen Bestandtheil des Romantischen bilden, sind ursprünglich deutsch.

Die Herausstellung der Perfonlichkeit, die ungezügelte Freiheit, die durch alle Gesetze, Convenienzen und Normalitäten brechend, die ins nerste Natur des Individuums offenbart, vom heiligsten Geheinniß der Ehre und der Liebe bis zum launigsten Spiel des Humors oder zum las cherlichsten Selbstverrath der Citelkeit und Schwäche, diese reiche Quelle der romantischen Poesse, ist ebensfalls im deutschen Charakter entsprungen. Den gessetzmäßigen Alten war sie so fremd wie den unterswürfigen Orientalen.

Ich will die Analuse nicht weiter führen. Jenes romantische warme Leben in uns kann doch nie ganz unter Begriffe gebracht werden und seine unerschöpfe liche Tiefe ist gerade sein Hauptreiz.

In der altesten Zeit offenbarte sich das deutsche Gemuth noch in keiner Kunst, sondern nur in dem poetischen Heldengeist des Bolks, in der Lust der Fabrten und Abentener und in der Franculiebe. Das Schönste, was Tacitus von unsern Urvätern sagt, ist, daß sie in unsern Urmüttern etwas Heiliges verschrt haben. Wir Dentschen sind Kinder der Liebe, andre Bolker, deren Urväter ihre Weiber verächtlich als Sclavinnen behandelten, sind nur Kinder der Sinnlichkeit.

Erst im Mittelalter, nachdem das deutsche Westen mit dem römischen, driftlichen und orientalischen in mannigsaltigen Conflikt gekommen war, nachdem das Berwandte sich ausgeglichen und vermischt, das Eigenthumliche dagegen in der Neibung mit Fremdem nur noch mehr verschärft hatte, wurde es sich seiner

felbst bewußt und objectiv und trat in eine außere Runftwelt beraus. Dber man fann dies auch fo faffen. Der Deutsche besiegte und beerbte den Romer. Er wurde der Berr in Europa. Sein enger heimathe licher Gefichtsfreis behnte fich aus, bas Leben geftal= tete sich ihm wunderbar reich in firchlicher, wie in politischer und sittlicher Beziehung. Aber noch in feiner vollen Jugendfraft trug er feinen Geift und fein Gemuth auf die Welt über, die er um fich ber ju feiner Chre und Luft aus den Trummern ber alten Welt gestaltete. Nach eigner Phantafie baute er fich feine Kirchen, feine Burgen, feine reichen Stabte, wenn er auch die erfte Unweisung bagu von den Gries chen und Romern entlehnt hatte, und nach eigner Phantasie schuf er sich sein hausliches Leben, seine Trachten, feine gefelligen Sitten, feine Lieber und feine poetische Welt, fast burchaus unabhangig von ältern Muftern

Damals war also das Leben selbst ganz von dem poetischen Geiste und Gemuth des Bolkes durche drungen, und es entstand daraus ein vollkommen originelles Ganze.

In späterer Zeit sehen wir umgekehrt die Aunst sich vom Leben trennen, eine blos in Buchern oder in wenigen fürstlichen Gallerien als todter Schatz und als ein aristokratisches Privilegium ausbewahrte Kunft, gegenüber einer geschmacklosen Wirklichkeit des

gesammten übrigen Lebens. So wie aber Kunst und Leben sich trennten, horte auch alle Originalität auf und wir wurden stlavische Nachahmer der Alten und Fremden.

Dies ift in wenig Worten die Geschichte unsrer Kunst und Poesse. Doch muß ein so großer Verfall naber erklart, und kann vielleicht entschuldigt werden.

Das unbefangene bentiche Gemuth hatte fich feis ner Romantik gang und ohne Borbehalt hingegeben. Die befangene Politik des romischen Stuhls aber trieb Misbrauch mit diefer schonen poetischen Schwarmerei. Politische Leidenschaften und Lafter aller Urt vergifteten die Kirche, verwirrten bas Reich von oben und von außen ber, und der Widerstand von unten und von innen ber aus der Kraft und dem Gemuth des Volks mar zu schwach, weil das Volk immer noch in Entzückung dalag, immer noch wie von cie ner himmlischen Erscheinung geblendet war und hins ter ber Maste des heiligen Baters die Teufelsfragge nicht erkannte. Das Volk ging in seinem guten Glauben, in seiner schonen Schwarmerei unter, es war zu ehrlich, es fannte die Spitzbuberei und Senchelei noch nicht. Es ließ sich trots seiner berrlichen Rraft, wie ein Seld im Gebet von hinten niederfte: chen oder wie im Relch des Abendmahls vergiften.

Alls bas beutsche Bolk endlich von ungeheurem Schmerz aufgestachelt ben taufendjahrigen Berrath

ploblich inne murde, und gerieth in eine Art von Raferei und schleuderte wie die mabnfinnige Braut das verhaßte Geschmeibe, den Schmuck ber alten Rosen und Murthen oder wie Berfules das vergiftete Sochzeitekleib der Dejanira von fich. Die alten Wegenstånde der heißen Andacht, der brunftigsten Liebe, murben als hollische Talismane, als Werkzeuge teuflischer Berführung fortgeworfen, und an die Stelle des unbegrenztesten Bertrauens trat ein eben fo tiefes Mistrauen, an die Stelle der alten Zufriedenheit fich beglückt mahnender Liebe trat das herbe Gefühl der Reue, fich einer unwurdigen Geliebten preis gegeben zu haben, und eine Leerheit, eine misbehagliche Refignation, ein murrifdes Berfchmaben bes Troftes. Endlich heilte diese Wunde die Zeit, die alte Liebe fehrte nicht wieder, an ihre Stelle trat Berfirenungs: fucht, Tandelei, Wolluftelei, Sang gur Abwechslung, gang fo wie bei einem unglucklichen Liebhaber, bem endlich die Zeit zu lang wird, ohne daß er durch feine neuen Berftreuungen befriedigt wurde.

Daher horte seit der Reformation die bildende Kunft auf, das Leben zu schmucken. Kirchen, Klofter, Schlosser, Städte wurden zerstört; was von den noch unvollendeten Domen siehen blieb, blieb auch unvollendet. Die arme ungläubige Zeit hatte kein Geld und kein Herz mehr, fertig zu machen, was die reiche und fromme Zeit begonnen. Auch aus den Sitten

verschwand der alte Liebeszauber, die Schönheit und Frohlichkeit. Da zum Gluck alles Gute deutsch geswesen war, konnte man das Schlechte nur aus der Fremde holen, und so wurde jetzt alles schlecht, doch wenigstens nicht auf deutsche, sondern auf ausländissche Weise schlecht.

Die gothische Baukunst murde jetzt verachtet und verspottet und es gab nichts Soheres als ein gesschmackloses Tesuitencollegium im neuromischen Styl oder ein fürstliches Lufischloß im Styl der schwülstie gen Architektur von Versailles.

Die alte fromme Malerei wurde nicht weniger perachtet und es galten nur noch die affectirten Inbrunftigkeiten bes h. Franciscus, bes h. Ignatius 20., bie man ben verdorbenen fpatern Stalienern, und die allegorischen Befronungen und Vergotterungen bober Potentaten und Selden in Allongeperucken, fo wie die wollustigen Schaferscenen, Die man den Frangofen abgelernt batte. Der eigenthumliche Geift der Das tion wurde hochstens noch in den Winkeln gefunden, wohin er fich gleichfam aus Furcht und Scham berfrochen hatte, und wo er Dinge trieb, wie man fie eben nur in Winkeln zu treiben pflegt. Daber Die Biebstude und besoffenen Bauern, die piffende Rub von Potter und die Barthaare von Denner, die Bahubrecher und Beringsfopfe, die Besenstiele und Citros nenschalen, die in dieser Niedrigkeit des Gegenstandes

immer noch die Große bes Talentes beurkundeten, das fich bis gu ihnen herabgelaffen hatte.

Die alten schonen Trachten, die jede Rraft bes Mannes, jeden Reiz des Weibes hervorhoben, mußten auf die selbe Weise ausländischen Trachten weis chen, und diese verhäßlichten sich von Sahrzehent ju Jahrzehent. Der schone Menschenleib murde gur Carricatur. Wie man im Ropf den eignen Beift verschmähte und einen fremden einnahm, so verschmähte man auch auf dem Ropfe das eigne Saar und un= terwarf ihn der hundertjährigen Tyrannei der Peruden und Bopfe, die von der Allongeperucke herab bis jum gierlichen Rattenschwänzlein abwechselnd beinah Die gange Reibe ber Bestien durchkopirten. Der Sut machte alle biefe Bermandlungen mit. Das schone und bequeme Rleid gestaltete sich nach und nach gu bem abgeschmackten, unmännlichen und unfinnigen Frack, den wir noch beute tragen. Beim andern Geschlecht waren die Metamorphosen der Frifuren. Sute und Sauben, Schnurleiber, Reif- und andrer Rocke noch mannigfaltiger, bei allem Wandel aber behielt die Mode unabanderlich drei Gefetze: das Kleid muß unnaturlich - muß haßlich - muß uns deutsch fenn.

Die Dichtfunft gerieth nicht weniger in Berfall und unter fremde Herrschaft. Es fam bald nach ben Resormationsfriegen so weit, daß die Dichter selbst unfre Sprache verlernten; die Gelehrten schrieben nur noch lateinisch, die Ungelehrten affectirten ihre Muttersprache mit fremden Wörtern aus neuen Sprachen zu überladen, und es hatte nicht viel gesehlt, so ware in der deutschen Sprache wie in der englischen der Sprachmischmasch legitim geworden.

Dem Untergange der altdeutschen Kunst folgte unmittelbar eine ganz funstlose friegerische barbarische Periode. Dann singen die begünstigteren Geister an, sich aus der Fremde wieder etwas Kunst zu holen. Einige Fürsten sammelten ausländische Statuen und Gemälde, ließen italienische und französische Banmeister kommen. Einige gelehrte Dichter übersetzten französische, antife und englische Werke und ahmten sie stlavisch nach, um es den vornehmern Nachbarn bierin gleich zu thun. Aber diese ästhetischen Liebhasbereien blieben die Sache der höher Gebildeten, sie konnten nicht Sache des Bolks werden, das in seis ner unässhetischen Barbarei verharrte.

Man fühlte endlich, daß die Trennung der Kunft vom Leben unziemlich sen und nun wollte man auf einmal wieder beide auf einander beziehen. Die Bausfunft bequemte sich mehr nach dem Bedürsniß, die Poeten und Genremaler wählten Scenen des wirklischen Lebens zu Gegenständen ihrer Darstellung. Aber die Baukunst wurde deshalb nicht schoner, und auch die Genregemälde aus der modernen Welt, die sich

befonders unter dem Namen der Nomane und burs gerlichen Schaus und Lustspiele verbreiteten, waren nichts Schönes. Man hatte nur das, was schlecht geworden war, zu verherrlichen gesucht. Man wollte zur Natur zurücksehren und vergaß, daß der ganze Zustand der Gegenwart unnaturlich sey.

Dun erfolgte eine romantische Reaction. Man verwarf, wie billig, diese Unpreisungen ber modernen Unnatur, und suchte nun bas echt Deutsche ber alten Beit wieder hervor. hierbei fiel man jedoch aber= mals in einen Fehler. Das Alte, was einmal un= tergegangen ift, läßt fich funfilich nicht mehr zuruckzaubern. Der gange Berfuch fiel um fo fummerlicher aus, je erhabener und majestätischer bas Borbild mar, bas man zu erreichen suchte. Bur Bollenbung ober nur gur Rachahmung ber alten Dome fehlte bor allem das Geld. Dur in ber Malerei fonnten bie f. g. Magarener und in der noch wohlfeilern Literas tur die fog. Deutschthumler die alten romantischen Ge= stalten, Trachten, Cangesweisen von neuem berauf= beschworen. Aber Diefer Traum des Mittelglters blieb ein Traum, und wurde von allen verspottet, die das gegenwartige Leben luftig genießen wollten, ober von der Zukunft eine naturliche Wiedergeburt bes Lebens und nicht blos eine funftliche bes Scheins ermarteten.

Mur in der Wahrheit, nur in der richtigen

Auffassung des traurigen Misklangs zwischen unfrer Kunst und unserm Leben, haben die größern Dichter der neuern Zeit sich über die Erbarmlichkeit des imitatorum pecus erhoben, und zwar entweder mit trasgischer Würde, oder mit philosophischer Fronie oder mit dem lebenslussigen Humor, der den gesunden Menschen auch im Unglück nie verläßt.

Daher ift auch die große Berrichaft bes Berftandes uber das Gemuth, die im Ganzen unfrer Kunft so nachtheilig ift, im Einzelnen grade am meiften zu bewundern. Da es nun einmal nicht zu andern ift, da sich das Bolf im Ganzen noch nicht von seinem Berfall erholt hat, noch nicht jum vollen Gefühl feiner alten Rraft gurudgekehrt ift, ba ber Gingelne ce auch mit allen Reigmitteln vergeblich versucht, ihm dieses Gefühl beizubringen, fo muß es diesem Ginzelnen vergonnt senn, sich als foldber privatim zu emancipiren, so gut er kann, und je einfamer er sich fuhlt, besto reicher wird er seine innere Welt mit Traumbildern und Gedanken anfullen, die ihm erfeten muffen, was ihm die Birte lichkeit nicht bietet. Es ift aber ein Reichthum ber Reflexion, fein unmittelbarer des Gefühls. Man finbet ibn nicht gegeben, man muß fich ibn fammeln. Man theilt ihn aber auch nicht unbefangen, als etwas Allen gemeinschaftliches mit, fondern man ift geizig damit, fofettirt damit. Gelbft bas großte Za: lent ift unter biefen Umstanden nicht frei von bem Eigenfinn und von der Ginseitigkeit einer in der Ginfamkeit gebildeten Verfonlichkeit. Sier bricht unwillfuhrlich der Stolz des überlegenen Beiftes in vollem Uebermuth, dort die Kleinlichkeit eines fich felbst beliebaugelnden Narciffus mit aller weibischen Schwäche bindurch, weil dieje Talente fich einem indifferenten, willens und urtheilslofen Publifum gegenüber befinben, was langst gewohnt ift, alles zu nehmen, wie ce ift, und weil fein großartiges Bolksleben fie vor ber Soffart und ben Launen ber Ginfamkeit schutzt. Gin Sanger im alten Griechenland, ein alter Ritter ober Burger konnte in der Mitte eines tuchtigen Bolfslebens unmöglich die vornehmen Grillen fangen, die bei unfern geiftreichsten Dichtern und Denkern grade am baufigften find, weil diefe auf ihrer Studierftube, und vom praftischen Leben fern, bei Thees und Dfens hitze nothwendig auf allerlei wunderliches Zeug verfallen muffen.

## 2. Aefihetik und Runftliteratur.

Auf der Sohe der Zeiten, vieler Jahrhunderte Werk überblickend und im Mittelpunkt der Gegens wart, die unersättlich in neuen Erfindungen und von

ber wechselsüchtigen Mobe wie von einer Furie gepeitscht ist, wo Alle alles wollen, das Aelteste und Neueste, das Hinterste und Vorderste, und wo man recht eigentlich darauf ausgeht, das Heterogenste zusfammenzuzwingen; in einer folden Zeit mußte der wissenschaftliche Geist instinktartig angezogen werden, das poetische Chaos zu ordnen, im unermeßelich Mannigsaltigen die Einheit zu suchen und alles auf ein höchstes ästhetisches Princip zurückzusühren.

Aber auch die Kunstpraxis erforderte Lehrsbücher. Je mehr das Schone aus der Natur an die Kunst, aus dem eignen unmittelbaren Seyn und Erleben in das Vilden in todten Stoffen außer und, und endlich sogar wieder aus der bildenden Kunst in die Poesse, von der sichtbaren Gestalt an das bloße Wort und in die Einbildung überging, um so mehr verlor sich auch das ästhetische Naturgefühl, der anzgeborne Sinn für das Schone, der vor aller Restexion da ist und durch sie nur abgestumpst wird. Dem schwachen Sinne mußten nun Negeln zu Hulfe kommen; die Kunsischulen wurden immer reicher an Regeln und Worten, je armer sie an Schönheit wurden.

Wie viele Theorien und Geschichten der Kunft ce auch schon gibt, und wie viel Treffliches sie ente halten, so haben sie dem Bedurfniß doch immer noch nicht vollkommen genügt, und noch immer gehört eine

gute Aefihetik unter Die frommen Wunsche. Der Grund, warum wir mit benen, die wir fcon befi-Ben, niemals gang zufrieden find, scheint mir vorzuglich barin zu liegen, daß fie fammtlich zu abstraft, und viel zu wenig auf die Ginbildungefraft bereche net find. Gie nahren allerdings den Berftand mit Regeln und Principien und fullen bas Gedachtniß mit technischen und historischen Ramen, aber fie geben fein Bild, feine Unschauung bes Schonen, fie reden nicht zur Phantafie, und man fann gange Bande von Kunfilehren und Kunfigeschichten durchlesen, ohne daß man von dem Schonen, wovon immer die Rede ift, irgend eine lebhafte Borftellung erhielte. Und doch ift ce grade die Ginbildungefraft, auf welche die Alefibetif wie die ausübende Runft felbft wirken muß, wenn sie ihres 3medes nicht verfehlen will. Das hilft uns das lange und breite, philosophische und technologische Gerebe, wenn es nicht am Ende barauf hinausläuft, uns eine recht flare Borftellung. vom Schonen zu geben.

Die Geschichte der Aesthetik, wie sie in Deutscheland ausgebildet worden, kann und am deutlichsten beweisen, wo ihre Fehler und Mängel liegen.

Unfre Literatur der wiffenschaftlichen Mefthetik begann mit artistischen Handbuchern, worin der Meitfter dem Schüler die mechanischen Kunstmittel lehrte. An der Spige dieser Meister aber ftand der ehrwurs

bige Albrecht Durer, beffen "Unterweifung ber Def fung" fich wurdig an Bitruve und Leonardo da Bincie Werke anreihen darf. Seitdem aber find uber jede Urt von Runft gablreiche und mehr oder wenis ger treffliche Lehrbucher erschienen; aber so nothwenbig bieselben find, so fann man boch nicht fagen, daß fie allein eine Mesthetik begrunden, weil fie das Schone nicht fur fich, sondern nur in Bezug auf die Mittel betrachten, durch die es funftlich hervorge: bracht werden foll. Naturlicherweise find diese Lehren fur ben ausübenden Runftler unentbehrlich, und jede besondere Kunst sett eine besondere Technologie voraus, worin der Meifter dem Schuler die Regeln, Sandgriffe und Geheimniffe ber Kunfipraris mit: theilt. Indef find alle Mittel der Kunft immer nur untergeordnet ihrem 3weck, bem Schonen, und man fann erft fagen, wie man ce machen foll, wenn man weiß, was man maden foll.

Auch dies aber ist verkannt worden. Gine techenologische Methode hat sich mit einer philologische archäologischen verbunden, um eine Aristofratie gelehreter Kennerschaft zu grunden, die über den Aeusserlichekeiten der Kunst alles Schone in Vergessenheit zu bringen suchte. Man sprach geraume Zeit nur von Linien und Pigmenten, von Meißel und Pinsel und von der Anwendung zahlloser artistischer Regeln. Aber aus dem Meißel wird die Benus, aus dem

Vinsel wird bie Madonna, aus dem Gradus ad Parnassum und herrmanns Metrif werden Birgils und Pindars Gedichte, aus Turfe Generalbag wird Mozarts Don Juan nicht erklart. Etwas gang anbres ift die Runft, ben Marmor zu wählen, den Meißel zu handhaben, die Farben zu mischen, die Instrumente zu verfertigen und die Finger barauf zu feten, und etwas gang andres ift bas Schone felbft, bas burch biefe mechanische Mittel erzielt wird. Die muß man das Werkzeug mit dem Werke verwechseln. Die muß man fich einbilben, bas Schone beffebe nur in Runstwerken, und die Runstwerke feven nur bagu ba, bamit ber Renner wieder rudwarts jeden Pinfelftrich analufiren und zeigen konne, wie das Ding gemacht ift. Das hieße nur Kinder zeugen, um sie gleich nach der Geburt zu anatomiren. Dun gibt es aber wirklich eine Menge banaufische Freunde ber Runft, die vom Sandwerksgeift niedergediuctt, ben Suß beständig mit dem Leiften verwechseln und niemale fragen: ift ce fcbn? fondern immer nur: wie ift es gemacht? Gie haben einen Raphael vor fich und reden nur von Leinwand, Linien und Pigmenten, gerade fo wie die Philologen beim Plato und Cophofles nur an die Anwendung ber Grammatit denken. Wenn fie nur alle griechischen, lateis nischen, italienischen und frangbfischen Runftworter an den Fingern bergablen konnen, fo glauben fie die

Sache von Grundaus zu verfiehn, und wenn fie auf den erften Blick febu, ob in einem alten Bilde ein einziges Kleckchen retouchirt ift, fo gilt ihnen bies gehnmal mehr, als wenn fie auf den erften Blick den Ginn und die Schonheit des Dargestellten erkannt batten. In ihren Compendien und Kritifen fprechen fie immer nur von diefen Meufferlichkeiten, und wenn man ihre weitlaufigen Befchreibungen durchgelesen bat, so hat weder das Berg ein Gefühl, noch der Berftand einen Begriff, noch die Phantafie ein Bild gewonnen. Wie fehr es gerade der Triumph des Runftlers ift, jo gu arbeiten, daß man ihm die Ur: beit gar nicht anfieht, daß man an ihn und feine Mube gar nicht denkt, diese technologischen Pedanten freffen fich boch wie Holzwurmer in fein Werk hins ein und nagen an dem Det und Kett ber ichonen Farben, deren bloger Schimmer unfer Ung ergoten follte. Daher gibt es benn auch Runftler, welche dies fer Gattung von Kritifern buldigen, und ihre Werfe bles zu technologischen Kunfifiuden berabwurdigen. an denen man auf den erften Blick den mechanischen Rleif erkennt und bewundert und darüber nicht ein= mal zu der munderlichen Frage gelangt, mas benn eigentlich diese Kunftlichkeit bedeute, morin ihre Schonheit liegen foll.

An die technischen Lehrbucher reihte fich eine zweite Gattung von Lehrbuchern an, sobald bas Stu-

dium der Alten überhand nahm. Dieß waren die archäologischen Untersuchungen.

Aber die Geschichte des Geschmacks und der Kunst kann die eigentliche Aesthetik auch nicht ersetzen, obgleich man häusig gehofft hat, auf diesem Wege dem Ziel am nächsten zu kommen. Die Geschichte sucht nicht das Schone auf, sondern im Schonen nur das Historische, den Charakter der verschiednen Zeiten, den Zusammenhang der Kunst mit Religion, Sitten und Nationalität, das Cosum, den ästhetischen Bildungsgang, das Akademische, die Schieksale der Künstler und ihrer Werke ze., wieder kauter Nebensachen, deren Betrachtung vom eigentlichen Schonen selbst abführt.

Wer weiß es nicht, welches unverhältnismäßige Uebergewicht einst Winkelmann und sein Jahrhuns dert dieser archäologischen Hilfswissenschaft der Aesther tik verlieben haben. In jenem gekehrten Zeitalter war dies freilich natürlich, doch vom Glanz der Kensnerschaft versührt, ließen sich diese Kenner auch von all der Pendanterei berücken, welche gewöhnlich die Folge einseitig gelehrter Bildung ist. Daher jene Last von Citaten, antiquarischen Notizen, scharssinnisgen Unmerkungen über das Costum, biographischen Verichtigungen 2c., womit man die Aesthetik fast ersdrückt hat. Hat man denn aber jemals das Schone gezeigt, wenn man unr erzählte; wo der Künstler ges

boren war, wie er hieß, was fur hausliche Augenden oder Laster er besaß, welcher Cardinal oder Bergog ibn befoldete, zu welcher Gelegenheit er fein Runftwerk verfertigte, wie theuer es von diesem oder jenem Suden gefauft murde, und mas dergleichen Armfelige keiten mehr find, womit felbst Leffing und Winkelmann fo viele Seiten ihrer Werke angefullt haben. Man darf behaupten, daß fehr viele diefer Rotizen gang unfruchtbar find, die ubrigen aber wenigftens nur beziehungsweise zur Alefthetit gehoren. Das bis ftorische Intereffe, das fie gewähren, ift fein afthetis iches, und wenn sie allerdings oft nothig find, über bas Coffum, uber symbolische Darftellungen, uber aufällige, gelegentliche und individuelle Sonderbars feiten, wie fie bei fo vielen Runftwerken borkommen, Aufschluß zu geben, so liegt boch in ihnen eben fo wenig die Aefthetif, als in ben Gegenständen, auf welche fie fich beziehen, die Schonheit ber betreffenden Runstwerke liegt. Je unverständlicher ein Runft. werk, besto weniger schon ift ce auch, wenigstene wird ber Genuß deffelben erschwert und die Aufmerksam= feit vom Schonen auf das Rathselhafte abgelenft.

Wenn nun gar das Interesse eines Runstwerkes blos in seiner Dunkelheit, schwierigen Verständlichkeit, bistorischen Seltenheit oder Sonderbarkeit besteht, so mag immerhin der Antiquar seine Meisterschaft daran üben, aber der Aesthetiker geht dabei leer aus. Muß ber Antiquar zu Hulfe gerufen werden, wie ein Acconcheur, ohne den die afthetische Geburt nicht zum Licht der Berständniß gelangen kann, so sieht es schlimm um Kind und Mutter. Es gibt aber unter den Kunstsorschern sehr viele solcher Acconcheure, die daher auch an allerlei seltsamen Naturspielen und Mißgeburten des Alterthums eine gewisse medicinissche Freude haben, und die häßlichen und ungeheuern Werfe dunkler Zeiten, in denen die Kunst erst anssing, höher schätzen, als die Ideale späterer Zeiten, gerade so wie gewisse Aerzte die todten Kinder im Spiritus lieber haben, als die lebendigen.

Ueberdies vergist man über der Geschichte des Runsischinen gar zu sehr das Naturschine, das ausserhalb aller Geschichte liegt. Es gibt Thoren, die nichts für schin halten, was nicht gemeißelt oder gemalt, was nicht in dieser oder jener Zeit gemeißelt oder gemalt, was nicht in dieser oder jener Zeit gemeißelt oder gemalt ist. Man bewundert z. B. wie treu die Griechen oder die altdeutschen Maler oder Shakespeare die Natur auffaßte, und doch verachtet man die Natur selbst. Man preist die Schünkeit in Raphaels Bildern und geht ihr in der Wirklichkeit gleichgültig vorüber. Es wäre noch gut, wenn man nur das echte Natürliche und Schöne in der alten Kunst bewunderte, allein man bewundert eben so oft auch das blos historisch Merkwürdige, Alterthümliche, Macnirite.

Gine dritte Gattung afthetischer Lehrbucher begann mit dem Aufschwung der Philosophie im vorigen Sahrhundert. Man fing an die Runfte gu flaffificiren und in ein Suffem zu bringen, und ba in ber gangen vorfantischen Periode die fogenannte Erfahrungsfeelenlehre das Steckenpferd der deutschen Philosophie wurde, wogu unter andern auch vorzüglich das Beifpiel der Englander mitwirkte, fo faben wir jene beliebten psinchologischen Gintheilungen entstehn, die noch jett im afibetischen Gebiet allgemeine Geltung haben. Man unterschied in den Seelenfraften, wodurch wir das Edbine Schaffen, Benie, Talent, Big ac., und in benen, burch welche wir bas Schone empfinden, Reizung, Erhebung, Ruhrung, Lachen, Schreden ic. und trug diese innere Wirfungen wieder als auffere Gigenschaften auf das Schone über, und unterschied demgufolge das Reigende, Erhabene, Ruhrende, La= derliche, Schreckliche, Sentimentale, Naive, Die Grazie und Wurde ze. Es ift mahr, diefe Unterscheidungen find richtig und nothwendig, aber fie erschopfen die Aesthetik noch nicht, sie beantworten noch bei weitem nicht alle afihetischen Fragen. Es find Begriffe des Berffandes, Abftraktionen, bei benen uns gerade bas, was in der Alefthetif das wichtigste ift, die bestimmte Borfiellung einer besondern Schonheit verschwindet. Man denft, aber man ficht und fuhlt nicht, weil die Phantafie mit folden Abstraftionen nichts angufangen weiß. Man erhalt nur leere Namen und Schaalen in welche bas Schone gefaßt werden foll, aber dieses selber fehlt. Wenige armliche Beispiele fahren wie Gespenster durch das durre logische Gebäude, und erinnern unfre Phantasie mehr an das, was ihr fehlt, als was sie gewinnt.

Ich bin zwar weit entfernt, die theoretische und praftische Wichtigkeit der Untersuchungen über bas Gefühlevermogen, über die Ginbildungefraft zc. nicht einsehen zu wollen, allein ich bin der Meinung, daß biese Untersuchungen nicht in die eigentliche Mesthetik, fondern in die Psychologie gehoren. Es ift envas gang andres, ob ich ben schonen Gegenstand felbst betrachte, feine Eigenschaften analysire und bas voll= ständige Bild davon mir einpräge, oder ob ich vom Gegenstande felbst abschweifend nur in mein eignes Innre febe und nachforsche, welche Wirkungen und Stimmungen barin auf jene Betrachtung erfolgen, oder ob ich noch weiter abschweifend mich in die Seele bes Runftlers verfete und fein Talent, fein Genie untersuche. Die Aefthetik bat fich allein mit bem erftern, mit bem Gegenstande, zu beschäftigen. bas ubrige ift Cache ber Pfnchologie.

Besonders die fritischen Philosophen aus der Schule Rants verbreiteten dieses psychologische Bersfahren und es wurde selbst von den spätern Philosophen des Absoluten beibehalten, indem diese nur zum

Range von Ideen erhoben, was jene als bloße fritis sche Begriffsunterschiede angenommen hatten. Daher bort man jest überall von der Idee des Schonen, des Erhabenen, der Grazie, der Würde, des Komissiden, des Tragischen, des Naiven, des Sentimenstalen ze. reden.

Darüber hat man benn gang vergeffen; daß das Schone auch objeftive Merkmale und Untscheidungss zeichen habe, die weit naber liegen und wichtiger find, ale jene bloe subjektiven, von diesen nur abgeleiteten. Das pfnchologische Berfahren läßt fich nur burch seine Bequemlichkeit entschuldigen, aber nicht rechtfertigen. Die Claffifitation unfrer Empfinduns gen ift einfacher ale die der Gegenstande. Wir faffen viele Gegenstande unter einer Sauptempfindung, Die fie bemirken, gusammen. Allein diefes summaris fche Berfahren bebt bod ben unendlichen Unterschied ber unter einer subjektiven Rubrik zusammengefaßten Dbjefte nicht auf, und wenn wir in ber Empfindung feiner unterscheiden, so helfen uns jene Rubriken menig mehr. Wir febn ein, daß jeder einzelner Begenfand auch eine gang eigenthumliche Empfindung in uns hervorruft, die mit ahnlichen zwar verwandt, boch immer eine andre ift. Um jede folche besondre Empfindung zu bezeichnen, reichen jene Rubriken, reicht die arme pfuchologische Terminologie nicht aus, wir muffen daher den Gegenstand felbst nennen, um

die Empfindung derselben anzudeuten. Wir mussen die Rose neunen, um ihren Geruch zu bezeichnen, und können uns nicht mit allgemeinen Geruchsbestimmungen helsen. Will der psychologische Acsthestifer nur einigermaßen deutlich senn, so muß er Beisspiele geben, welche die Regel erklären. Alle Analyse der Empfindung und alle allgemeine Definitionen des die Empfindung hervorrusenden Gegenstandes helsen nichts, wenn wir nicht den bestimmten einzelnen Gesgenstand sehn.

Auf diese psuchologischen Lehrbücher folgten sobann feit etwa vierzig Jahren die rein metaphyfischen. Mit der Phufik, Logik und Ethik wurde auch die Acfihetik, mit dem Wahren und Guten auch bas Schone in die großen philosophischen Spfteme einreaiffrirt, und fo wurde die Alefthetif aus einer felbftständigen Wiffenschaft ein Filial der großen philosos phischen Kirche, ein Seitenflügel des philosophischen Bebaudes. Wer mochte zweifeln, daß der Philoso. phie unbedingt und nothwendig das Recht aufteht. wie alles, so auch das Schone in den Rreis ihrer universellen Betrachtungsweise zu ziehen. Benn man aber bedenkt, daß die Philosophie auch bei der Betrachtung des Schonen lediglich auf Wahrheit ausgeht, so muß man eingestehn, baß diefer 3weck nicht der ift, den die Meftbetik fur fich verfolgen kann: und fo wie ce neben der Naturphilosophie und philo:

fophischen Ethik noch immer eine felbsistandige Wiffenschaft ber Datur und bes hiftorischen Lebens geben muß, so muß es auch neben der philosos phischen Aesthetik noch eine empirische und praktische Menbetik geben, die mit jener nie verwechselt werden barf. Man hat fie indef oft genug verwechselt, man bat bas Schone ju zeigen geglaubt, indem- man ce in ber allerleersten Abstraktion indifferengirte und dif= ferengirte, polarisirte und potengirte, subjektivifirte und objektivifirte, realifirte und idealifirte ze. Bas foll doch ums himmelswillen der Kunftler, mas der Liebhaber mit diesen Terminologien anfangen, die für die Aefibetif ewig barbarifch bleiben werden, wie richtig und nothwendig sie auch in der Philosophie find? Wie foll unfre Phantafie durch folchen leeren Wortschall befruchtet werden, damit fie fabig werde, bie Regel auf die Erfahrung anzuwenden, und ben aus dem Lehrbuch geschöpften Geschmack thatfachlich auszubilden?

Dennoch herrscht namentlich in unserer neuesten Zeit dieses philosophische Versahren dergestalt vor, daß es sich selbst in die Tagblätter eingedrängt hat, und geradezu darauf auszugehen scheint, die Erfahrung in ihrem eigenen Gebiete anzugreisen, zu vernichten, und kunftig alles von vorn herein philosophisch anzusschanen. Die Philosophie bleibt nicht auf ihre Schule beschränkt, sie will das Leben selbst tyrannistren, und

indem sie sich gleichsam vom himmel zur Erde herabeläßt, entstehen aus dieser Berbindung Ungeheuer und Wechselbalge der Literatur, die mit ihrem unsmenschlichen Galimathias wenigstens die Sprache verwirren, wenn sie auch sonst nicht viel schaden konnen.

Der afthetische Ginn und das Geschmacksurtheil liegen in une bor und ohne alle Philosophie. Wir wissen, was schon ift, und was es nicht ift, unmittelbar indem wir den Gegenstand wahrnehmen. Weber der Liebhaber in dem Genuff, noch der Kunftler im Erzeugen des Schonen fragt je nach Philosophie. Das Schone ift ihm gegeben, ohne daß es babei ber geringsten Mitwirfung philosophischer Begriffsentwicklungen bedarf, und wenn er zulett die Philosophie in irgend eine Beziehung mit bem Schonen bringen will, fo wird er den philosophischen Begriff immer nur aus der gegebenen Erfahrung ableiten, niemals aber umgekehrt die Erfahrung willfurlich fo lange verdrehen, bis sie dem entspricht, mas ein vorgefaßter philosophischer Satz etwa babon verlangt. Alle verkehrten der Erfahrung widersprechenden Folgerungen aus fernliegenden Principien werden vor ber unmittelbaren Wirklichkeit bes Schonen wie leichte Rebel zerstieben.

Die Philosophie pflegt mit einer Negation des Schonen zu beginnen, es einstweilen als nicht vorshanden zu betrachten, und dann erft sein Dafenn als

möglich, nothwendig und wirklich aus dem Nichts heraus zu demonstriren. Sie kommt zuletzt erst auf den Punkt, wo wir uns schon zu Ansang besinden, und gelangt auf dem allerweitesten Wege zur Gegenswart des Schonen, die uns so nahe ist. Das Schone gewinnt durch diese Umständlichkeit, mit der man es absichtlich umgeht und gleichsam Versteckens damit spielt, ganz und gar nichts, verliert aber auch nichts dabei, denn es bleibt ewig dasselbe, die Philosophen mögen es auf noch so verschiedenen Wegen herleiten.

Da ce der Philosophie allein um Wahrheit gu thun ift, fo fucht fie auch im Schonen nur bas Wahre, während die Aesthetik umgekehrt auch im Wahren nur das Schone fucht. Ueberdies fchweben dem Philosophen gewohnlich zwei Ideen vor, die Idee der Nothwendigkeit in allen Dingen und die Idec des Guten, zwischen denen die Idee des Schonen wie zwischen zwei Stublen niederfallt. Der Philofoph beweist: so ist es und so muß es senn! und er beweist ferner: es ift gut so, wie es ift! aber baß es auch schon ift, so wie es ift, bekummert ihn bei weitem weniger. Die meisten Philosophen betrachten Die Schonheit der Welt neben ihrer Wirklichkeit, Nothwendigkeit und 3wedmäßigkeit nur als eine freundliche Zugabe des Weltenschöpfers und gewiffermaßen als etwas blos Zufälliges, ja viele, fehr viele Philosophen murden, wenn fie die Welt gemacht bat-

ten, die Schonheit rein vergeffen haben. Sie haben felten recht gewußt, was fie mit der Schonheit ans fangen follen, und fie in ibren Spftemen wie ein eigentlich überfluffiges Mobel bald auf diese, bald auf jene Seite geschoben, bald zwischen, bald unter bas Wahre und Gute gesteckt. Dagegen sind einige Mnfiifer auch wieder fo fuhn gewesen, bas Schone bem Wahren und Guten überzuordnen, und alles in der Welt schon zu finden, weil sie in allem die Liebe Gottes faben und empfanden. Das Gefagte wird binreichen, um darzuthun, daß die Philosophie des Schonen, die Untersuchungen ber afthetischen Seelenvermogen, die Runfigeschichte und die technologischen Anweisungen niemals die Alefthetik selbst fenn konnen, obgleich ihnen der Rang von afibetischen Sulfemis fenschaften gesichert bleibt.

Die Aesthetik selbst ist nur die Lehre vom obsiectiven Schonen, das heißt vom Schonen, wie es unmittelbar im außern Gegenstande erscheint. Wie ist der schone Gegenstand beschaffen? Das ist die einsige Frage, welche die Aesthetik zu beantworten hat. Wie sich aber diese Schonheit zum Wesen der Dinge überhaupt verhalt, was für eine göttliche Absieht oder Nothwendigkeit ihr zu Grunde liegt, zu welcher Zeit und unter welchen Umständen sie entstand, wer sie hervorgebracht, durch welche Kräfte und Mittel sie entstehen konnte, was für Wirkungen sie auf uns äus

ßert 2c., das alles sind Fragen, deren Beantwortung die Grenzen der reinen Aesthetik überschreitet. Mischt man diese Fragen durcheinander, so muß eine unendeliche Verwirrung entstehn, eine Verwirrung, wie sie noch gegenwärtig herrscht.

Die reine Aesthetik hat nur die Thatsachen des Schonen vorzulegen, so wie die Naturgeschichte die Thatsachen der Natur. Sie muß ein Spiegel, ein umfassendes Gedächtniß des Schonen seyn, wie die Naturgeschichte ein Spiegel und ein Gedächtniß der Natur ist. Sie bringt aber auch auf dieselbe Weise das Schone in ein System, wie die Naturphilosophie die Natur in ein System bringt; denn sie sammelt und vergleicht alles Schone und ordnet es nach dem Gesetz seiner Verwandtschaften in Gattungen und Arsten, die sich von selbst in ein naturliches System zussammensügen. Umfassende Ersahrung und Sammelung, richtige Vergleichung und Anordnung des Schonen ist die einzige Ausgabe der Aesthetik.

Diese Aufgabe aber ist, wie die der Naturgeschichte, trotz ihrer Einfachheit, schwer zu losen, weil sie eine unermeßliche Erfahrung, ein unermeßliches Detail erfordert, und um so schwerer, weil die Aesthestiker bisher fast immer nur auf die oben gerügten Nebensachen ihr Augenmerk gerichtet und für die Hauptsache, für die Naturgeschichte des Schonen noch so viel als gar nichts geleistet haben. Die

Alesthetik hat noch den doppelten Zweck, theils das wahre Schone von dem, mas fälschlich dafür gehalten wird, zu unterscheiden, theils das noch nicht bekannte Schone zu entdecken. Jenes ist nothig, weil die Menschen immer über das Schone streiten und vieles für schon halten, was es nicht ist, oder für nicht schon, was doch schon ist; dieses ist nothig, weil die Menschen noch lange nicht alles Schone bes merken, was sie bemerken sollten.

Um aber nun diesen doppelten Zweck zu erreischen, gibt es nur ein Mittel, nämlich Vergleischung dung der schönen Gegenstände. Wer unterscheiden will, muß zuerst vergleichen können. Der Geschmack kann nur dann sicher urtheilen, wenn er das wahre Schöne mit dem scheindar Schönen, das vollkommene Schöne mit dem nur zum Theil Schönen, das Schönste mit dem minder Schönen zusammenstellt. Sben so muß auch, wer neues Schöne entdecken will, zuvor das vorhandene vergleichen, und wird nach den Gesetzen der Analogie und Affociation zu einer dritzten noch unerkannten Schönheite am sichersten von zwei gegebenen Schönheiten aus hingeleitet werden.

Um aber vergleichen zu konnen, muß man Ersfahrung, muß man eine große Bekanntschaft mit bem Schonen sich erworben haben. Wo diese mansgelt, verunglucken die bloßen philosophischen Raisonsnements und die sogenannten Phantasien über die

Menzels Literatur, III.

Kunst fast immer', und dienen weit mehr, den Gestehmack zu verwirren, als ihn aufzuklären. Die Ersfahrung ist indeß nicht etwa blos da zu suchen, wo man sich ihrer bisher mit zu viel Ueberhebung gestühmt hat, nämlich nicht im Gebiet der Kunstwerke allein, sondern auch und ganz vorzüglich in der Natur und im Leben selbst.

Die Schlegel'sche Schule und Solger haben im Sinne Gothe's am meisten zur Vergötterung der Kunst beigetragen. Gothe selbst sah im Schonen nichts andres, als "das Resultat einer glücklichen Behandlung." Die Natur sollte, wie Solger behauptet, nur in so weit schon senn, als sie sich fünstlerisch auffassen lasse. Das aber heißt das Pferd beim Schwanz aufzäumen. Die Kunst ist und bleibt, wie schon der alte Aristoteles gesagt hat, eine Nachahmung der Natur, und wenn auch in den Schranken der Schönheit, so ist doch die Schönheit in der Natur eher da gewesen, als die in der Kunst.

Carl Seidel, den ich für einen der wärmsten Freunde und besten Kenner des Schonen halte, hat daher nur halb recht, wenn er in seiner reichhaltigen Schrift "Charinomos" die Aesthetik historisch behandelt wissen will. Dies kann und soll von demjenigen Theil des Kunstschönen gelten, der mit den Zeiten sich beständig ändert, aber nur nicht vom Natursschönen und auch nicht von dem Theil des Kunsts

schonen, der fich immer gleich bleibt. Er ftellt es freilich mit Recht als einen Erfahrungsfat bin, baß die afthetische Bildung immer burch den Geift der Zeit bedingt worden fen, und daß jede Runft nur einmal in einer bestimmten welthistorischen Periode ibr Bluthenalter erlebt babe. Er zeigt, daß, mas ciumal verschwunden ift, so nie wiederkehrt, wie es war, und daß die Bestrebungen, ben Beift der alten Runft aufs neue zu beschworen, sen es im antiken plastischen Ginn, oder im romantischen in Bezug auf Baufunft und Malerei, nothwendig vergeblich bleiben oder doch nur zu frankhaften Resultaten fuhren mußten. Darum meint er aber auch, bag alle Runft historisch aufzufassen sen, und daß die aftthetische Wissenschaft nichts bringenderes zu thun habe, als bas Schone nach feinen verschiedenen auf einander folgenden Erscheinungen oder Entfaltungen zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen gandern barzustellen. Diese bistorische Gintheilung scheint ihm viel zwedmäßiger und naturlicher, als irgend eine technische oder philosophische. Und er hat gewiß Recht. Wer sieht nicht ein, daß z. B. die antife Baufunft mit der antiken Plastik naber zusammen bangt, als mit ber fogenannten gothischen Baufunft, und wieder die großen symbolischen Rittergedichte bes Mittelalters mit den gothischen Domen naber, als mit dem Birgil oder Homer? Die Alchnlichkeit

des Stoffs, in welchem der Geift zweier gang versschiedener Zeiten sich darstellt, ist gewiß nicht so besdeutend, als die Aehnlichkeit des Geistes, der in ein und derselben Zeit in verschiedenen Stoffen, in allen Kunsten zugleich sich offenbart. Wo also von Kunst die Rede ist, da wird Seidels Theorie ohne Zweifel angewendet werden nuffen.

Indeg scheint der verdiente Aefthetiker es zu wenig beachtet zu haben, daß fich ja das Schone mit nichten auf die Runft beschrankt, daß es vor aller Runft schon in ber Natur vorhanden war, und daß wir auch bei ber vollendetsten Runft nie diefe Mutter alles Schonen vernachläßigen follen. Wenn fich nun bie Alefibetif 3. B. über die Schonheit der Landschaft nur unter ben fo fehr befchrankten Bedingungen der Landschaftsmalerei auffern follte, fo mare bies mehr als armlich, es ware verkehrt; benn man fann nur umgekehrt von der Schonheit der Landschaftmalerei reben, indem man das Urbild der Ratur zuerft ins Auge faßt. Und wie die Landschaft, so ift ja fo vieles, ift alles in ber Natur, fofern ce nicht Werk unserer Cultur ift, von den historischen Bedingungen unabhängig. Der Alefthetifer wird alfo den hiftorischen Maagftab bei ber Runftschonheit anlegen durfen, aber auch nur bei diefer, und die Naturschonheit wird er immer als frei von aller Mandelbarkeit fur fich betrachten muffen. Er muß aber noch mehr thun, er

muß auch in der Kunst neben dem, was darin verz gängliche Geburt einer nie wiederkehrenden Zeit ist, die ewige und unerschöpfliche Quelle neuer Entsaltungen nachweisen. Er muß also dreisach unterscheiden, die Schönheit der Natur, die keine höhere Entsaltung mehr zuläßt, die Schönheit der Kunst, sosern sie in verschiedenen Zeiten auf bestimmten Stusen einseitig vollendet worden ist, und wieder die Schönheit der Kunst, sosern sie noch einer unendlichen Entwicklung in der Zukunst fähig ist, sosern in ihr das Leben nie ersterben kann, vielmehr in ewig junger Verwandlung sich neu entsalten muß.

Solger behauptete, das Schone sen eine Durchstringung der Idee und Erscheinung oder Form, und die Idee entspringe nur in dem menschlichen Geiste, der Kunstler trage sie erst aus seinem Geiste in die Wirklichkeit oder Erscheinung über und durchdringe damit die Form, woraus das schone Kunstwerk hersvorgehe.

Ich behaupte bagegen: die Idee liegt nicht im Geist des Kunstlers, sondern im auffern Gegenstande, oder im Geist des Kunstlers nur in so sern, als sie im auffern Gegenstande liegt. Jede Gattung von auffern Dingen, sen es in der Natur oder im Leben, trägt ihre Idee in sich. Der Kunstler kann diese Idee nicht in sieh erzeugen, sondern nur ausser sich erkennen und die Natur nach der in ihr liegenden

Ibee fopiren. Die gange Reihenfolge von afihetischen Ibeen, welche vermeintlich im Geift des Menschen entspringen, taugt nichts, ift ein trodenes Enftem von Abstraftionen. Ihr muß die lebendige Reihenfolge von Ideen entgegengesett werden, die in den auffern Dingen felbft liegen. Das Erhabene, Reigende, Burbige, Anmuthige, Tragische, Komische ze. find nur tobte Begriffe, abgezogen von einer Menge gang bes terogener Cegenstände; lebendige Ibeen bagegen, die jedwede etwas Wesenhaftes, Selbsistandiges und Gignes haben, find z. B. die Idee des Mannes, des Weibes, des Fruhlings, des Todes, der Liebe, des Rrieges, ber Ehre zc. Dieß find Centralpunkte von bestimmten und eigenthumlichen afthetischen Rreisen. Diese naturliche Ideenreihe war den antiken Runftlern offenbar geläufiger, als die philosophische Begriffs: reihe unfrer modernen Aefthetiker. Die Idee des Mannes und des Weibes schwebten diesen Runftlern gewiß lebhafter por, als die Ideen des Erhabnen und Reizenden. Der Mann ift erhaben, aber bas Erha: bene macht noch nicht den Mann. Das Weib ift reizend, aber das Reizende macht noch nicht das Weib. Es ist dem Philosophen leicht, die Begriffe bes Erhabenen und Reizenden von Mann und Weib zu abstrahiren, aber es mare bem Runftler rein uns mbalich ans dem blogen Begriffe bes Erhabenen und Reizenden beraus einen Mann und ein Weib zu bil-

ben, wenn diese nicht in der Ratur borhanden maren. Die antifen Runftler haben nicht philosophirt. Gie baben die in der gangen Maffe ber Mannerwelt liegende Idee ber Manulichkeit erkannt und in ber Maffe ber Weiber Die Idee ber Weiblichkeit. Gie studirten alle Merkmale der Mannlichkeit und Beiblichkeit und stellten in ihrem Apoll das vollendete Bild ber erftern, in ihrer Benus bas ber lettern bar. Gerade da, wo sie wirklich sich bemubten, abstrafte Begriffe darzustellen, 3. B. die Unmuth in ben Gragien, haben fie fich etwas allegorisch Raltes, Modernes zu Schulden kommen laffen, und nur da, wo fie ber unmittelbar in ber Matur liegenden Ibee folgten, find ihre Darftellungen untadelhaft, vollkommen, marin, lebendig, ewig, wie das Naturleben felbft. Ihre Benus ist das ewige Weib, ihre Diana, Juno, Pallas, Bebe find Ruancen bes Weibes, aber ihre Soren, ihre Mufen 2c. find nur verkorperte Begriffe, nur zufällig schon und nur zufällig fo wie fie find. Dan fann biefe Allegorien auch anders ausbrucken, aber bie Idee des Weibes lagt fich nicht anders ausdrucken. Das ift ber Unterschieb.

Im Grunde halten sich alle Kunstler zu allen Zeiten an jene ewigen, in der Natur selbst liegenden Ideen, auch ohne sich Rechenschaft davon abzulegen. Vom Phidias, der die Ideen des Mannes oder Weisbes in den edelsten Situationen und Nuancen dars

ftellt, bis berab zum Thiermaler, ber auch ben Pferben ihre Idealität abzugewinnen sucht, gehn die Runftler beständig, wenn sie nicht von herrschenden Meinungen miffleitet werden, von den Naturideen aus. Das thun fogar die Baumeifter. Es ift nicht wahr, daß sie abstrakte mathematische Begriffe verwirklichen wollen, daß sie etwa blos von der Idee bes Birkels oder des Dreiecks ansgehen. Rein, fie gehn von der Idec eines Gebandes aus, von der Ibee eines Tempels, eines Pallastes, eines Theaters, und wenden dabei die Mathematik nur an als ein bienendes Mittel. Das thun auch überall die Dichter. Sie stellen die Ideen einer Leidenschaft oder Tugend, einer naturlichen Situation 3. B. des Kamilienlebens, bes Krieges, der Kirche, des Staates 20. dar, die benn von selbst erhaben oder reizend, tragisch oder fomisch sind, und keineswegs tobte Begriffe des Tragischen oder Komischen, aus denen sich nimmermehr ein tragischer Seld ober eine wirkliche Sandlung und Begenheit herausschöpfen lagt.

Diese naturlichen, in den Dingen ihrer Gattung nach liegenden Ideen schwebten auch beständig den Kritikern vor. Welches Kunstwerk in der Welt läßt sich aus unsern philosophischen Handbüchern der Aesthetik beurtheilen? Ich kann z. B. nicht den geringsten Roman rezensiren, ohne dabei zu fragen: entspricht diese Handlungsweise des Helden der Idee

ber Mannlichkeit, ber Liebe, ber Ehre 2c. ober nicht? entspricht die Situation der Idee des Familienlebens, ber Nationalitat, des Staats zc. oder nicht? Man kann Jedes nur nach der in ihm liegenden Idee beurtheilen, den Ritter nach der Idee der Mitterlich= feit, ben Priefter nach ber Idee des Priefterthums, ben Deutschen, Frangosen oder Englander nach ber Idee ihrer Nationalitat. Co urtheilt auch jeder Rezensent unwillkurlich und ce fallt ihm nicht ein, da= bei an die unnugen Rubrifen der afichetischen Lehrbucher zu denken. Die Rritik der bildenden Runfte fann auf feine Beife anders verfahren. Auch fie muß immer zuerft febn, ob ein Bauwerk, eine Statue, eine Gemalde der Idee entspricht, die in ihrem bestimmten Gegenstande liegt. Dur wenn die Rritif diese Ideen richtig erkennt, fann fie auch richtig urtheilen, und nur in diefem Kalle konnen wir auch alle bas Schone empfinden, das der Runftler in fein Werk gelegt bat. In einer Gemälbegallerie nur nach den Begriffen der Erhabenheit oder Anmuth jagen, beißt nicht viel mehr. als nur nach ber rothen oder blauen Farbe jagen. Was man aus mehrern Gemalben gemeinfam abftrabirt, ift nur bas Mittel, bas Wefenlofe; bas Wesentliche ift das, was jedem Bilbe einzig eigenthumlich ift, fein bestimmter Gegenstand.

Man wende mir nicht ein, daß ich bier bie Schonheit mit ber Wahrheit verwechste. Ich bin

weit entfernt, zu verlangen, daß ein Runfiwerf nur die treue Kopie des Wirklichen, nur mahr fenn folle. Mein, es foll mahr, aber auch schon fenn, indem es die wirklichen Dinge keineswegs kopirt, wie sie sind, fondern die in ihnen liegende Mee gur Erscheinung bringt. Das treue Portrait eines Mannes ift mabr, aber noch nicht schon; das Ideal der Dannlichkeit mahr und zugleich ichon. Das Schone liegt aber bier keineswegs in etwas Abstraktem, Allgemeinem, das fich von der Mannlichkeit trennen liege, fondern es liegt einzig nur in der Wahrheit, mit welcher bier nicht ein einzelner Mann, aber die Mannlichkeit aufgefaßt ift. Es gibt schlechterbings feinen allgemeinen afthetischen Maafftab, an dem man jedes mögliche Schone meffen konnte. Jede Gattung von Dingen hat ihr eigenes affhetisches Maag, einen eis genthumlichen Typus, der auch in der vollendeten Idealität derfelbe bleibt, und fich von dem Typus jeder andern Gattung aufs ftrengfte unterscheibet. Es gibt nur verschiedene afthetische Grade, je nach= dem die Individuen einer Gattung ihrem eignen Ideal naber oder ferner ftehn, aber das Ideal einer Gattung felbst ift vermoge des in ihr liegenden eis genthumlichen und unveränderlichen Typus niemals mit andern Idealen in eine und Diefelbe aficheti= iche Reihe zu stellen. Der Unterschied ber Gegenstånde macht die hergebrachten afthetischen Rubriken,

die von subjektiven Unterscheidungen herrühren, völlig unpraktisch. Die Natur prägt den Künstlern ihre ewigen Topen ein, und die rohen Arrondirungsspesteme der philosophischen Aesthetiker können diese Top pen niemals verwischen.

Eine Alesthetik in diesem Sinn ist noch nicht vorhanden, wird sich vielleicht nicht ausführen lassen und wenigstens immer Bruchstück bleiben; aber ich kann mir nicht denken, daß eine, die anders wäre, den Zweck erfüllte.

Wenn es vielleicht kommenden Jahrhunderten oder Jahrtausenden gelänge, "die ästhetische Erziehung des Menschengeschlechts" besser, als es bisher gesschehen ist, zu sinden, so würde sich auch die Aesthetik sinden. Es kommt nur auf den Willen und auf das gemeinschaftliche Zusammenwirken Aller an. Haben doch schon die St. Simonianer von einer Verschönezung der ganzen Erde, von einer Verbindung der Aesthetik mit Nationalbkonomie geträumt.

Ich kann mich nicht leicht von diesem Gegenstand losreißen, weil er mir wirklich praktisch und von Wichtigkeit scheint und mir überhaupt lieb ist. Die Erkenntvniß des Schonen in der Natur und im Leben und das Hinwirken zur Verschonerung, da wo es sehlt, ist in der That eine sociale Pslicht. Es ist ein ungehenern Widersspruch in der Menschheit, daß sie sich in ässhetischer Hint so häufig unter das Thier erniedrigt und die Schon

heit ihrer eignen Erscheinung so wenig achtet, "ben Tempel des Leibes" so oft entweiht und der aussern Natur, der Landschaft, so wenig nachhilst, ja sie sogar oft verhindert, wenn sie etwa freiwillig ein Paradies schaffen will.

Man glaubt jett, bem fen immer fo gewesen, aber es ift nicht mahr. Unfre Gitten und Trachten, unfre Werke und Vergnügungen find durchaus auf einen Abweg ber Unschonheit, oder ber wirklichen Safflichkeit gerathen, der in der Weltgeschichte neu iff, und wohl Beachtung verdient. Man glaubt, wenn etwas nur nicht schädlich sen, so konne es immerhin bafflich fenn, darauf komme es nicht an. Aber ift die Ungewöhnung des Baglichen nicht dennoch ein moralisches Uebel, und sogar ein physisches? Ich bin überzenat, die Abmefenheit aller Romantik, die Entfernung jeder schonen Aufwallung, das alleinige Jagen und Trachten nach dem Rutzlichen in unfrer Zeit, wodurch felbft in den niedern Standen die f.g. Geldheirathen an die Tagesordnung gekommen find, hat fehr schädlich auf die Bluthen der nachkommenden Generationen eingewirft. Bas fur ein Gefchlecht vermogen Eltern gu gaugen, die fich nur um bes Gelbes, um der Berfors gung willen zusammen finden? Muf ber andern Seite erhitt fich zwar das gebildete Publifum an gefchries benen Romanen und erdichteten Leidenschaften; aber ift biefes Nachjagen nach einer Traumliebe neben ben

profaischen Chen in der Wirklichkeit nicht noch schlimmer?

Unfre Trachten, unfre fteifen Bergnugungen, die Weschmacklosiakeit selbst der kleinsten Gegenstände des hausraths haben eine Gewohnheit des Saflichen bervorgebracht, die als eine andre Natur den ursprunglich richtig urtheilenden Naturinstinkt verdrangt hat. Ach, das ift schon! bort man alle Augenblicke rufen, und erschrickt, wenn man fieht, was die hellen Augen ber Tochter, und fogar die duffern des von Umtsforgen gedruckten Baters in Flammen fett? Ein Mermel fo dick wie eine Wafferhofe, eine Tabaks: pfeife und bergleichen. Das nennt fo bas Bolf in Maffe schon. Ueberhaupt was dem Bolf noch schon erscheinen soll, muß etwas Bemachtes fenn. Das ift charakteristisch. Der abgeschmackteste Rupferstich bangt neben der schonen Tochter des Haufes und es fallt Miemandem ein, die Fragge von der Wand zu reiffen.

Die Künstler selbst verstehen sich nicht auf die Natur. In Rom sogar laufen sie allemal einem Modell nach, das gerade in der Mode und und durch einen Zusall berühmt, dessen Portrait von Käusern gesucht ist, und lassen andre Schönheiten ungemalt. Erst der jetzige König von Baiern kam auf die glucksliche und so nahe liegende Idee, die schönsten Mådschen Münchens in ihrer Bluthezeit malen zu lassen. Eine Walhalla in diesem Sinn wäre etwas werth-

Wie, wenn wir seit Jahrhunderten die treuen Porstraits der schönften Tochter unfres schönen Baterlans des in einer Gallerie versammelt fahen? Und eben so der schönften, nicht blos der berühmtesten Männer? die schönften Landschaften 2c.

Die Kunft, die freie, phantastische, die in ihrer gettlichen Willfur nie eingeschränkt werden darf, muß doch wie der Riese Antaus in der Luft umfommen, wenn sie nicht aus dem sesten Boden der Natur frische Kraft empfängt.

Doch ich muß zur Literatur der Mefibetif guruck. Ich will nur die Korpphaen jener verschiedenen Gattungen namhaft machen. Die altern technischen Lehrbucher find jetzt fast gang verschollen. Eben fo ber erfte Bersuch des Wolfianer Baumgarten, Die Aefthetif in ein wiffenschaftliches Suftem zu bringen oder mathematisch zu schematifiren. Wichtiger war der Ginfluß Berninis, des neurbnischen und des frangbfischen oder eigentlich Berfailler Runftschwuls stes, der in Deutschland, wie überall, herrschend wurde, ohne bedeutende Spuren in der Literatur gu binterlaffen. Erft als die Englander zu einer edlern Einfachheit zuruckfehrten und fich gegen die Frango: fen opponirten, diese aber nach ihrer Beise sich bas fremde Berdienst gleich aneigneten, und nun ein Wett eifer entstand, wer bas alte Gefet bes Aristoteles "die Kunft folle Nachabmerin der Natur fenn" am

besten auslegen konne, nahmen auch die deutschen Schriftsteller enthusiaftischen Antheil. Berlin bing damals dem Frangosen Batteux an, der nur die Na= tur und nichts als Natur, aber nur durch die Brille des verbildeten frangbischen Sofgeschmacks fab und bem das "bublfeuchige Hofgeweibe" wie es Rabelais nannte, in der Schaferpoefie gang fo naiv vorkam, als wenn die Courtifanen von Paris wirklich Sirtinnen gewesen waren. Rurg, Batteux war ber erfte Berkunder jener bis auf den heutigen Tag fo belieb= ten Affectation der Naturlichkeit, und Ramler war fein Apostel in Berlin, vielleicht nur, weil der dama= lige Konig alles Frangosische billigte, vielleicht nur ans Servilismus. Dachher führte der aus der Schweiz gekommene, mit Bodmer und Breitinger und ber neuen Schweizer Schule, (die im Sinn ber Englanber die wirkliche Naturlichkeit der blos affectirten entgegensetzte) verwandte Sulzer in demselben Berlin zwar keine afthetische Reform, aber doch eine gewiffe encyclopadische Rennerschaft durch sein Runft= lexicon ein, worin nach alter Weise hauptsächlich technische Regeln, einige historische Rachrichten und cinige Unweisungen zum guten Geschmack rucksichtlich der Naturlichkeit enthalten find.

Man sprach aber noch wie der Blinde von der Farbe. Das größere Publikum der Gebildeten hatte sich höchstens mit der Poesse, d. h. mit der damalis

gen flaffischen ober ber flaffischen nachgeafften franabsischen beschäftigt, um die übrige Runft hatte ce fich wenig befummert, und überließ es dem Architekten, sich mit Baukunft, bem Maler, sich mit ber Malerkunft befonders abzugeben, ohne daß es ihm einfiel, ein Urtheil uber diese Kunft geltend zu machen, oder nur einen Genug in der Betrachtung gu suchen. Man fab in den altern Stadten täglich die großen Dome des Mittelalters vor Augen, aber die Augen waren fur die Kunft derfelben verschloffen und es fiel niemand ein, diese Dome ichon zu finden. Es war vielmehr Mode, sie als etwas Abgeschmacktes, Altfrankisches, Schwülstiges zu verachten, weil die guten Deutschen sich bies von den modernen Jesuiten und Frangosen hatten aufschwaten laffen. Auch Bemalbe fannte bas Publifum faum. Die ber alten Beit waren in den Reformationsfriegen zu Grunde gegangen, und neue Gallerien erft im Entstehen und in den Luftpallaften, in den fleinen Berfailles meniger üppiger Kurften, g. B. der Dresdner Auguste verschlossen.

Der Kunsisinn war aber einmal angeregt, und mußte seine Befriedigung zunächst in einer Orientistung suchen. Diese war natürlich zunächst nur den Reichen möglich. Ein wohlhabender Edelmann, Herr von Hagedorn, war der Erste, der als Mäcen der Maler und großer Gemäldekenner in seinen interese

fanten "Betrachtungen über die Malerei" das Gebiet der bildenden Künste in eine gewisse Uebersicht brachte und die historische Kenntniß desselben, so wie ein richtiges Geschmacksurtheil zu verdreiten sich bestrebte. Hagedorn gehörte der höhern Gesellschaft an und hatte seine Kunstliebe an den Höhen und auf Reisen genahrt. Bon Seiten der Gelehrten, der Universitätspedanten, geschah nichts. Diese trieben zwar archdoplogische Studien, aber ohne Geschmack, und als Klotz ansing, sich auch in die Beurtheilung ässerissscher Alterthümer zu mischen, offenbarte sich erst recht die Barbarei, in welche die damalige Gelehrsamseit versunsen war.

Alle biefe Manner waren nur Borlaufer. Der eigentliebe Heros ber neuen Kunstbegeisterung wurde Winkelmann, ein sehr merkwurdiger, in der Bildungsgeschichte deutscher Nation nicht unwichtiger Mann. Wenn Geringeres mit Größerem verglichen werden darf, so erscheint Winkelmann in einer abnlischen Stellung wie Luther. Der Held von Wittensberg emancipirte die gesunde Vernunft, als die Uns vernunft und Lüge der Kirche am höchsten gestiegen war. Winkelmann emancipirte den gesunden Gesschmack, als die Geschmacklosigkeit, als die Hästlichskeit in der höchsten und gleichsam giftigsten Bluthe stand. Beide waren Manner des Volks, von unten ausgestiegen; beide begaben sich zwar in einen Stand,

schlugen aber mit ihrem Geist durch die Schranken besselben. Luther warf die Monchskutte, Winkelmann die Schulpedanterei von sich. Nun war freilich die ästhetische Emancipation weder so wichtig wie die religiöse, noch so siegreich. Winkelmann sloh den deutschen Boden, mußte ihn fliehen, denn nur der beitre italienische Himmel konnte ihm gewähren, was die gelehrte deutsche Studenluft ihm nun und nimmer gewährt hatte.

Es ift ruhrend, im tiefen Norden unter Schnees geftbber in einer elenden platten und armen Landfchaft, in einer bunkeln Schulftube ben Mann gu finden, ber berufen war, bas Reich bes Schonen berzustellen. Alls armer Schulmeifter las er die Alten. las sie wiederholt, lernte sie auswendig, lebte nur noch im Gebanken an Griechenland und Rom, suchte fich Gonner in Dreeden, murde fatholisch und eilte nach Italien, als in seine mabre Beimath. Bier zeigte er ber Welt an den Muftern der antifen Plaftit und ber mittlern Malerei, was das einfach Schone fen, bas man unter ichwulftigen Runfteleien bergeffen batte. Man erstaunte über die Berblendung, in ber man sich bisher befunden hatte und alles jauchzte dem Kunftrichter zu, deffen klares Auge überall bas Schone, bas man ichon besaß, noch einmal entbedte. indem man es nun erft zu verstehen anfing.

Nun begann man, mit ihm zu wetteifern ober

ibn fortzuseten. Babrend fein Freund Menge bie Malerei nicht nur übte, sondern auch darüber schrieb, und der vielfeitige Leffing in feinem Laokoon bewies, daß man, um fo frei und flar zu febn, wie Winkels mann, nicht einmal nach Italien gehn durfe, verfaßte der Schweizer Rugli fein berühmtes und vortreffliches Runftler : Lexikon. Un diefe Runfikenner schloß fich bald eine jungere Generation, Fernow, ber in seinen romischen Studien fehr vorurtheilslofe Unfichten aussprach und der erfte war, der die Geschmacklosigkeit der Petersfirche zu rugen magte. Ferner Botticher, bem man fein Berbienft immer geschmalert bat. Diefer Dresdner Untiquarins ift von Tieck (im gestiefelten Rater) und fpater noch von Andern oft und viel verspottet worden, weil er die allerminutibseften Dinge, die kleinsten Nebenfachen ber Toilette und bes Costums mit einer Wichtigkeit und Vornehmigkeit behandelt hat, als galte es die ewigen Wahrheiten ber Bibel oder menigstens bas Bohl des Staates. Dun ift allerdings viel Pedan: terei in seinem Styl, wie in seinen Forschungen felbft; aber ift diefes Wichtignehmen bes Rleinen, biefer Stolz auf unbedeutende Entdedfungen, diefe Mengfilichkett in Ausmittelung der leisesten Ruancen, biese gewissenhafte Delikatesse grade fur die undankbarften Gegenstände, diese beinah ritterliche Galanterie eines Aleißes, ben nicht fein Gegenstand, der

nur fich selbst belohnt, ist dies alles nicht ein Rrite: rium des echten Untiquars? Bahrlich, es gehort eine feltne Hingebung bazu, fich mit folchen Rleinig= keiten abzugeben, wie Botticher gethan; aber auch biese Kleinigkeiten wollen gefannt fenn, und wenn es auch nur ware, um zu wiffen, daß es Aleinigkeiten find. 3mar die Erläutetungen des Sifflandichen Spiels, zwar die Erflarung von Almanachskupfern find fur die Bergeffenheit geschrieben, allein mas Botticher über die Kunft und insbesondre über das hausliche Leben ber Alten geschrieben, wird immer einen reichen Rahmen zu den Werken Winkelmanns und Andrer bilden. - Roch viele andre Gelehrte und Kunftreisende haben sich um die Kunftgeschichte und um das Runfurtheil verdient gemacht, Birt, Boega, Mamdohr, v. Quandt, v. Murr, Bendt, Schorn, Baagen, Johanna Schopen: hauer 2c. Fiorillos Geschichte ber Runft konnte beffer fenn.

Als die jüngsten Ausläuser dieser Winkelmannsschen oder historischen Schule treten v. Rumohr und Schnaase hervor. Herr von Rumohr ist ein gar seiner Schmecker in der Kunst wie in der Küche, doch seine Polemik gegen den alten hirt hat einen gar zu vornehmen hinterbalt. Wenn zwei Kunstkensner sich auss gebässigste über die Aechtheit und den Werth von Bildern streiten, so ist das schon uners

freulich; wenn aber vollends Giner fich auf hohe und hochste Zustimmungen beruft, wo bleibt da das freie Urtheil, wo die Wurde des Kunstrichters?

Perfonlichkeiren, Alengstlichkeiten, Eifersüchteleien, Sticheleien und Lobhudeleien sind die Seele, eine geslehrt und vornehm thuende Sprache ist das außere Gewand der heutigen Kunstpolemik.

Neulich hat Schnaafe in seinen niederlandisschen Briefen eine ganz unabhängige Stellung gesnommen und mit eben so viel Liebe als historischem Geist die Kunstwelt einer neuen Anordnung und Anssicht unterworfen; ein erfreulicher Beweis, daß die Liebe zur Kunst immer wieder von selbst sich erzeugt, so sehr sie uns auch durch das Kunstgeschwätz und Kunstgezänk von den Akademien her verleidet wers den könnte.

Die psychologischen Aeststeifer, die vom Gegenstand ganz abstrabirten, um nur die Seelenkräfte zu behaupten, durch die das Schöne empfunden oder in der Kunst hervorgebracht wird, waren natürlich keine bildenden Künstler oder deren Gönner, sondern viels mehr Dichter und Philosophen, gewohnt, nicht uns mittelbar Schönes zu sehen, sondern nur darüber nachzudenken. So Schiller, Jean Paul, Bouterwek. Berleugnet sich der treffliche Geist dieser Männer auch in ihren ästhetischen Systemen nicht, so

find dieselben doch gewiß nicht das Ausgezeichnetste, was sie geleistet haben.

Bald nach diesen kamen die metaphysischen Aesthetifer, meist aus Schellings Schule, wie jene aus der Schule Kants hervorgegangen waren. Merke wurdig ist, daß es grade Schwelger in allen Genüsssen der Kunst und Natur waren, die unmittelbar aus der sinnlichsten Wirklichkeit in die geistigste Idee hinzübersprangen. He in se bezeichnet den Uebergang zu Friedrich Schlegel und Tieck. Aus der klassischen Wollust Winkelmanns führten diese drei Manner allmählig durch Schellings Philosophie hindurch zu der nazarenischen Buße und Entsagung. Der eiz gentliche Aesthetiker dieser Periode ist leider in Nova zits zu früh gestorben. Solger hat ihn schlecht ersett.

Ein großer Joeenreichthum bleibt dieser Schule unbestritten. Die Schnsucht nach der sch dinen That, der Drang, das Schone auch dem Leben wiederzugeben, und es nicht blos in der Kunst als Leiche anzubeten, brachte zuerst Schwung in die neue Aesthetif. Aber da man den Drang nicht stiffen, das Ziel nicht erreichen zu konnen hoffen durste, irrte man gleich aufangs ab. Statt der ästhetischen Erziehung des Menschengeschlechts, statt der Verschunerung des großen Volkslebens konnte Heinse und diese kische Sestaltung des Privatlebens als Ausnahme bei einem genialen Kunstler versuchen, und diese Einseis

tigkeit, dieses eitle Privilegium rachte fich fogleich burch die unvermeidlich damit verbundene Ausschweis fung. Dieck schwelgte eine gute Weile mit, sprang aber fogleich ins andre Extrem über, aus der Dagbalenensunde in die Magdalenenbuße, und gab der Alefthetik eine gang neue, wieder große Soffnungen erweckende Richtung, indem er fie an die alteste Rirchenmalerei und Kirchenmusik, überhaupt an die Kirche und an den himmel wies. Dies war die Tendenz ber berühmten "Phantasien eines funstliebenden Rlofterbruders," welche Tieck von dem fruh verftorbenen Wackenroder adoptirte und ergangte. Friedrich Sch legel machte benfelben Weg aus ber wildeften Schwelgerei in die Rlofterballen. In feiner "Lucinde" hatte er noch Beinses Lebenskunft, d. h. die Raffinerie einer durch geistige Reize noch pikanter gemachten Wolluft, gelehrt. Die allzu fannenhaft gespannte Mustel erschlaffte aber bald bei ihm und rubte aus im frommen Epeck, und er lehrte uns nun, wie fcon ce einft im Schoof ber alleinfeligmachenben - Rirche gewesen fen.

Damit hing nun die Romantik in der Poesse, die neue Mystik in der Theologie und Philosophie, die Restauration und das historische Princip in der Politik zusammen, wovon ich schon in den frühern Theilen aussuhrlich gesprochen habe. In der Malerei außerte sich diese neue Richtung als Nazarenis:

mus, als Ruckfehr zu ber altitalienischen und alts beutschen frommen Kunst. Fast man diese Erscheisnungen als Gegenwirkungen gegen den frivolen franz zösischen Geist auf und bedenkt man, daß sie sich in ihren Einseitigkeiten nothwendig bald abschleisen und den Bedürsnissen und Dedingungen des Jahrhunderts fügen mußten, so muß man ihnen Gerechtigkeit widersahren lossen, und ihnen sowohl die Ueppigskeit, aus der sie hervorgingen, als die Magerkeit, in der sie ausgingen, verzeihen.

Offenbar hatten wir von Ravalis, wie uns seine portrefflichen Aphorismen ahnen laffen, das vollkommenfte Suftem der Mefthetik im Ginne ber Romantif und metaphyfisch = muftischen, alles auf Gott und die hochsten Dinge beziehenden Richtung zu erwarten gehabt. Uft gab ein durchdachtes, aber viels leicht zu spstematisches Spftem der Aefthetik nach Schellings dualiftischer Grundider herqus. Solger vermittelte den ungeheuren Kunftreichthum des Gu: bens auf eine schmeichelhafte und feine Weise ter modernen Beifteshoffart des Mordens, indem er er-Flarte, es gabe nichts Echones, als in der Runft, und alle Runft entspränge aus den philosophischen Ideen der Kunft und folglich sen die Philosophie nicht nur Gesetzgeberin, sondern auch eigentlich Schopferin ber Kunft. Damit arbeitete er seinem Nachfolger Segel vor, fo weit dieser auch die Aesthetik vorzus

nehmen geruhte, und die verschiedenen verrückten Aesthetifen der Hegelianer, z. B. die von Trahndorf, flies fen alle noch aus dieser Quelle geistiger Hoffart, die gerne alles haben mochte, und von allem, was sie haben will, sagt, sie habe es gemacht, oder noch tolsler, sie sey es selbst.

Offenbar hat die kunstliebende Alosterbruderschaft, die Romantik und der Nazarenismus, wenn auch immer einseitig, doch die Aunst gefördert; aber jene oden Berliner Kunstdenker, Solger, Hegel und ihre Schuler, haben nur wie ein Nebelwind vom Norden her kalt und herabstimmend gewirkt.

Poetische Kunftler wissen nichts mit diesen phislosophischen Satzen anzusangen und ärgern sich, wenn man sie nach einem Lehrbuch beurtheilt, das sie nicht verstehen. Der Freund der schönen Natur ekelt sich völlig daran.

Sofern diese philosophischen Aunstschwätzer, deren es leider eine große Menge gibt, wohl gefühlt haben, sie mußten sich zur Wirklichkeit herablassen und die Runst, wie sie ist, beurtheilen, haben sie der Aunst selbst großen Nachtheil gebracht. Nichts schlägt die Rünstler so sehr nieder, nichts depopularisirt die Runst in den Augen des Volks so sehr, als die sufstsatte Vornehmigkeit, mit der die philosophischen Lakaien überall in einer immer unverständlicher wers

denden Sprache fich bas große Wort in allen Kunft fachen anmaßen.

Die Verdienste einzelner Manner um einzelne Runfte durfen nicht unerwähnt bleiben. Unter den Schriftstellern über Baufunft werden fur bas größere Publifum ber Laien immer die von ber großten Wichtigkeit fenn, die und diese Runft hiftorifch fennen lebren. Die umfaffenbite Geschichte ber Baufunft aller Bolfer und Zeiten fchrieb Stieglit, über die Baufunft der Alten schrieb vorzüglich Sirt, die gothische analpfirte am tieffinnigsten Boifferee, und fur die Anwendung schoner Baukunft in ber neuen Beit war vorzüglich thatig Beinbrenner. Ueber Die damit verwandte Gartenfunft haben fruber Birichfeld, Grohmann ac. geschrieben, fie alle aber bat unlängst ber geistreiche Gurft Pudtler : Mns = fau burch fein herrliches, von der reichften Phantafie, bom marmften Raturfinn und bom feinften Geichmad biftirtes Gartenwerf übertroffen.

Ueber Plastif und Malerei findet man das Beste bei den schon genannten Kunsthistorikern von Hages dorn an, bei Winkelmann, Füßli, Fernow 2c. Ueber Landschaftsmalerei insbesondere schried Koch, Geßener, Semler. Eine Geschichte der Kupferstiche schrieb Heine Geine den, der Holzschnitte Unger; über Steindruck schrieb der Erfinder desselben Seen es felder.

Auch das äußre Berhältniß der bildenden Kunste zum Leben ist vielfach besprochen worden. Auf der einen Seite hat der Enthussamus der Akademien ein neues goldnes Zeitalter der Leone und Medicaer mitten im Norden herbeiführen wollen, auf der andern Seite hat Koch in Rom in seiner Rumfordschen Suppe mit derber Prosa die Inconvenienzen dieser Runsterhitzung nachgewiesen. Doch ich habe mich in meiner "Reise nach Italien" über diese Dinge zur Gesnüge ausgesprochen.

Natürlich ist ce, daß auch in den bildenden Rünsten, wie in der Poesie, eine encyclopädische Liebshaberei, eine Bermischung aller Geschmäcke herrschend geworden. Nicht nur baut man eine byzantinische Kirche neben eine gothische und diese wieder neben ein antikes Staatsgebände, sondern man mischt sogar an ein und demselben Gebände alle Style in einander. Nicht anders in der Malerei. Plastische Formen und nasse Gewänder in Bildern, die andrerseits an Raphael, Dürer, oder Eyf und Perugino erinnern. Antike Hermesköpfe an altdeutzschen Pagen, und umgekehrt Lukas Kranach'sche Bürgerstöchterchen als Heroinen.

Doch eins hat die Malerei vor der Poesse voraus, die Genremalerei. Während die Maler bereits in der Natur und im Leben neue Ideen und ein Mittel neuer Popularität suchen (deren die bil-

benden Runfte leider fehr entbehren), schweisen unfre Dichter immer noch im Land der Traume oder in ber Bergangenheit herum, oder stellen bas beutige Leben nur nach hergebrachten Regeln sentimental oder bumoriftisch bar. Die mahren Zeichner ber Wirklich= feit, die poetischen Genremaler find noch fehr felten, und doch muß die Poesie nothwendig diese Bahn einschlagen. Die übertriebene Umftandlichkeit ber enge lifchen Sittenmaler, und die Fraggenhaftigkeit der frangbsischen, die in der Natur nur die Unnatur, im Leben nur Lafter, Deft, Tod und jedes Mergfte aufsuchen, hat uns bereits in die Mitte genommen, und wir folgen diesen wenig trofflichen Führern, ohne noch daran zu beufen, daß es uns zufommen und daß es einst unfer Ruhm fenn wird, fie zu übertreffen, ihre Ginseitigkett und Ausartung abzustrei: fen und von Natur und Leben nur die schone Seite aufzufaffen.

Die Musik ift so sehr Aunst, daß die sie bestreffende Literatur durchaus nur Nebensache bleibt. Es wurde eine Abschweifung senn, wollte ich mich hier naher auf Musik einlassen. Ich bemerke nur, daß auch in der Musik eine Bermischung der Gesschmäcke (Kirchenmusik und die wildeste Teuselsmussik in derselben Oper), und ein starkes Uebergewicht der sindirten Künstlichkeit, des gesuchten Affects über die einsache und natürliche Empfindung und deren

Ausbruck, baher insbesondre ein Uebergewicht der Harmonie über die Melodie und der Inftrumente über den Gesang wahrgenommen wird, übereinstims mend mit derselben Geschmacksmengerei, Jagd nach Effekt und Ueberkunstelung in der Dichtkunst.

Befanntlich waren es Deutsche, vorzüglich Dies berlander, die im Mittelalter erft ben Gefchmack fur Mufif in Italien anregten und die Bluthezeit ber italienischen Rirchenmufif vorbereiteten. Und biefer bildete fich die Opernmufif heraus, die Italien mit Frankreich verband und jene allmählige welfche Geschmacksherrschaft begunftigte, bie ber politischen an bie Seite ging. Gegen biefe welfche und weltliche Richtung der Musik erhob sich im vorigen Jahr hundert wieder eine edle Opposition ber beutschen Rirdenmufit feit Gebaftian Bach, aus ber fich aber wieder burch Mogart, Weber ze. eine beutsche Opernmufit bildete, die jest in eine Sulbigung aller moglichen Gefchmade übergegangen ift, fo daß auch bagegen wieder eine doppelte Opposition hervorgetres ten ift, namlich der Berfuch einer Berfiellung der altitalienischen Rirchenmufif und der alten Bolfeme= lodien durch Thibaut, und einer Belebung des Bolfsgefangs in Singvereinen, vorzüglich vermittelft bes Chorale burch Rocher. Diefe letteren Berfuche fichen noch in genauer Berbindung mit ber Schule Peffaloggie, ber bekanntlich auch die Erziehung zur Mufif

bezweckte und biefelbe fur eine ber vorzuglichsten und edelften Bildungemittel hielt.

Was Marpurg, Forkel, Gruber fur die Gefchichte ber Dufif leifteten, bat in jungfter Beit Ries fe wetter burch fein meifterhaftes Werk übertrofs fen. In Bezug auf Theorie, Geschmack zc. ift uns endlich viel geschrieben worden, am geiftreichsten von Callot : hoffmann, Weber, Rochlis, Rell= ft a b zc. Bon ben Generalbaffchulen und andern Lehrbuchern versiche ich nichts. Was ich von den zahllosen Raisonnements und Phantasien über Musik. bon den Auseinandersetzungen ber Schonheiten Dogarts 2c., von den musikalischen Rritiken und Untifritiken halten foll, weiß ich ebenfalls nicht. Doch glaube ich nicht zu irren, wenn ich vermuthe, daß auch in diesem Gebiet afthetischer Rritik ber falfche Enthusiasmus der Romantiker, die Consequenzensucht und das vornehme Absprechen der Philosophen und selbst die Frivolitat ber Fronisten und Sumoriften fich bis zum Ueberfluß geltend gemacht haben. Gewiß wird im Gangen zu viel über die Munit gesprochen. Statt ihr zuguhoren, fpricht man binein, mas fie ftoren und irre fuhren muß.

Auch über das Theaterwesen will ich mich hier kurz fassen, da von den dramatischen Dichtern erst später die Rede senn kann. Mag man sich hin und wieder großer Ersolge gerühmt haben und noch

ruhmen, boch ift im Gangen bas Theaterwesen in Deutschland noch nie recht zur Bluthe gekommen. Dazu gehort eine große Sauptstadt, ein großes Das tionalintereffe und eine große Freiheit. Bom geiftlis den Kestsviel schritt unser Theater fort zu burgerlis den Kaftnachtespielen. In beiden herrschte ein berber Volkshumor neben mancher alterthumlichen Gefcmacklofigkeit. Gie gingen unter. 211: Poefie wurde Sofpoefie, alle Theater wurden Softheater, auf denen man die hofischen Teftspiele von Berfailles copirte, wobei Oper und Ballet die Hauptsache waren. Allmählig machte fich baneben auch die steife Tragodic geltend, wie fie die deutschen Sofpoeten bem frangbfifchen, und diefe bem Geneca nachuber= fetten. Godich ed in der großen Allongeperucke hielt dies fur bas goldne Zeitalter ber Buhne, boch erwarb er fich mabres Berdienst um die Geschichte bes beutschen Theaters burch seine Sammlung und Commentation ber alten Kaftnachtespiele. Erft ber Schleffer Stranigfi brachte wieder frobliches Leben und einen luftigen Bolkston auf die Bretter, indem er die Combdien des mahrchenhaften Goggi aus Italien nach Wien verpffangte und bafelbft bas liebenswurdige Leopoldstädter Theater gruns bete, bas bis auf biefe Stunde, nun fchon uber hunbert Jahre lang feinem volksthumlichen Charafter tren geblieben ift, ibm aber eben nur tren bleiben

fonnte, fofern ce fich in einer niedern Sphare bielt.

Mit Leffing begann eine neue Epoche. Die Gallomanie murde verbannt, die Muse stieg wieder vom höfischen Cothurn berab auf den burgerlichen Soccus. Der Gefdmack verließ die Softheater und wanderte mit den herumgichenden Truppen, welche die besten Schaus und Lustipiele der Englander und der neuen deutschen Dichter aufführten. Der Beros diefer Zugvogel mar Ect bof, der erfte große beutsche Mime. Zwischen den Wanderern und ben firirten Schauspielern in der Mitte fand Schrober, ber zwischen Samburg, Sannover, Braunschweig wech: felte. Gine fefte Stellung in Berlin nahm Fleck ein. Diese talentvollen und unvergeflichen Manner thaten, mas Leffing wollte und schufen die beutsche Buhne bergefialt um, daß fie fich von der frangbiis schen mehr entfernte, der englischen mehr naberte und alle erften hoffnungsvollen Produktionen beutscher Schauspielbichter bem Publifum nicht ohne patriotis fchen Enthufiasmus vor Angen ftellte. Damals versuchte Engel zuerst eine Theorie der Mimit und Flogel sammelte reiche Motizen zur Geschichte befonders ber fomischen Literatur.

Die Sofe, damals ohnehin mit Aufflarung prahlend, gingen auf die Neuerungen ein und begunftigten das deutsche Schauspiel, da Iffland in

Berlin den popularen Ton zu erhalten suchte, mahrend Gothe und Schiller in Weimar es auf die ideale Bobe der griechischen Tragodie hinaufzutreiben wagten. Aber die doppelte Abhängigkeit von den Sofen und von den gelehrten Dramaturgen war der fernern ichonen Entwicklung ber Bubne nicht gunftig. Robebue und das Deer feiner fleinen Rachaffer ließen Ifflands Chrlichkeit fallen und schmeichelten ber focialen Demoralisation, die im Gefolge ber Franzosenherrschaft in Deutschland aufs neue überhand nahm. Die griechischen Versuche blieben ohne Erfolg. Dagegen hatten einige Stucke von Gothe und Schiller einen großen Euthufiasmus fur das Romantische erweckt, ber nachher auch in den patriotis fchen, antifrangbfifchen Gefinnungen Rahrung fand. August Wilhelm Schlegel und Tied vindis eirten in ihren bramaturgischen Werken bem romantischen Drama und besonders dem gottlichen Chatfreare, ja fogar bem altdeutschen Schauspiel ihren hohen Werth, da es aber an entsprechenden neuen dramatischen Dichtern fehlte, welche diesen Geschmack an der Buhne felbft in Flor gebracht hatten, und ba ihnen Schiller schon zu flaffisch war, so mußten fie das Feld ihrem unermudlich thatigen Gegner Rotebue überlaffen, beffen moderne Krivolitat zum Theil jett noch vorberricht. Naturlich lag fur Die Dichter eine große Aufforderung in dem Bedurfniß

nach romantischer Buhnenpoesse und Viele haben hier nach dem Kranz des Ruhms getrachtet. Doch die Poetischen waren nie hinlänglich bühnengerecht, die Bühnengerechten nicht hinlänglich poetisch. Die besten Dichtungen wurden nur gedruckt, ohne auf die Bretzter zu kommen oder sich darauf zu erhalten, und auf den Brettern herrscht jetzt als Romantifer Rauspach, der bühnengerechtesse, aber gewiß nicht poetischte. Unter den Schauspielern glänzte nach Issland vor allem Devrient in der Epoche Kotzebues und jetzt Sendelmann in der Epoche Raupachs.

Was vor dreißig Jahren modern mar, ift jett schon veraltet, g. B. vieles und vielleicht das Lustigfte bei Rotebne. Seitdem hat noch feine neue Dichterschule fich fur poetische Auffaffungen bes wirklichen Lebens gebildet, und es war nicht moglich, weil bie Buhne unter einer zu ftrengen Cenfur fieht. Man gibt also die alten Stude ober ihre matten Rachah= mungen hentiger Lustspieldichter und frangbfische Conversationsstucke und Genrebilder, unter benen man aber aus benfelben politischen Grunden and wieder nur die matteften auswählt. Man hat alfo bas ei= gentliche wirkliche Leben und alles, was darin groß und wichtig und ergreifend ift, von der Buhne ausgeschloffen. Dur die Bergangenheit darf uns in ro= mantifchen Dichtungen vorübergeführt werden, aber auch fie steht unter einer Cenfur, die fogar eine

freiwillige ift, und felten wird eine jener zahllosen Tragodien in Jamben ausgeführt, ohne daß darin loyale Predigten vorkamen. Diese direkte und indirrekte Einmischung der Restaurationspolitik ins Buhrenewesen ist indes vielleicht ein Fortschritt der Zeit, denn sie beweist, daß die Bretter, welche die Welt bedeuten, und die Welt selbst in Relation treten, während früher die Bühne nur eine Art von Traumwelt, ganz unabhängig von den wahren Zustäuden war.

Bon ber Theaterfritif ift faum etwas mehr gu fagen, ale daß fie unter ber Rritit ift. Bas Tieck, Borne, der verftorbene Schreivogel (Beff) und gulett Lewald in diesem Fach, wenn auch in verfchiebenem Ginn, geleiftet, hat einen gelauterten Gefdmad, einen murdigen Ton nicht allgemein einführen fonnen. Im Gegentheil ift die ungeheure Maffe unfrer Theaterfritifen in Journalen und gum Theil auch in Flugschriften von Gunft, Befiechung, Rivalitat, Reid, Bosheit und Rache biftirt, und man findet neben einer grenzenlosen Soffart, die das une bedeutenofte Buhnentalent in hergebrachten Phrafen jum "erften Runftler Europas" ftempelt, jugleich bie gemeinfte Pobelfprache, die nicht felten grade die murbigften Schauspieler zu befchimpfen sucht. Das Beffe babei ift, daß all biefes Gefchreibe, obgleich es nicht aufhort, doch beim Publifum binlanglich disa

creditirt ift. Nur das ift schlimm, daß einsichtse vollere Buhnenkenner immer weniger geneigt wers ben, ihre reinere Stimmen in diesem bestialischen Larmen vernehmen zu lassen.

3. Dichtfunst.

1.

Charafter ber neuern Poefie.

Wir gehn zur Pocsie über, welche unter allen Künsten für die gegenwärtige Zeit und vielleicht für alle Zeiten die höchste Bedeutung hat. Die Poesie erschließt am tiessten das menschliche Herz und wirkt wieder am tiessten. Was keiner Kunst gelingt, das Innerste des Menschen bis in den geheimsten Gedansten und Empfindungen zu spiegeln, vermag allein die Poesie, und dies gibt ihr die Macht über die menscheliche Seele, der alle Wölker gehuldigt haben. Durch diese Offenbarung des Menschlichen ist die Poesie das wirksamste Mittel und zugleich die höchste Bluthe der Humanität. Die Poesie ist aber auch die dauerhastesste unter den Künsten, die unvergänglichste, weil ihre Denkmale auf die leichteste Weise vervielfältigt und immer wieder erneuert werden können. Wölker

wechseln, Staaten werden zertrummert, ein Glaube verdrangt ben andern, Irrthum wird, was einft als Bahrheit gegolten, die Werke der bildenden Runft zerfallen in Staub, nur bie Dichtungen überdauern bie Sturme ber Beit und glangen noch nach Jahrtaufenden im erften Jugendschimmer. Um alle Zeiten schlingt die Poesse den Krang, vereinigt und versobnt alle. Mitten im ewigen Wechsel erhalt fich die fille Blumeninfel der Dichtang, der irdifche Simmel, wo bie matten Seelen Erquickung finden, wo die Urva: ter und Urenkel die gleichen Entzückungen theilen. Selbst die Religion ift die Statte des Friedens nicht. weil ein Glaube ben andern ausschließt; nur in der Poefie beruht jener Gottesfrieden, den die milden Gemuther in beiliger Schen anerkennen, und der fie mit der Leier des Orpheus bezahmt und die fremdeften Bolfer und Menschen verfobnt.

Die Dentschen haben eine angeborne Neigung zur Poesse, ja man kann ihren Nationalcharakter vorzugsweise den bichterischen nennen, da er so schwärmerisch, gutmuthig, phantastisch, abergläubisch, warm und gewitterhaft ift. Der Deutsche besitzt ein außersordentlich zartes und tieses Gefühl, eine klimmernde Phantasie, einen starken Hang zu Allegorie und Symbolik, große Gewandtheit in verwickelten Dichtungen, eine Alles sortreißende Flamme der Begeisterung, einen seinen Sinn für die Natur und das Jonlische,

Familienmäßige, Heimathliche, und fast noch mehr Illusion für das Fremde und Wunderbare. Um ausgenfälligsten zeigt sich unser poetisches Genie in den Mißbräuchen, die wir damit machen, und die eine Neberfülle der Kraft verrathen, in dem Ueberschwengslichen unsere eigentlichen Dichtungen und in den poetischen Ansichten des Lebens, der Natur, der Geschichte und aller Wissenschaften, die überall vorschlasgen und weßhalb wir von den sogenannten praktischen Nationen verhöhnt werden. Auch in die trockenste Wissenschaft mischen wir gerne das Herz, die Begeissterung und orientalische Bilder.

Wenn man die neue Entwicklung der deutschen Poesse außerordentlich zu preisen pflegt, so hat man unstreitig ein Recht dazu. Die Runst hat sich in jeder Hinscht vervollkommnet und unsterbliche Werke hervorgebracht, die das Andenken unstrer Zeit der spätesten Nachwelt überliesern werden. Die Humanität ist durch unstre Dichter weit allgemeiner und eindringlicher gefördert worden, als durch irgend einen Moralisten oder das Unglück. Die Literatur selbst hat einen neuen großen Schwung erhalten, da die Dichter den ganzen Zauber unstrer Sprache entsfaltet und die Gelehrten wieder deutsch gelehrt haben, nachdem sie in die äußerste Sprachbarbarei verfallen waren.

Die ganze neuere Poesse der Deutschen bildet

einen besondern Cyclus, der in demjenigen der gestammten neuern Poesse Europas eingeschlossen und mit demselben von aller frühern Poesse des Mittelsalters, des Drients, der Griechen und Römer und des mythischen Alterthums getrenut werden muß. An der Pforte der gesammten neuern Poesse steht Dante, an der Pforte der deutschen Jakob Böhme, beide gleich einsam. Der letzte Abglanz des Mittelalters ward noch zum Heiligenschlein des neugebornen Kinsbes. Gotttrunkne Seher tauften es mit heiligem Feuer. Dante sah in die Abendröthe des Mittelsalters, Jakob Böhme in die Morgenröthe der neuen Welt. Dem seierlichen magischen Morgen aber folgte bald ein heller, bunter, lärmender, weltlicher Tag.

Im Getümmel dieses Tages, im Glanzen und Flimmern sovieler blendender Erscheinungen, im Wecheseln und Wogen der Namen und Moden ist es schwer, eine richtige Charakteristik des ganzen neuen poetisschen Treibens zu entwerfen. Die Gegenwart übt einen gewissen Zauber über uns, sie blendet uns selbst mit kleinen Lichtern durch die Nähe derselben. Leicht werden wir verführt, bei einem Gegenstand die übrisgen zu vergessen, sen sch daß er uns gebieterisch ausschließliche Bewunderung und Anbetung abzwingt, oder daß wir uns an ihm sestzuhalten suchen, um in der allgemeinen Berwirrung nicht zu straucheln, um wenigstens etwas ganz zu lieben und zu besitzen, da

unser Interesse sonst zu fehr zersptittert würde. Anf diese Weise sind einseitige Meinungen und Urtheile über die neuere Poesie sehr häusig geworden. Man kann ihnen in der That nicht entgehn, wenn man sich nicht über die Verwirrung hinausschwingt und auf der Höhe der Geschichte einen freien Standpunkt zur Uebersicht gewinnt, wenn man sich nicht aus der Gegenwart und von ihren dringenden, haftigen, widdersprechenden Anforderungen befreit, und in die Versgangenheit slüchtet, um an dieser die Gegenwart zu messen.

Wir muffen die Geschichte ber Pocfie bis zu dies fer letten Entwicklung verfolgen. Die Pocfie bat schon viele große Perioden erlebt, bevor fte zu biefer letten übergegangen ift. In jeder diefer Perioden ging eine Bermandlung in ihr vor, bitdete fie fich auf einer gewiffen Stufe eigenthumlich aus, entfals tete fie und eine Seite nach ber andern. Dan bat gewöhnlich zwei Sauptperioden angenommen, die griechische oder antike, und die mittelalterliche oder romantifche. Echlegel hat fie badurch zu charafteriff: ren gesucht, daß er die antife Poefie plastisch, die romantische pittorest nannte. Dies ift feine mußige Bergleichung. Die Unterschiede in den Runften überhaupt wiederholen fich wieder in jeder insbesondere. Das Gefet ihrer außern Bermandtschaft ift zugleich Das Geset ihrer innern Unterschiede. Die Poeffe

verandert fich nach ihrer Verwandtschaft mit den übris gen Runften und jede ihrer Entwicklungen und geschichtlichen Perioden entspricht einer folden Berwandtschaft. Nur muß man nicht bei der Plastif und Malerei, nicht bei Schlegel's Andeutung ftehn bleiben. Es gibt neben der Pocfie funf Sauptfunfte, Baukunft, Plaftit, Malerei, Mufit und Schausvielfunft. Diesen entsprechen auch in der That die Derioden und verschiednen Entwicklungen der Doeffe. Die alteste religibse Poesie ber Rosmogonien und Mythen war wesentlich architektonisch, die spatere griechische und romische und ausschließlich antik genannte Poefie mar plastisch. Die Inrische Poefie ber roben Bolfer nach dem Untergang ber antifen Belt und vor der hochsten Cultur bes Mittelalters mar mufifalisch, bas romantische Mittelalter felbst pitto= rest. Die moderne gelehrte Poefie endlich, die in bie Rollen aller Zeiten fich einfindirt, durfen wir mit Recht eine theatralische nennen, und in ihr ift in der That fo viel von allen frühern poetischen Gat: tungen enthalten, als in ber Schauspielfunft von allen andern Runften aufgenommen ift. Gelbft bie einzelnen Dichter unter uns versuchen fich in allen Gattungen und Formen der Poefie, weil es Rollen find, die fie fpielen; in der frubern Beit bildete jeder Dichter nur eine Gattung eigenthumlich aus.

Die poetische Begeisterung ber ersten Menschen

fchien die lette Bluthe ber Schopfung zu entfalten. Derfelbe Naturgeift, der den Bau ber Belt gegrunbet, spiegelte sich in den Rosmogonien der kindlichen Bolfer. Die Poeffe mar noch nicht losgeriffen von ber Natur, fie belebte die Maffen, mar noch nicht ausschliefliches Gigenthum eines Individuums, fie pertheilte fich in abweichende Unfichten, wie, die Menfchen in Stamme, aber fie blieb Gigenthum ber Generationen, und wie fie feinem Dichter, fondern bem Bolf angehorte, stellte fie auch feinen Selden, nichts Einzelnes bar, fondern bas Beltgange. Alle ihre Kormen waren architektonisch. Dit dem Selventhum riff bas Individuum von der Maffe fich los und die Helbenfabel von der Rosmogonie, die Statue vom melopischen Bau und die Geschichte, tie Poesse und bilbende Runft entfalteten die bochfte Bluthe Diefes Lebens in Griechenland und Rom. Aber auch bier war bie Dichtkunft eng an die Gegenwart und ihren berrschenden Charafter gebunden, und was wir clasfifch an ihr nennen, mar die ftrenge Confequeng bes plastischen Naturtriebs, der jenes Menschenalter aus bem dunkeln Mutterschoof der kosmischen Zeit befreite, aber ihm zugleich die bestimmte Bestalt einer in fich begränzten Begetation gab. Als diefes Leben in der einseitigen Richtung abgeblubt, begann ein andrer großer Menschenstamm fich nach einer neuen Richtung zu entfalten. Wie bort die Ginnlichfeit

zuerst sich losgerissen vom allgemeinen Leben, so suchte hier das Gemuth sich selber zu ergreisen und die erwachende Sonne der Liebe rief aus der erstarrten Memnonssäule des Volks die ersten Tone hervor. Das Gemuth der Volker sprach in eigenthümlichen Naturlauten sich aus, die jeht verhallt sind, wie aller Ton verhallt, von denen nur ein fernes Scho noch Zeugniß gibt. Dies sind die "Stimmen der Volker," wie Herder sie genannt, wie alte Sagen sie bezeichenen, wie sie noch jeht in Volksliedern nachklingen, und wie sie noch rein und ursprünglich vernommen werden bei den heidnischen Stämmen entlegner Weltztheile.

In dieser Nichtung wurden die Wolker ergriffen vom Christenthum und sie entsattete die hochste Bluthe im Mittelalter. Das nationelle Gemuth wurde Weltzgemuth; die Stimme, nur dem nationellen Ohr verztraut, wurde Bild, den Augen aller offenbar. Die Poesse wurde wieder kosmisch und darum auch wieder in dem Maaß architektonisch, als die Maleres es ist; wie sie von universeller Kosmogonie ausgegangen in individueller Plasiif erstarrt war, ergoßsie sich aus den mannigfachen Quellen der Bolker wieder in die zusammenschlagenden Wellen eines unsendlichen Meeres. Die christliche Komantik war aber versunken in das bewegliche Element des Gemunthes, wie jene ältere Poesse erstarrt in den sinns

lichen Formen. Daher war sie an dieselbe Consequenz gesesselt und auch in ihr waltete noch ein gewisser Instinkt, der bestimmte Granzen nicht übersschreiten konnte, innerhalb derselben aber mit vollskommener Sicherheit sich bewegte, und wie die anstike Poesse hat auch die romantische etwas Classisches.

Dieses Classische, die unwillfürliche Sicherheit und Harmonic des Gegensiandes und der Form, in welcher die Kunstwerke vollkommen den Werken der Natur gleichen, und noch von demselben schöpferischen Triebe gebildet scheinen, der den Himmel, die Berge, die Pflauzen und Thiere so und nicht anders geschaffen, als müßt' es so sein, dies ist es eigentlich, was alle ältere Poesse von der modernen unterscheidet. Die poetische Begeisterung jener Alten war schaffen der Naturtrieb, ohne Pabl, ohne Schwanken. Die unsrige ist Sache der Reslevion geworden, und wir wählen und schwanken.

Die neuere Poesse ift ganz theatralisch. Man geht in die Poesse, wie man ins Schauspielhaus geht, um sich auf eine angenehme Weise zu täuschen und zu unterhalten. Die Poesse ist nicht mehr mit dem Leben verbunden, die höchste Bluthe desselben, sondern sieht ihm gegenüber, wie der Traum dem Wachen. Sie ist nichts Unwillfürliches, Nothwendiges mehr, nicht mehr die Ausgießung eines heiligen

Geiftes, ber von innen fommt, nicht mehr Schopfung eines drangenden, unbewußten, unwillfurlichen Naturtriebs, nicht mehr das freie Wachsthum, von bem man nicht weiß, wie es entsteht. Gie ift viels mehr eine Fertigkeit geworden, die man nach Willfur anwendet, fo oder anders, und ein blofies Spielzeug fur die Unterhaltung. Gie entsteht nicht mehr, fie wird nur gemacht; fie ift nicht mehr, fie scheint nur; fie glaubt an fich felbst nicht mehr, fie will nur täuschen. Bum Dichten bedarf man nicht mehr ber innern heiligen Begeifterung, sondern nur einige Renntniß von dem, mas die Leute beluftigt, und einiges Talent. Un die Stelle des unbewußten Dranges im Bemuth ift ein vollkommen Hares Bewußt: fenn im Berftande getreten. Der Dichter schafft nicht, wie ibn der dunkle Trieb dazu zwingt. Er fett fich hin und reflektirt, was will ich machen, und wie muß ich es machen, um die Leute zu beluftigen? Daffelbe Talent, was fruber fich von felbst einfand, wenn das Gemuth des Dichters in poetischer Begeisterung war, gehorcht jett den anastlichen Borschriften des Berftandes. Chemals hatten die Dichter feinen 3weck, sie sprachen sich nur aus, wie die Quelle fich ergießt, und wie der Bogel fingt. Gie waren großer, als andre, wie ein Berg bober ift als andre. Jest aber haben sie ben Bweck, die Leute zu beluftigen, und wetteifern um den Effett, und da

fie sich nicht mehr nach bem innern Genius allein, sondern nach dem Beifall von auffen richten, so angeftigen sie sich um den Ruhm, und gehn auf Stelzen, um sich einer über den andern zu erheben.

Ober ist es anders? Bei den wahrhaft großen und originellen Dichtern allerdings. Bei ihnen ist noch immer, wie bei den altesten Sangern der Borzwelt, die Poesse Leben, und sie dichten, weil und wie sie mussen, nur vom innern Genius getrieben und unbekümmert um den Beifall. Doch der große Hausen der Dichter ist von der Art, wie ich ihn eben beschrieben, und gerade das Dasenn dieses großen Hausens charakteristrt unstre Periode. Aber selbst unstre besten Dichter mussen der Zeit ihren Tribut zollen. Sie sind einmal Kinder dieser Zeit, und der Naturgeist, der in ihnen waltet, geht aus der Natur unstrer Zeit hervor. Wie Kinder eines Schauspielers mussen sie selbst Schauspieler werden, die Rollen werden ihnen gleichsam angeboren.

Universalität ist der Charakter dieser Zeit. Man ist alles in allem. Man versetzt sich in alle Zeiten und Länder, man ahmt alles nach. Die Bils der der fernsten Vorwelt, der fremdesten Natur missichen sich täglich in die Bilder der Gegenwart. Wir reisen an einem Tage durch alle Zonen, durch alle Zeitalter, und unser Zimmer, in dem wir ruhig sitzen bleiben, wird die Mithrahohle, an deren Banden

Welt und himmel fich spiegeln. Die alten Dichter gingen nicht über den Rreis der Nationalität hinaus, Shaffpeare zauberte schon die gange Welt in seine Dichtungen, doch fie trugen durchaus den Stempel einer englischen und feiner Individualität. Unfere neuern Dichter aber nehmen mit dem fremden Gegenstand auch die fremde Unsicht beffelben an, zaubern fich nicht nur Griechenland in die nordischen Walder, fondern auch eine griechische Denkweise in ihre nordischen Beifter. Dieselbe deutsche Treue, mit welcher unfre alte Maler die Natur copirten, zeichnet jest unfre Dichter aus, fofern fie fich an Bergangnes und Fremdes wenden. Treibt fie die Gehnfucht nach dem alten Dellas, fo wollen fie gang Griechen fenn, daß sie vor Plato bestehn und vor Uriftophanes nicht zu Spott werden. Reizt fie bas Mittelalter, fo mochten fie fein Riemchen am Sar= nisch der alten Ritter, fein Kreug auf dem Weg ausfer Acht laffen. Rein Bolk fann fich fo gut in ein andres hineindenken, als das deutsche. Unfre Dichter treiben mit diesem Rollenwechsel eine gewisse Un= bacht. Es ift in der That ein neuer Polytheismus. Wir machen alles zu Gegenständen der poetischen Unbetung, und gleichen ben alten Seiden vollkommen in der Tolerang, in welcher fie alle fremden Landes gotter, sobald fie die Grange des Landes übertraten. zu den ihrigen machten.

Reine Welteroberung war jemals großer, als welche jest unfre Dichter unternehmen. Jeder Winfel der Natur und Geschichte wird von ihnen beim= gefucht und dem unermeglichen Reich der Phantafie einverleibt, davon die Literatur gabllose Landcharten entwirft. In diefer univerfellen Richtung folgt aber bie Poefie nur dem Berftande, der ihr vorausgegangen. Diese neuere Poesie bangt innig mit ber neuern Wiffenschaft zusammen. Bon ihr empfangt fie ben Charafter, wie die Poesie des Mittelalters ihren Charafter von der Religion empfangen. Damals herrichte mehr das Gemuth, jett der Berftand. Die Phantaffe, unfahig jemals selbsistandig zu werden, folgt dem Impuls, den sie dort mehr vom Gemuth, hier mehr vom Verstand empfängt. Dort verwandelt sie Stimmungen, Gefühle, bier Begriffe, Gebanken in Bilder und Worte. Das Gemuth fehrt fich mehr nach innen, zieht die Welt mit geheimnisvollem Juge in das Innere hinein, der Berftand fehrt fich mehr nach auffen, und bie Gedanken werden Schwingen, die den Menschen durch alle Raume, durch alle Beiten tragen. Dort concentrirt fich alles Licht und Leben in eine volle glubende Conne. Sier fahrt es fprubend, funkelnd auseinander in ungahlige Sterne, bas Unenbliche zu durchdringen, zu bevölkern.

Jenes große Reich der neuern Poeste, deffen Granzen nirgend sind, laßt sich dech in gewisse Sp

sieme eintheilen. Der Eintheilungsgrund liegt theils in den Gegenständen, theils in den Formen, vor allem aber in dem Geist, der Auffassungsweise, der Weltansicht unserr Dichtungen. Darnach haben sich gewisse Schulen gebildet. Es ist aber schwer, sie genau zu unterscheiden. Wie im großen Romerreich die Völker, so haben sich in unserm poetischen Neich die Dichtungsarten vermischt. Von jeder ist etwas auf die andre übergegangen, indem theils einzelne Dichter im universellsten Bestreben alle Rollen durchsgemacht, theils abwechselnd ein ganzer poetischer Zeitzraum von einer Mode beherrscht worden ist, deren charakteristisches Gepräge sich allem aufgedrückt.

Am auffallendsten ist diese Vermischung in Rucksssicht auf den Unterschied des Alterthumlichen aller Art, dessen Erinnerung durch die gelehrten Forschunsgen der Philologie und Geschichte den Dichtern mitzgetheilt werden, und des Modernen, das jedem Dichster der Augenschein, die eigne Erfahrung, Sitte, Natur einprägt. Wir unterscheiden darnach im Allzgemeinen gelehrte Dichter und Naturdichter, oder solche, die Stoff und Vehandlungsweise der Poesse ans dem Studium der Vergangenheit entlehnen, und solche, die sie nur aus der Gegenwart entlehnen. Aber dieser Gegensatz ist nicht scharf beobachtet. Die gelehrten Dichter können niemals ihre Natur versläugnen, und wie sehr z. B. ein Voß sich bestreben

Menzele Literatur. 111.

mag, ein alter Grieche zu werben, er bleibt immer ein ungeschlachter niederfachfischer Bauer. Gben fo mifchen fich in die Nachahmungen ber alten Ritter= poesie, und in jede Darstellung der Borzeit die Gefinnungen und Eigenheiten der modernen Welt unwillführlich ein. Auf ber andern Seite konnen fich aber auch die modernen Naturdichter niemals gang von dem Ginfluß der gelehrten Bildung, der taufends faltigen ichon bon fruber Jugend an ihnen eingepragten Erinnerungen der Borgeit lobreifen. Un= willfurlich umschweben fie die Bilder einer andern Welt, und durch Erziehung und Literatur ift eine gabllofe Menge bon Begriffen theils aus bem griechischen und romischen Alterthum, theils aus bem Mittelalter auf une übergegangen, und fo innig mit unfrer gangen Dent = und Anedruckemeife vermifcht, daß fie uns zur andern Ratur geworden find.

Der Unterschied beschränkt sich also nur auf ein Mehr oder Weniger des Alterthümlichen und Fremsden in unser poetischen Literatur. Demzusolge mussen wir aber allerdings im Allgemeinen eine Gattung von gelehrten Dichtern, denen jenes mehr zukommt, und die eben deshalb auch nur bei dem mehr gelehrzten und gebildeten Publikum Eingang sinden, von den ungelehrten unterscheiden, die das gesammte Pusblikum versieht, weil sie nur so wenig Fremdartiges

in ihre Dichtungen aufnehmen, als etwa überall bes fannt und geläufig worden ift.

Ein solcher Unterschied fand bei den Alten nicht Statt. Es gab bei ihnen religibse Mysterien, die auch in die Poesse ein Dunkel brachten, das nur den Geweihten erhellt wurde; aber ihre profane Poessie war jedermann verständlich. Hierin herrschten niemals Gelehrsamkeit, fremde Begriffe, fremde Aussbrücke. Diese sind eine charakteristische Sigenheit nur unser neuern Zeit. Nur bei uns scheidet sich das Publikum in ein gelehrtes und gemeines. Wir besützen eine zahllose Menge von Dichtungen, die demsienigen nur Dunkelheiten enthalten, der nicht den ganzen Apparat mythologischer und historischer Kenntsnisse sich angeeignet hat, den ihr Verständniß ersordert.

Indem wir ferner alle Nationen in der Runde nachgeahmt haben, und die größten Schönheiten dies fer Nachahmungen gerade in der Aneignung der nastionellsten Eigenthumlichkeiten bestehen, erfordert der Genuß derselben auch eine genauere Bekanntschaft mit diesen Bolkern. hierin unterscheiden sich die Dichter, wie das Publikum. Die brtliche Lage hat einigen Einsluß. Die vorzüglichsten Nachahmer der leichten französsischen Manier, z. B. Wieland und in gewissem Sinn auch Göthe, waren Westdeutsche; die Nachsahmer der Engländer sämmtlich Nordeutsche. Auch

die Zeit macht hierin einigen Unterschied. Man kennt ben Wechsel ber Gallomanie, Anglomanie :c.

Wir haben über den Ginfluß fowohl der Schulgelehrfamkeit als der fremden Literatur im Eingang Diefes Werks uns schon im Allgemeinen ausgesprochen. Auch die Poesie ift diesem Ginfluß unterwor: fen und entlebnt daber eine Menge ibrer Unter: schiede. Wichtiger aber noch, als diese, find die Unterschiede, die aus der religiosen und philosos phischen Denkweise auf die Schopfungen der Poefie und auf den Geschmack an denselben übergeben. Wir Deutschen weichen in unfrer Urt zu fuhlen, zu benfen und zu glauben fo wesentlich von einander ab, wie ichon unfre Trennung in Confessionen beweist, daß dies nothwendig auf die Poesie einwirken muß. Much bier ift wieder die Ratur im Spiele. Morddeutsche ift phantastischer, wißiger, humoristis scher, der Suddentsche gefühlvoller, ernster, leiden-Schaftlicher. Die Natur ift immer ber lette Grund. Es find dieselben Grundbedingungen, welche machen, baß Norddeutschland mehr den Protestantismus, mehr die Verstandesphilosophie und mehr die phantastisch= witige Poefie, Guddeutschland mehr den Ratholiciss mus, mehr die Naturphilosophie und mehr die Gefublspeefie ausgebildet hat. Mus bemfelben Grunde find auch der gelehrten Dichter mehr in Nordbeutsch= land, der ungelehrten mehr in Guddeutschland zu fin-

ben. Die große Berschiedenheit in ben Grundansichten ber Dichter, die auf ursprunglichen Raturverschies benheiten beruht, und durch die religibse Trennung noch entschiedener ausgeprägt ift, unterscheidet unfre poetische Literatur von der aller andern Bolker. Dirgende finden wir eine fo große Mannigfaltigkeit in fo ftarken Begenfatzen. Die allgemeine Berflachung hat zwar auch hier auf der Oberflache die charafteristischen Unterschiede abgerieben, und ein indifferenter Dichterpobel breitet fich über gang Deutschland aus, mo aber noch irgend eine Tiefe zu finden ift, da finden fich auch jene Grundunterschiede. Das oberflächliche Gefindel flieht fie, haßt fie oder bemitleidet fie; und wo ein Dichter fich entschieden einer Confession oder Philosophie auschließt, ist er der entges gengesetzten verdächtig. Dies tauscht häufig über ben Werth der ausgezeichnetsten Dichter, und verfummert den Genuß derfelben. Wir durfen nur an Ludwig Tied denken, beffen beste Dichtungen bis auf den heutigen Tag von einer Menge Leuten geschmäht werden, weil ein gewiffer fatholischer Geruch darin ift.

Wir wollen zu den einzelnen Gattungen der Poesie übergehn, und Lyra, Epos und Drama besonders betrachten. Jede dieser Gattungen hat bei uns geherrscht, heute mehr die eine, morgen die andre; alle sind nach allen möglichen Seiten ausgebildet worden, und selbst nicht wenige einzelne Dichter has

ben sie alle zugleich behandelt, am universellsten uns ter allen übrigen Gothe. Homer war nur Epifer, Anafreon und Pindar waren nur Lyrifer, Aeschylos und Sephofles nur Dramatifer, unfre modernen Diche ter sind aber gern und leicht alles in allem. Woher dies komme, haben wir schon oben erörtert.

Man kann in unfrer neuern Poefie einen Uebergang bom Lyrischen burche Dramatische zum Spischen unterscheiden, doch ohne dabei die Grangen allzuscharf zu giehn. Anfangs hat unstreitig die lyrische Poefie bas Uebergewicht gehabt. Die schlesische Schule, bis auf welche man zuruckgehn muß, war vorzugeweise Inrisch, so nachher die Schule von Saller, Gleim, UB, Sagedorn zc., und die von Klopftock, Bog, Stollberg ze. Dann bemachtigte fich ber Deutschen die Theaterwuth, und nach dem Vorgange Leffing's begrundeten Schiller und Gothe, Iffland und Rogebue Die bramatische Periode, ungefahr in berfelben Beife, wie auf die Arien, Symphonien und Oratorien in ber Musik die Opern, auf Bach und Bandel Mogart folgte. Jett aber find wir vorzugeweise episch geworden in jener Gundfluth von Romanen, welche Die Schone Literatur ganglich unter Baffer zu feten brobt.

Dieser Uebergang ist sehr naturlich. Wenn man auch nicht behaupten darf, daß er der ursprunglich nothwendige Gang sen, den die Poesse golks,

ober überhaupt bes menschlichen Geschlechts nehmen muffe, fo ift er doch fur unfer Bolf und unfre Beit nothwendig geworden. Die Poeffe des Menschengeschlechts hat mit einer rein epischen Symbolik begonnen, und aus dieser objectiven Beltpoefie bat fich allmäblig erst die subjective Lyrif entwickelt, so wie ber Mensch selbst immer freier und selbstständiger geworden ift. Jene alteste Poesie ging aus einer barmonischen, glaubigen Weltansicht hervor, die neue Poesie ber Deutschen bagegen aus einer zerrignen, vollig bisharmonischen und ungläubigen Unsicht ber Dinge. Dort ging man bom Gangen zum Ginzelnen über. und von dem Meuffern jum Innern, vom objectiven All zur subjectiven Perfonlichkeit. Das alte mythis fche Epos zerfiel in Dramen, und diefe wieder in Inrische Charaftere, wie aus der Theofratie die Belbenkampfe, und aus diesen die burgerliche Freiheit bervorging. Aefchylos begann den homer ins Drama ju überfeten, und Unafreon loste wieder die Iprifchen Tiraben aus ben Studen bes Euripides, wie Bluthen vom Baume los, und ließ fie als Iprifche Blatter frei herumfliegen. Eben fo loste fich aus bem alten Tempelbau die Statue los und trat frei und ftolz in die Mitte der heiligen Sallen, wie der Mensch in die Mitte der Schopfung, aus deren Schoof er fich endlich losgerungen. Dies war der ursprungliche, naturliche Gang aller menschlichen, mithin auch

ber poetischen Entwicklung. Die neuere Poesie nimmt aber den umgekehrten Gang. Gie ift wefentlich eine Restauration und Reorganisation aus vollig aufgelosten anarchischen Elementen. Jene alteste Poefic, immer mehr fich zertheilend, zerfetend loste fich im romischen Zeitalter endlich vollig auf und ging in faulige Gahrung über, bis nur durre Knochen gu= ruckblieben und auch diefe guletzt in Stanb gerfielen. Da begann im driftlichen Mittelalter ber erfte große Reorganisationsprozeff, und eine neue Poefie Schlug ihr großes Bluthenauge gegen den himmel auf. Aber auch diese Bluthe welfte wieder, trug nur eine berbe Frucht in der didaktischen, spiegburgerlichen und fathrischen Zeit furz vor und nach der Reformation, schrumpfte vollends elend zusammen und fiel in den Roth jener großen Beerstraße, welche die Nachbarn im dreißigjahrigen Rriege burch Deutschland zogen. Bum zweitenmal aber reorganifirte fich die Welt, und in diefer Periode leben wir jest. Bedenkt man nun, baf die neue Doeffe aus einer allgemeinen Auflofung fich reorganisiren mußte, so versteht es sich von felbst, daß sie nicht wie die Urpoesie des Geschlechts von einem Bangen ausgebend fich ins Ginzelne verbreis ten fonnte, sondern umgekehrt vom Ginzelnen in concentrischer Richtung wieder ein Ganges suchen mußte. In einzelnen Menschen mußte wieder ein poetisches Gefühl zu bammern anfangen, wie im fauligen

Schlamme das neue Leben in Infusorien zu bammern beginnt, und die ersten Dichterschulen mußten fich in ber Empfindung, in einem dunklen Abnen, in einem gewiffen poetischen Mesmerismus zusammenfinden, bevor fie den hobern Sinn fur alles Schone entfalten konnten, wie die organisirende Ratur die Oberfläche bes Lebermeers, worin die Reime funftiger Schopfungen noch chaotisch durcheinander gabren, zuerft mit der Pristlenschen grunen Materie, mit breiweichen Bafferpflanzen und Schaaren von reizbaren und phos= phoreseirenden Wafferthieren bedeckt, bevor die hohern Organismen vielgestaltig an bas Licht reifen. Go sehn wir jene lprischen Dichter von Opis bis Bof. wafferreich und doch lebendig fich fuhlend, und nicht wenig leuchtend in der alten Hexennacht, die neue Entwicklung der Poefie beginnen. Ihnen folgen dann bald hobere, freiere, edlere Westalten, und ein neues Paradies tritt sonnenhell aus der Nacht und über bem falten prosaischen Gewässer hervor. Was in ber Lyra zuerft sich nur gefühlt, wird frei im Drama, und ordnet fich harmonisch zum Bangen im Epos.

Gehn wir nun von der Lyrif aus, so muffen wir derselben, zufolge des eben Gesagten, eine allgemeine Bedeutung für die Entwicklung unster Poesse überhaupt zuerkennen, und sie auch darnach, nicht blos nach ihrem besondern, gleichsam specifischen Werth

und Gewicht beurtheilen. Wollten wir nur das letzt tere berücksichtigen, so wurden wir die meisten altern Lyriker als unbeholfene Anfänger beseitigen und sie den meisten neuern unbedingt nachstellen mussen. Sehn wir aber auf jene allgemeine Bedeutung, so erhalten auch die schlechten Lyriker der ersten Periode einen Borrang vor den meisten weit bessern der gegenwärtigen Zeit, und das Publikum ist gerecht genug, dies anzuerkennen. Es achtet noch immer einen Opitz, klemming, Haller, sogar Gleim, kleist, Holty, obgleich die neueste Lyrik sie sehr weit an ästhetischem Gehalt übertrifft. Man deukt doch immer, jene Leute haben das angesangen, was diese nun leicht und glücklich fortsetzen.

Die lyrische Poesse hat nicht nur das neue goldne Zeitalter begonnen, sondern auch fortwährend darin einen vorzüglichen Rang behauptet. Ja die größten unfrer neuern und neuesten Dichter waren zugleich Lyriser, vor allen Schiller und Gothe. Man darf behaupten, daß wir Deutsche mehr als irgend ein andres Bolk von Natur schon lyrisch gestimmt sind. Man spricht immer vom deutschen Herzen. Unfre Lyrik bestätigt das Daseyn dieser überwiegenden Gemuthöfrast. Schon die ältesten Denkmale der gers manischen Borzeit erwähnen unser Bardengesänge, im Mittelalter blühte ganz Deutschland in einem einzigen großen lyrischen Frühling, und jest bringt wies

der jedes Jahr viele tausend Lieder. Gigentlich ist der Faden der lyrischen Poesie in Deutschland nie ganz abgerissen, wenn auch allerdings verdunnt wors den. Wir waren immer Gefühlsmenschen, und Lyrik ist die erste und einfachste Sprache des Gefühls. Unste lyrischen Gedichte sind gleichsam Zinsen eines unermestlichen Capitals von Gutmuthigkeit und Herzlichkeit, das uns unter allen Umständen treu gesblieben ist.

Lyrik ift die Poesse der Jugend, und die deutsche Jugend hat von jeher mehr als irgend eine andre gefdmarmt. Das Befuhl fliefit über, und es ift biefen jungen Dichtern mabricheinlich mehr darum zu thun, ju fingen, als gehort zu werden. Wie die Bogel im Frujahr zwitschern fie auf allen 3weigen und scheinen gar nicht zu wissen, daß ihrer fo viele taufende find und daß fie doch immer nur das alte Lied fingen. Es brangt fie einmal, ihre Stimme boren zu laffen, und die meisten verstummen wieder, wenn ber Fruhling des Lebens vorüber ift. Daber die ungeheure Maffe von Inrischen Dichtern und die Alehnlichkeit ihrer Lieder. Warum follten fie auch die unschuldige Freude nicht haben, bluben doch auch viele taufend Blumen nebeneinander. Wenn fie nur nicht alle auf Unsterblichkeit Auspruch machen, fo fann niemand etwas dagegen haben. Im Mittelalter war es auch schon so. Auch damals sangen unzählige Dichter und uber bieselben Gegenstände. Wir konnen die Minnefanger nicht einzeln betrachten, es war ein ganges Bolk.

Es ist noch dieselbe Gemuthskraft, die damals zum Gesange trieb, wie jetzt, nur scheint sie damals mehr der Natur vertraut und gesunder gewesen zu senn, jetzt ist sie mehr in Reslexionen verkummert, und oft krankhaft. Die Begeisterung wird, statt aus der Natur, oft aus Buchern geholt, sie ist oft geslehrt, erkunstelt, überfeinert. Doch im Allgemeinen schlägt immer wieder die gesunde Natur vor.

Die lyrische Poesie druckt allgemeine Stimmungen des Befühls aus, oder Gefühle bei befondern Gelegenheiten, die sich jedoch mehr oder weniger immer auf einen berrichenden Grundton im Gemuth guruckführen laffen. Es gibt im Allgemeinen nur vier folche vorherrschende Stimmungen bes Wefühls, benen auch die Hauptarten der Iprischen Gedichte entsprechen. Gie richten sich nach den Temperamenten. Die sanguinische Stimmung bringt die heitern, froblichen Lieder, die cholerische die trotigen, friegerischen, die melancholische die sentimentalen, sehnsuchtigen, klagenden, die phlegmatische die zufriednen, ibnllischen Lieder hervor. Der Gegenstand der erstern ift vorzüglich Liebe, Luft und Wein, der zweiten Baterland, Chre, Freiheit, Rrieg, der dritten die flagende Liebe, Tugend, Meligion, ber letten die Landschaft, das Stillleben, die Familie. Der Form nach entspricht der ersten vorzüglich das gesellige Lied, der zweiten die Ode und Dithyrambe, der dritten die Elegie und der Hymnus, der vierten die poetische Erzählung, die malerische Schilderung.

Die sanguinisch en Lieder der Luft und bes frohen Genuffes sind aufferordentlich zahlreich, aber fie fallen gleich ben Luftspielen allzuoft ins Gufliche, Sentimentale, oder ins' Gemeine, wenn ich fo fagen barf, Gefräßige, ober ins Spielende bis zur Albernheit. Der eine Dichter, besonders aus der Schule Gleim's, Mathiffon's, Tiedge's zc. erinnert sich mitten in der Lust an irgend eine langweilige Tugend die ihn schulmeisterlich zur Mäßigung nbthigt, ober citirt den Anafreon und Horaz und fokettirt mit einer in den Armen der Liebe oder beim Weinglas febr pedantischen Classicitat. Der andre, besonders aus der Schule von Bog, Burger ic. will ben Bolkston halten, und lobpreist die derbe Saus: mannsfost. Gin dritter endlich, besonders aus ber Schule von Gothe, will gart fenn und raffinirt und moralisch dazu, und tandelt nur wie ein Caftrat. Doch besitzen wir sehr vortreffliche einzelne Lieder ber Luft und des Frobfinns, die zu bekannt find, als daß ich fie bier ermahnen follte. Unter den neues ften Dichtern biefer Gattung haben fich Bilbelm Muller und Friedrich Ruckert chrenvoll ausgezeich

net. Der letztere besitzt ein unermeßliches Talent für den Bersbau und besonders für die Harmonik besselben. Durch Alliterationen, Assondagen und Reisme weiß er das gesammte Material der Sprache in Accorde zu fassen und in der künstlichsten Berschlingung jedem Wort eine musikalische Bedeutung zu geben. Doch sagt diese Künstlichkeit der einfachen Empfindung nicht immer zu, und eben so wenig die orientalische Fülle seiner Bilder. Er spricht mehr die spielende Phantasie, als die Empfindung an, und darum ist ihm auch die sanguinische Weise vor allen die natürlichste.

Die Liebeslieder der frohen sanguinischen Art gelingen uns Deutschen im Allgemeinen weit weniger, als den Italienern. Im Leiden und Klagen sind wir starker, als im Besitz und Genuß. Schamhaft und genügsam wissen wir der Geliebten von sern zu hulbigen, mit dem Geringsten beglückt zu scherzen, uns über die Sprödigkeit anmuthig zu trösten, aber den Besitz wissen wir nicht poetisch zu würzen, er macht uns prosaisch. Die verschmähte und die hoffende Liebe begeistert uns, die beglückte kühlt uns ab. Auch kann man da vor Pruderie und Anstandsrücksichten zu keiner recht herzlichen Lust kommen. Nur die Bolkslieder, die Kuhreigen, Schnaderhupferl ze. der fröhlichen Allpensbewohner thun dies. Die Weinlieder sind in Deutschsland gewiß besser, als irgend wo anders, wie wir

benn auch trots der Prablereien einiger Fremden, noch immer die besten Trinfer find und bleiben. Aber auch in die Weinlieder hat sich ein falscher Ton na= mentlich durch die verschiedenen Zwecke der beim Beine fich verfammelnden Gefellschaften eingeschlichen. Sie find zu etwas verlangerten Toaften geworden. Der Freimaurer trinkt der Menschheit, der Goldat bem Kriege, ber Liberale bem Baterland und ber Freiheit, ber Student seinen kleinen Privilegien gu. Gemischte Gesellschaften aber haben eine gewisse Sorte von Liedern, die fie eigentlich nur beim Baffer singen follten. Da beifit es, baf man beifammen fite, daß man luftig trinke, daß man Bier ober Wein oder Punfch vor fich habe, daß diefelben schmecken und luftig machen, und dergleichen mehr, was fich für jeden von selbst versteht, der vor dem Glase fist, und lustig genug ift, überhaupt ein Lied anaustimmen.

Bon dieser Art sind denn auch die Lieder, die im Allgemeinen eine freudige Stimmung ausdrücken, oder zu derselben auffordern sollen. Mit genauer Noth bezeichnen sie die leere Stelle, in welche der Dichter die Poesie hineingewünscht hat. Sie gleichen Uebersschriften auf Noten: Allegro, Andante etc. aber die Noten schlen. Man ruft nach der Freude: komme doch, erscheine, steige herunter, Tochter des Himsmels, sey unser Gast! oder man verkündigt sich: sie

ift da, die liebe Freude, nun fitzen wir frohlich beis fammen 2c.

Die cholerischen Lieder setzen eine hohe leibenschaftliche Klamme voraus, und werden felten gebichtet, wo diese Flamme nicht wirklich in des Diche tere Bufen lodert. Gie paffen nur fur exaltirte 3uftande, und da man fich im gewöhnlichen Leben das mit nicht sonderlich beliebt macht, so werden sie auch weniger erfunstelt. Ihr Begenstand ift sturmische Begeisterung fur Ehre, Freiheit, Baterland und gor: niges Entflammen gegen den Reind, das Lafter, Die Selten ift dieß Rener der Leidenschaft Schwäche. rein perfonlich, weil perfonliche Leidenschaft selten poetisch ift. Meistentheils ift es eine gesellige, nationelle Begeifterung, die in diefen Liedern flammt. Unter jenen feltenen Keuerseelen, fur deren perfonliche Leidenschaft wir uns wegen ihrer Reinheit und Tiefe intereffiren, fieht unter uns Deutschen Bolderlin oben Der gottliche Wahnfinn dieses Dichter ift in feiner Urt bas Berrlichfte, mas die Poefie fennt.

Die jungstvergangene Zeit der patriotischen Besgeisterung hat eine große Menge Baterlands, Freisheits und Kriegslieder hervorgerusen. Schon früher hatte Schiller den Grundton dazu angegeben. Körsner, Arndt, Schenkendorf haben zu ihrer Zeit sehr zeitgemäß gesungen und wahre Begeisterung erweckt. Die schönsten Lieder aber waren die von Ludwig

Follen, schmetternde Trompetenklange, freudig, herrs lich, voll wilder und unbandiger Schlachtenlust.

Die melancholischen Lieder bruden gewohnlich allgemeine Stimmungen ber Sehnfucht des Leis bens und der Trauer aus, oder auch die Empfinbungen bei befondern ernsten und traurigen Unlaffen. Die wahre Melancholie entspringt in der Seele ohne allen auffern Unlaß und sucht sich felbst ihren Wegen= stand. Die Jugend hat ihre melancholische Periode. und da die Jugend am meisten lyrisch ift, so find auch die meisten lyrischen Gedichte von der melancholischen Art. Die sentimentale Naturbetrachtung und die Rlage der Liebe bilden den hauptinhalt diefer Gedichte. Sie sind naturlich und rubrend, wenn die Empfindung mahr ift, und die Grangen nicht überschreitet. Es gibt aber auch eine Menge Lieber. worin theils eine gefünstelte Empfindsamfeit, theils eine übermäßige, feige, weibische Weinerlichkeit herrscht. Go finden wir bei Matthisson, Tiedge, Rofegarten viel zu viel Reflexion, gelehrte Citate, absichtliche Zierlichkeit und viel zu genaues Ausmalen. Man ficht, daß die Dichter felbst weniger empfunben, als gedacht haben, und sie wecken daher auch weniger Empfindungen, als finnliche Borftellungen und Gedanken. Diefe Dichter wollen aber bennoch voll tiefer Empfindung erscheinen, und übertreiben baber ben Ausdruck berfelb.n. Gie tauchen die Feder

in den ewig rinnenden Thranenzuber der elegischen Wehmuth und nehmen einen gewissen winselnden Klageton an, den wir hochstens bei einer unglucklichen Louise Brachmann naturlich finden.

Bu der melancholischen Gattung muffen auch die religibsen Lieder gerechnet werden. Wir find baran fehr reich, und viele diefer Lieder find hochst vortrefflich, doch find die von Novalis die innigsten. Leider aber finden wir gerade die fcbuften frommen Lieder nur gerftreut in ben Sammlungen weltlicher Gedichte. Die Kirche nimmt keine Rotig bavon. Sier herrschen noch die alten Gesangbucher, die in einem barbarifchen Zeitalter von hochft unpoetischen Theologen abgefaßt worden, ober schlechte Berfifikationen ber Malmen. Die wenigen guten Ausnahmen machen diesen Migbrauch nur noch augenscheinlicher. So entzieht fich benn die protestantische Rirche felbst Die Mittel, wodurch fie die Scelen gewinnen konnte. Die Philosophie bot sich ihr an, sie hat sie befehdet; die Poesse bot sich ihr an, sie hat sie gleichgultig zuruckgewiesen.

Die Lieder von der phlegmatischen Gattung bilden eine niederländische Schule in der Lyrik. Stillleben ist ihr Wesen und ihr Gegenstand. Zufriedenheit ift die Stimmung, aus der sie hervorgehen, die idyllische Natur, die Familie, das nüchterne Glück ihr Gegenstand, Boß, Kosegarten, der Feldprediger Schmidt mit seinen Musen und Grazien in der Mark waren die Tonangeber. Auch hier ist man nicht bei der Natur stehn geblieben, sondern hat die Alten eitirt, besonders den Theokrit und Horaz. Nichts war wohl so lächerlich, als diese gelehrte Bauernhaftigkeit und bäurische Gelahrtheit.

Im vorigen Jahrhundert gab ce auch eine große Menge didaftische, besonders moralische Gedichte, die jedoch in dem jetzigen sehr abgesommen sind. Sie waren niemals von poetischem Werth, wenn sie nicht wie die Lehrgedichte Schillers zugleich eine edle und große Leidenschaft und Begeisterung beurkundeten. Eben so haben jetzt die Fabeln abgenommen.

Im neuen Jahrhundert sind dagegen die Romanzen häufiger geworden. Wir sind aus der Theoprie in die Erfahrung, aus dem philosophischen Gestiet ins historische übergegangen und so suchen wir auch in der Poesse lieber die Beispiele, als die Bestehrungen. Unstre größten Dichter haben Romanzen gedichtet, und die Zahl der geringern Romanzendichster ist nicht zu berechnen. Gewisse sehr beliebte Sasgenstoffe sind zehn und zwanzigmal behandelt worden. Siner unstrer verdientesten Romanzendichter ist Gustav Schwab. Andre Dichter haben übrigens auch die Romanzen, wie alles, ins Gemeine hinabgezogen. Alle Thorheiten unstrer modernen Romane, fade Galanterie, matte Grausamkeit und schwächliche

Resignation haben ben alten Rittern und Damen in neuen Romanzen aufgeburdet werden muffen, und wir horen dabei nur das alterthumliche Bersmaaß, wie das Echo von alten Burgtrummern wiedershallen.

Wir gehn zum Drama über. Wenn der Unsfang unfres poetischen Zeitalters mehr lyrische Gestichte hervorgebracht hat, und im gegenwärtigen Unsgenblick mehr Nomane zum Vorschein kommen, so ist die Mitte zwischen beiden vorzüglich von Schausspielen ausgefüllt. Die glänzende Zeit des Dramas ist jetzt schon vorüber, wenigstens unterbrochen, dages gen erlebt jetzt der Roman sein goldnes Alter.

Es verdient bemerkt zu werden, daß die Schausspiele fast ausschließlich, der neuern Periode der deutsschen Poesse angehören. Das Mittelalter war groß im Epischen und Lyrischen, von Dramen verlautet aber erst am Ende desselben ein weniges. Unter allen Musen sind die dramatischen in Deutschland am spätesten eingewandert und haben ihren ersten Einzug wie in Griechenland auf dem Thespiskarren gehalten. Alberne geistliche Festspiele und weltliche Fastnachtspossen waren die ersten ärmlichen Gaben derselben. Jene geistlichen Dramen erlangten nie die ideale Aussbildung wie in Spanien, und diese weltlichen Burslessen entstanden und verschwanden mit dem Wohlsstand des dritten Standes und wurden nie, was sie

in England und Italien geworden sind. Hans Sachs ließ seinem Zeitalter eine ganze dramatische Welt wie in einer magischen Laterne schnell vor den Augen vorübergehn, aber die bleichen gedrängten Gestalten verschwanden in der Nacht des Zeitalters, in deren die Finsterniß Jesuitismus, Orthodoxie und Herenprocesse eine allgemeine große Tragisombdie statt als ler andern ausführten.

Als Deutschland sich wieder erholte, war Macht und Wohlbehagen vom Bolk hinweg an die Bofe ber Fürsten gezogen, und hier allein hatte man Geld und Langeweile genug, dem alterschwachen Hofnarren Melpomenen und Thalien zu Gehülfinnen zu geben. Die vornehme Welt gieng aber damals in die franzofischeitalienische Schule und verschrieb sich von dort bas Theater mit allem Zubehor. Doch hatte fich zum Gluck neben ber Bergerrung bes antiken Geschmacks noch ein romantisches Element erhalten, das sich vorzuglich in der Oper eine neue Bahn brach, und bas franzbsische Lusviel begann allmählig, lustig genug jur Ratur guruckzukehren. Endlich brang bie Theaterluft auch in die Stadte, die noch einigen Wohlftand aus dem Mittelalter fich gerettet, oder zu neuer Bluthe sich emporgearbeitet und vorzüglich die alten Sanfestädte, vor allem Samburg, offnete der Mufe Chafespeare's ben Zutritt und machte bas bisher nur hofische und auslandische Drama burgerlich und volksthumlich. Was früher schon zum Theil erstrebt worden, vollendete Lessing, den man als den Begrüdner der neuen deutschen Dramaturgie bestrachten darf. Nicht nur, daß er als Kritiker den Geschmack sichtete, der Nation die besten fremden Muster vor Augen hielt und den Schauspieldirektionen und dem Publikum ein allmächtiges Drakel wurde, auch als Dichter selbst gab er das erste Beispiel und stimmte das deutsche Drama auf den Ton, den es seitdem behalten hat. Emilia Galotti war das erste deutsche Trauerspiel, Minna von Barnhelm das erste Lustiviel.

Seit Lessing ist durch Gothe, Schiller, Schrbsber, Junger, Iffland, Kotzebue 2c. das deutsche Theaster zum höchsten Flor gekommen, aber auch wieder tief herabgesunken. Jede dramatische Gattung ist wieder ausgeartet, nachdem sie eine Zeit lang zu eisner bewundernswürdigen Blüthe gelangt war. Das Tranerspiel, das seinen Gipfelpunkt in Schiller erzeicht hat, ist zur Schieksalstragodie hinabgesunken. Das Lusspiel, durch Kotzebue wenn nicht zur Bollskommenheit, doch zur böchsten Popularität gesteigert, ist wieder nach Frankreich abgeirrt und ahmt nur noch französische kleine Jutriguenstücke und Bandezvilles nach. Auch die Rührspiele, früher durch Iffsland zu einer wahren Nationalangelegenheit der Deutschen gemacht, haben den Weg nach Frankreich

genommen und ahmen bie graufamen Melobramen und Delinquentenftucke ber Parifer nach. Sogar bie Oper ist seit Mozart wieder verfallen und theilt alle die Gebrechen, denen alles Dramatische jest unterliegt. Die Tragifer suchen mit erschöpfter Kraft Driginalitat zu forciren; die Romifer aber, die alles, felbst ihren Ruhm leichter nehmen, begnugen fich von Alten und Fremden zu borgen, zu flicken und die guten Gedanken andrer nur ein wenig zu moderni= firen. Je mehr aber ber Beift aus bem Drama gewichen ift, desto unverschamter hat bas Sinnliche barin sich vorgedrängt. Wie überhaupt auf ben Theatern mehr die Ballette und großen Prachtopern und Schaustude mit allem Glang ber Dekorationen und Maschinen vorberrschen, so strebt auch wieder ber Dichter seinen einzelnen Produkten so viel als moglich auffern Glang zu verleihen, um ihnen ben Theatereffekt zu sichern.

Die Lust spiele sind in Deutschland noch gar nicht recht gediehen. Die wißigsten, und die am meisten zum lachen reizen, sind nicht für die Bühne geschrieben. Die populärsten, die auf die Bretter kommen und den lautesten Beifall sinden, sind gewöhnlich etwas gemein. Nur Dichter, die wie Tieck der Bühne selbst entsagen, durfen dem Lustspiel seine ganze unbändige Freiheit lassen, auf der Bühne selbst ist man ziemlich zahm und hösslich. Tolle Possen und

Satyren werden bort nicht geduldet, außer wenn fie gemein und baurisch find, wie Rochus Pumpernicel und der Mitter Tulipan. Beiftreiche feinere Poffen mit Unwendung auf die Legion von Lächerlichkeiten in unserm offentlichen Leben, Konrodien in der Da= nier des Aristophanes waren etwas Unerhortes. Dan bringt nur die fleinen Thorheiten einzelner Stande und Individuen auf die Bubne, und ift ehrlich oder dumm genug, die Kleinstädter immer nur in fleinen Städten zu suchen. Auch glaubt man nicht luftig fenn zu konnen, wenn nicht irgend ein sentimentales liebendes Paar oder ein ruhrender Familienzirkel dabei ift. Die lacherlichen Versonen sind gewohnlich nur Nebenpersonen. Der Kreis, in dem sich die Intrigue breht, ift nur ein Familienfreis. Go lange man den Komifer nicht zur Sauptperson macht und jenen Kreis nicht auf das große offentliche Leben ausdehnt, wird das Lustsviel stets beschränft und fleinlich bleiben.

Die Buhne läßt uns im Besentlichen zweierlei Gattungen von Lustspielen sehn, die sogenannten hohen und seinen und die niedern und gemeinen. Jene sind fur die vornehme Welt und spielen in der vornehmen Welt. Sie sind gewöhnlich etwas langs weilig und nie so gewandt und sein als die franzbsissschen derselben Gattung. Der Scherz wird hier immer durch die Rucksicht auf Höllichkeit und Etikette ges

mäßigt und gewöhnlich an die Bedienten, Soubretten und einige alte Karifaturen gewiesen. Auch gestattet die deutsche Moral keine großen Freiheiten und statt liebenswürdigen Leichtstunes sehn wir an den vornehmen Herren und Damen im Bordergrunde gewöhnlich nur steife Förmlichkeit. Bon einer Freiheit, wie sie in Beaumarchais Figaro herrscht, ist bei uns gar die Rede nicht.

Weit beffer find die gemeinen Luftspiele fur die gemeine Welt. Sie find berb, oft unfittlich, aber wenigstens luftig und von rafcherem Gange. Sie halten sich auch mehr an die Natur und haben ein weit reicheres Feld von Karifaturen vor fich, als iene bornehmen Luftspiele. In Diefer Gattung hat vorzüglich Rotebue das Zwerchfell der Deutschen zu erschüttern gewußt. Merkwurdig ift bei fast allen biefen Lusispielen ber Umftand, baß bas Lacherliche fast immer mit dem Altmodischen identificirt wird. Es gibt wenig deutsche Luftspiele, worin nicht irgend eine Karifatur die altmodische Tracht, Perucke, Bopf und haarbeutel truge. Die Berfpottung bes Alten ift gewiffermaßen zum Suftem erhoben worden. Wenn man fich aber in biefem Spott gewiß schon binlanglich erschöpft hat, thate man beffer, die Thorheiten ber Gegenwart schärfer ins Ange zu faffen.

In der jungften Zeit ift bas Luftspiel fehr herab, gefunken. Rleine Stucke von einem Uct, meift den

Parisern abgeborgt, haben die größern einheimischen mehr als billig verdrängt. Sen es, daß man die Kürze und den Wechsel überhaupt lieb gewonnen hat, oder daß die Vallette und kleinen Opern Vor-, Zwisschen und Nachspiele nöthiger gemacht haben, man sieht auf den Vühnen unverhältnismäßig mehr kleine Stücke, als große, und auch im Vuchhandel erscheisnen mehr Sammlungen kleiner Lustspiele, als einzelne große. Diese dramatischen Kleinigkeiten sind fast immer nur Fabrikwaare der Pariser und äußerst geistlos, oder wenn sie geistreich sind, so bezieht sich ihr With auf drkliche Verhältnisse, welche diesseits des Rheins keine Anwendung mehr kinden.

Die Rührspiele können wir als besondre Gattung kaum unterscheiden, da sie größtentheils Lustsspiele heißen und in den meisten eigentlichen Lustspielen auch etwas Rührendes vorkommt. Diderot führte diese rührende Manier ein und wirkte damit mehr auf die Deutschen, als auf seine eignen Landsleute. Istland war der Heros des Rührs und Thränensspiels, doch hat auch Rotzebue dafür das Seinige reichlich gethan. Diese Stücke bilden eigentlich eine Mittelgattung zwischen Traners und Lustspielen. Sie beginnen wie ein Trauerspiel und enden wie ein Lustspiel. Der Held oder die Heldin wird eine Weise grängstigt und dann endet doch alles nach Wunsch. Früher herrschte darin mehr Empfindsamkeit und man

fuchte bem Publifum nur weiche Thranen zu entlocken, jett berricht darin mehr Grausamkeit und man fucht burch Graufen und Schrecken und ben barauf folgenden frohlichen Ausgang lebhafte Contrafte in den Empfindungen hervorzubringen. Die fanfte Rubrung ift indeß bier immer beffer am Platz, als ber Schreden, ben man nie unnut migbrauchen foll. Es ift eine mabre Barbarei, erft bie Graufamkeit auf ben bochsten Gipfel steigen zu laffen, um fich recht an ihrer Wolluft zu letzen, und bann wieder die Wolluft ber Gnade und Berfohnung damit abwechseln gu laffen. Man will ben Genuß eines Turken und Cannibalen mit bem eines guten Chriften und Menschenfreundes paaren. Bald bringt man in das ruh: rende Melodrama einen falschen allzutragischen Ton und migbraucht das Entsetliche, bald bringt man in bas echte Trauerspiel einen falschen allzumilden Ton und migbraucht bas Mitleid. Man scheut fich fogar nicht, die besten tragischen Stoffe deffalls umzuarbeiten und ba wo der Tod und die Strafe als noth= wendiger Schluß des tragischen Gangen eintreten foll, ploBlich Gnade und eine Sochzeit eintreten zu laffen.

Endlich muffen wir auf das Epos übergehn. Die epische Poesse ist in der Form des Romans jetzt offenbar die herrschende geworden. Das Epos in Bersen dagegen erscheint nur noch als eine verfrüpspelte Nachgeburt früherer Zeiten. Unstre mittelalters

lichen Vorfahren waren unübertrefflich groß im Selbengedicht. Ihre Werke jedoch, so abnlich ben alten Domen, wurden lange Zeit verfannt, wie diefe. 2118 die Deutschen wieder anfingen, poetisch zu werden, ahmten sie nur fremde Mufter nach, die Alten und die Frangosen, bann auch Italiener und Englander. Die in der Baufunft machte fich auch im Epos ein gewisser jesuitisch = franzbsischer Hofgeschmack geltend, worin die heidnischen Gotter und driftlichen Beiligen in buntscheckigen Allegorien und neumodischen Frifuren den Triumphwagen Ludwige des Bierzehnten und seineegleichen giehn mußten. Rach Deutschland wurde die epische Muse durch Voltaire verpflanzt, deffen Henriade Schonaich in eine Hermaniade übersetzte. Da die Deutschen indeß, wenn sie einmal bei fremben Muftern ftebn, fich immer instinktartig die beffern wählen, so gingen unfre epischen Dichter auch bald von Voltaire auf Milton, Ariofto, Taffo, Birgil und homer uber. Klopftock borgte vom geistes: verwandten Englander Die driftlich = muthische Idee, und von homer die rubrende Ginfalt und die aufre Form. Diese Form suchte Bog in seiner Louise noch treuer zu copiren. Sobald aber Berder wie mit einem Zauberschlag die Poesse aller Bolker und die fruhere unfres eignen Volks rings um uns hergestellt und Welten über Welten entdeckt hatte, griffen die Diche ter auch bald nach allen möglichen epischen Formen und ahmten fie in bunter Bermifchung nach, vor allen Fouque und Ernst Schulze.

Man kann nicht laugnen, daß unfre neuere und neueste epische Literatur an ungabligen Schonbeiten überreich ift, doch besteht die gange Ausbeute berfelben durchgangig nur in folden einzelnen Schonbeiten. Ein vollkommen genugendes Bange bat fein Dichter mehr zu Stande gebracht. Allen insgesammt schadet der Umftand, daß es Machahmungen find, fen ce nun mehr der Sache nach, oder der Form. Man fann bas Gedicht nicht mehr aus ber Natur, nur wieder aus einem Gedicht entlehnen. Daber find folche Dichter, wie nach Leonardo da Bincis Ausbrucke die Maler, welche nicht nach der Natur, fonbern nach der Manier einer Schule malen, nicht Sohne, fondern nur Entel der Mufe. Jene alten Dichter schilderten ihr Bolk, ihre Zeit. Wie lacherlich ift es aber, wenn ein moderner beutscher Dichter bie Muse homer's anruft, und von seiner Leier spricht, ober in Offian's Telyn zu greifen vorgibt. Wie efelhaft ift der Gedanke, daß ein Dichter, der moglichers weise so eben Raffee getrunken hat und Tabak raucht ober schnupft, sich erdreistet, den Lesern vorzuspies geln, er fen gang und gar, mit Sant und Saar unter die alten Griechen oder unter die Ritter des Mittelaltere gefahren. Gie wurden fich schon wun: bern, diese Bektor's und Achille, diese Roland's und

Zancred's, wenn fie faben, wie in dem "tintenflerens ben Seculum" die Maufe in ihren Selmen niften. Und die alten Dichter felbst, was wurden fie zu ihren modernen Rebenbuhlern fagen? Gie wurden glauben muffen, mit ihnen sen alle Poefie von der Erde perschwunden, wenn ihnen diese gute Erte nicht noch immer von Beit zu Beit einen Chafespeare ober Schiller nach Elufium nachschickte. Wenn es vielleicht nur lacherlich ift, nach einer Ilias, nach einem Orlando Kurioso noch hundert und aber bundert Copien zuzuschneiden, so ift es bagegen vollig abgeschmackt, ja verderblich, willfurlich die Formen der Alten auf moberne, unpaffende Gegenstände anzuwenden, ober gar bie verschiedensten Formen in einen bunten Schleim burcheinander zu fneten, wie Ernft Schulze in feiner Cecilie.

Suchen wir ein echtes, vollkommenes, unfrer Zeit ganz eigenthumliches Epos, so werden wir es wohl nur im No mane finden. In frühern Zeiten erschien der Roman so zurückgedrängt und früppels haft, als es in der unsern das Heldengedicht ist. Der ganze Unterschied zwischen Noman und Heldengedicht ist derzenige der Zeiten und ihres Charakters. Die Helden und Schiekfale der Alten ließen sich besingen, die unsrigen lassen sich nur noch beschreiben. Unstreistig übt unser alles umfassender, alles durchdringens der Weltverstand den größten Einssuß, wie auf alle

Erscheinungen bes neuern Culturzustandes, so auch auf die ungeheure Maffe ber Romane. Folgte bie Poefie im griechischen Alterthum ber finnlich : plasti= schen Richtung, und im driftlichen Mittelalter bem einen geraden ftarken Strome ber Gemuthefraft, fo folgt fie jett nur dem Verstande nach allen Seiten und in alle Tiefen ber Beltbetrachtung. Sie geht aleichsam hinter bem Berftande ber, um alles zu ge= nießen, was er entdeckt. Gie muß fich aber bemgufolge von allen alten ftrengen Formen loswinden, und die allerfreiefte Form wahlen, und diefe hat fie vollkommen im Roman gefunden. Es gibt feine freiere poetische Form, als die des Romans, wie es feinen freiern poetischen Geift gibt, als ben bes Do= mans, und wie überhaupt der Weift in unferm Beits alter nach Freiheit ftrebt.

Was das griechische Alterthum dichtete, ging gleichsam zuvor durch das Medium des Sinnlichen. Es war plastisch gesormt, bevor es in das Gedicht überging. Was das Mittelalter dichtete, ging durch das Medium des Gemuths, der Begeisterung und Leidenschaft. Es war gefühlt, bevor es zum Worte wurde, bevor die himmelsgluth im Schall und Nauch des Namens sich niederschlug. Was aber wir dichten, geht durch das Medium des Verstandes, der Vetrachtung, Beurtheilung und Ueberlegung. Das ist das Charakteristische unster Poesse, und ganz vor

züglich unfres Nomans, in welchem biese Poesse ihre eigentliche Heimath gefunden hat. Auch das unsichts bare Wort mußte bei den Griechen den Sinnen schmeicheln, im Mittelalter aber das Herz im tiesen Grunde bewegen, bei uns muß es dem Verstande schmeicheln. Die Griechen übersetzen die schone Natur, das Mittelalter den Glauben, wir übersetzen unsre Wissenschaft in die Poesse. In nichts anderm besteht das Wesen unsres Komans. Die griechische Weltansicht war eine sinnliche, die mittelalterliche eine fromme, die unsre ist eine verständige. Die Poesse hat sich immer diesen allgemeinen Weltansichten verschieden Zeitalter angeschlossen, warum sellte es die unsrige nicht auch?

Die verständige Ansicht der Dinge ist immer eine epische, denn sie stellt sich am freiesten der Objecten-welt gegenüber. Darum sagt ihr die epische Form auch am meisten zu, und vorzüglich der Roman, weil dieser die freieste epische Form ist.

Die noch immer frisch quellende Gemuthekraft in unfrer Nation findet auch noch immer ihren unmitztelbaren Ablauf in der Lyrif und im Drama. Der immer mehr alles überflügelnde Berstand reißt aber doch die meisten Dichter in die Romane fort, und wie mehrere unfrer vorzüglichsten Dichter in der Juzgend Lieder gesungen, in der vollen Manneskraft Schauspiele gedichtet und bei herannahendem Alter

Romane geschrieben, so zeigt sich auch in ber Masse bes Dichtervolks ein ähnlicher Stusengang. Die Nomanschreiber nehmen reißend überhand, wie vor dreis sig Jahren die Schauspielbichter, und vor sechzig Jahren die Lyrifer.

Der Roman entstand, indem die Belbengedichte bes Mittelaltere in Profa aufgeloft murben. In Diefem burgerlichen Gewande und im Contrast mit ber burchaus nicht mehr ritterlichen Zeit murben fie lacherlich und veredelten sich erft wieder, indem sie sich felbst ironisirten, komische und satirische Romane wurden. Go wurde aus der Heldenpoesie der Don Quichote bes Cervantes, und aus der Legendenpoefie bas Decamerone bes Boccaccio. Es war ber reformatorische, das Mittelalter verneinende Berffand, ber die modernen Romane fchuf. Da aber diefer Berftand einerseits mit Spott sich waffnete, andrerseits bas Studium des flaffischen Alterthums im Gegenfatz gegen die Scholastif und fromme Poefie des Mittel= alters pflegte, so bot fich den neuen Romanschreibern als das paffendste Borbild Lucian dar. Ihm find daber auch alle Romane der Reformation mehr oder weniger nachgebildet. Was Boccaccio fur Italien, Cervantes fur Spanien that, das that Rabelais fur Franfreich und etwas fpater Swift fur England. Die Deutschen ahmten aufangs die Satyre in Prebigten, Dialogen, Briefen zc. nach (S. Brand, Erase

mus, Sutten, Fischart 2c.) boch erst nach dem breis Bigjährigen Kriege gingen sie auf den eigentlichen Roman ein, und zwar auf eine originelle Beise.

Der "abenthenerliche Simplicissimus" und "die Insel Felsenburg" stehen ziemlich einsam in der Litezratur da und erlangten bei weitem nicht den Ruhm, den die gleichzeitigen beiden schlessschen Dichterschulen genossen. Die Verse galten damals noch weit mehr als die Prosa. Inzwischen sind diese Romane doch indem sie sich zuerst von der satyrischen Manier entsternten, und Begebenheiten der wirklichen Welt, das Leben gewöhnlicher Menschen unter den Einflüssen ihrer Zeit und im Kampf mit der Noth der Zeit, naiv in homerischer Einfalt schilderten, die Protostype des eigentlichen modernen Romans geworden, dessen Tendenz nicht jene Satyre, sondern in der That eine ruhige epische Weltansicht ist.

Da inzwischen nach bem breißigjährigen Ariege ber franzbsische Geschmack überhand nahm und steise Madrigale, steise Schäferspiele, steise Helden und Liebestromane, steise Helden und Liebestragsblien, beren Stoffe man größtentheils aus der Bibel, der antiken Welt oder aus dem Drient entlehnte, als Erzgbzungen der steisen und liederlichen Hofe jede anz dere Art von Poesse in Deutschland wieder verz brängten, so bildete sich der Geschmack und das Laslent für den in homerischer Einfalt malenden Roman

nur in England aus und erst von dorther erhielten wir ihn wieder, in der f. g. Anglomanie, welche die Romane Goldsmiths, Fieldings 2c. bei uns einführte.

Aber diese Romane verloren den unbefangenen epischen Charakter wieder, indem einerseits die Aufflärer, die Illuminaten, Nicolaiten und Freigeister sie wieder zu Satyren benutzten, wie Nicolai, Schumsmel 2c., andrerseits durch Rousseau von Frankreich her jene berühmte Sentimentalität hineinkam, die Göthes Werther, den Siegwart 2c. unermeßlich versbreiteten, und drittens durch Voltaire, Erebillon 2c. wiederum von Frankreich her die frivole Manier eindrang, der besonders Wieland, Thümmel, Heinse 2c. huldigten.

In diesen neuen Richtungen entfaltete sich der Roman nach allen Seiten. Aus den Romanen der Aufklärer gingen allmählig eine unzählige Menge theologische, philosophische, politische, pådagogische, moralische, kurz, dokt rin äre Romane aller Art hervor, in denen die Romanensorm nur Nebensache, der Lehrzweck Hauptsache war. Da spielten denn alle möglichen Zeitansichten und Systeme hinein.

Die sentimentalen Romane behaupteten keine lange Selbstständigkeit. Sie wurden entweder phi = liftros, gutmuthige Schilderungen und Anpreisuns gen der Hänslichkeit, des Familienlebens, des weichslichen Friedens "in den guten achtziger Jahren,"

burch Starke, Lafontaine 2c., oder sie gingen in den tragifomisch en humor hippels, Jean Pauls 2c. über, indem sie den Widerspruch des burgerlichen Stilllebens in jener Philisterzeit mit einer erhabenen Poesse, mit den zarten Anforderungen des Herzens und den größern Hoffnungen der Nation auffaßten.

Auch die frivolen Romane zertheilten sich in zwei Gattungen, von denen die eine nur den lieders lichen Sitten der Zeit schmeichelte, wie Julius von Boß, Schilling, Langbein, Laun 2c. oder dieselben gar der Philosophie und Religion zu verkupplen trachteten, wie Friedrich Slegel in der Luzinde, die andere aber mit der Schärfe des Sarkasmus sich wassenet, um eingreisend in die revolutionaren Tendenzen der Zeit alle Grundlagen der Religion, Sitte, Wissenschaft und Kunst schadenfroh zu untergraben, wie Heine und seine Schule.

Nun war aber durch Herder, Wieland, Gothe der Sinn für das Mittelalter wiedergeweckt worden, und man abstrahirte von der Gegenwart, um sich in den Geist der Borzeit zu versenken. Dies geschah ansangs auf sehr rohe Weise in den Ritters, Raus bers und Gespensterromanen durch Spieß, Kramer, Bulpius 2c. Nachher aber verseinerte sich dieser Geschmack. Auf der einen Seite brach die reine katholische Romantik sich Bahn und schuf vortressliche Gemälde der ritterlich kirchlichen

Borzeit, erweckte die alten Sagen und umkleidete sie mit einem neuen schonen Gewande in den treuen Farben ihrer Zeit. So Tieck, Arnim, Fonqué 2c. Auf der andern Seite gingen die eigentlich historisschen Romane, abgesehen von jener bestimmten katholischen Tendenz, in alle Länder und Zeiten, in alle Winkel der Geschichte ein, um uns in einem Orbis Pictus neuer Art, in unendlichen Tableaux die Costume der ganzen Erde vorüberzusühren. Schon vor Walter Scott hatten in Deutschland Fester, Meisner, die Naubert, Caroline Pichler 2c. diese historischen Romane eingeführt, doch brach die ungesheure Fluth derselben allerdings erst mit der Nachsahmung jenes berühmten Schotten herein.

So ist denn im ganzen Umfang der Welt, so weit sie in die Betrachtung des menschlichen Geistes fällt, nichts übrig geblieben, was nicht Gegenstand eines Romans geworden ware. Der Roman hat im weitesten Sinne die Wissenschaft und Kunst, das Denken und Dichten verschmolzen. Er ist die Form, in welcher die ganze unermeßliche Erudition des Verstandes in unsver Zeit, sich der Poesse vermitztelt hat.

So viel über die Gattungen der Poesse. Ich will aber, indem ich in die Charafteristist der Dichter eingehe, nicht diese Gattungen, sondern lieber die Zeitfolge festhalten, und mich, da ich hauptsächlich

nur von der Bilbung und Entwicklung ber neuern Poefie handle, uber die altern Zeiten furz faffen.

Die deutsche Poesse des Mittelalters war, wie oben schon gezeigt worden, wesentlich romantisch, die vorherrschend antike Richtung begann erst mit der Reformation.

Wir finden zwar schon sehr fruhzeitig unter den deutschen Dichtern auch Nachahmer der Alten, z. B. die Nonne Rhoswitha, die Comedien im Geschmack des Terenz schrieb, den Annalisten Saxo und einige andre historische Poeten, die den Lucan nachahmten; allein sie schrieben lateinisch und waren weit entsternt, die vorherrschend romantische Richtung der jungen deutschen Poesie zu verändern. Selbst dasjesnige, was aus dem Lateinischen ins Deutsche übersseht wurde, z. B. Virgils Acneide, nahm, wie die ganze antike Mythologie, (Frau Benus, Gott Umnr 20.) ein durchaus christisch seutsches, ehrs dar naives Gepräge an, und diente in der Poesse wie in der Baukunst nur als phantastische fremdartige Zier des gothischen Gebäudes.

Die vortreffliche Geschichte ber altdeutschen Poesse von Busching und von der Hagen, so wie die verswandten Arbeiten von Gerres, den Brudern Grimm, Mone, Lachmann zc. überheben mich der Mühe, ins Einzelne einzugehn. Ich will nur die Hauptsachen hervorheben, und unterscheide demnach in dem großen

Reichthum jener altern Poesse 1) als noch aus der Heidenzeit herstammend, das deutsche Heldenepos und die Bolkssage; 2) als aus dem Geist und der Geschichte des Christenthums entsprungen, die acist liche Poesie und Legende; 3) als erste Bluthe der sittlichen Berseinerung die Frühlings, und Minnepoesie; 4) als dem Orient entlehnt, das allegorische Epos und die Fabel. So solgten sie sich auch in der Zeit auf einander, und Allegorie und Fabel bildeten unmittelbar den Uebergang zum bürgerlichen Meistergesang und zu den Ansanzgen des Oramas in den Kastnachtsspielen.

Dem herzoglichen Helbengeist ber Hohenstaussen sollte ber kurfürstliche Krämergeist unter den Habs, burgern, der tiespoetischen Begeisterung der Kreuzzüge die hämische Scholastist; da mußte wohl die Poesse untergehn. Eine neue Zeit wurde vorbereitet. Die Resormation sollte durch die Kraft der Bernunft die Fesseln des Aberglaubens und der Lüge brechen, die Zeit sehnte sich aus ihrer Bedrängniß heraus, man suchte etwas Andres, und indem man eine der Gesgenwart widersprechende Zukunft suchte, verweilte man gern bei der Betrachtung einer eben derselben widersprechenden Bergangenheit. Man warf sich mit Borliebe auf die griechisch römische Literatur, man slüchtete gleichsam bahin.

Je naher bem Zeitalter ber Reformation, befto

mehr verschwand die Naivetat, mit der man fonst bas alte Beidenthum angesehen. Das Mitleid, womit die glaubigen Christen barauf guruckgeblickt, verwandelte fich in Bewunderung, ja Neid und Nache ahmung. Aber jene Alten waren nur den Gelehrten zugänglich und so äußerte sich benn die Nachahmung auch aufangs zumeift im ftreng gelehrten Webiet. Den deutschen Meisterfängern folgten die lateinis ich en Dichter, die auf Universitäten berühmt waren, aber nicht ins Bolf brangen. Erft bie Satyrifer ber Reformation bildeten ben Uebergang jener lateinischen Gelehrtenpoesie zur deutschen Bolfspoesie. Lu cian ubte machtigen Ginfluß auf die Reformation. Er wurde überall nachgeahmt, in Deutschland von Sebaftian Brand, Grasmus, Sutten und vielen andern bald mehr moralisch emporten, bald mehr geiftreich ironisirenden Spottern. Da ber Relis gionöffreit die Leidenschaften vergiftete und die Bemuther roh machte, so artete diese Satyre in die grobfte Polemit, in ein unflatiges Schimpfen aus und ging barin gu Grunde.

Unter den Hohenstauffischen Kaisern war der Udel poetisch gewesen, unter den Luxemburgischen wurden es die Bürger, unter den Habsburgischen kam die Poesse an die Gelehrten, aus der lebendigen Hand an die todte Hand. Die Reformation rist nieder, der dreißigiährige Krieg kehrte aus. Durch die zahl-

reichen blutigen Brechen gog frembe Sitte in bas verboete Baterland. Deutschland glich bamals fast in jeder Sinficht einem eroberten Lande, wo Fremde aller Urt fich tummelten und die Berrichaft ubten. Die unter Brand und Mord geborne jungere Generas tion war im bochften Grade verwahrloft und ahmte die Fremden nach. Man fleidete fich ni. berlandisch, af schwedisch, prablte spanisch, fluchte ungarisch und turfisch und mischte in die Rede, die man fur die vornehmfte und elegantefte hielt, fo viel nur immer mbglich ausländische Broden ein. In Dieser neuen Barbarci aber braug allmählich ein boppelter Ginfluß vorherrschend burch und bereitete bie folgenden Be; schmackeperioden vor, namlich einerseite bas auf Unis versitäten und Schulen gepflegte philologische Stus bium ber Alten, und die an den Sofen und beim Abel auftommende frangofische Mobe nach bem Muster des Sofes unter Ludwig XIV.

Der Protestantismus war damals in Bewegung gesetzt ein fressendes Jornfeuer, in der Ruhe ein erstältendes nordisches Schneclicht, und konnte am allerwenigsten eine nationelle Poesse begründen. Doch mit dem Studium der Alten, das er für Berstanzbeszwecke begünstigte, kam auch ungerusen die Muse. Auf der katholischen Seite war ebenfalls die zeugende Kraft ausgetilgt, der alte Uranus vom abtrünnigen Sohn entmannt, und die Jesuiten konnten dem Pros

teffantismus nur mit ben von demselben geboraten Baffen der Gelehrsamkeit und des Geschmacks die Spite bieten. Go murben auf ben katholischen mie auf den protestantischen Schulen die alten Claffifer als Canon des Geschmacks gerflegt. Mag man ben Mangel einer nationellen Poefie beklagen, die Befanntschaft mit den griechischen Dichtern war boch ein Balfam, fast ber einzige fur die vielen Bunden, an benen Deutschland in jener Zeit verblutete. Erft aus der Belebung des antiken Geschmacks ging die freiere Bildung hervor, durch welche fich auch die deutsche Poesie wieder verjungen konnte. Die bloge blinde Borliebe fur Die Allten, die geschmacklosen Nachahmungsversuche blieben freilich lange Zeit die einzige Entschädigung fur die begre noch schlum= mernde Poeffe.

Auf die Art und Weise der Nachahmung übte die neue franzbsische Poesse den größten Einfluß aus. Mit wenigen patriotischen Ausnahmen sahen die deutsschen Dichter nur durch die franzdsische Brille, auch wenn sie antike Muster vor sich hatten. Sie waren eigentlich nur Nachahmer der Nachahmer, ehe um die Mitte des 18ten Jahrhunderts durch Klopsteck, Boß ze., die reine deutsche Gräsomanie jene franzdssische Manier verdrängte. Ich saffe daher diese ganze belletristische Periode unter dem Namen der Gallomanie zusammen.

## Gallomanie.

Frankreich, obgleich unter ber alten Frankenbert: schaft noch beutsch und Deutschland innig verbunden, batte fich im Berlauf der Jahrhunderte immer fcharfer abgesondert, und der germanische Ginfluß mar je mehr und mehr ber lateinischen Reaction gewichen. Der niedre frankische Abel batte fich schon unter den Rarolingern burch Burgerfriege aufgerieben, der hobe Aldel wurde fpater durch die Konige entfraftet, das alte gallisch = romische Bolk wurde in Sprache und Gefinnung entschieden vorherrschend, und die Politik ber Konige felbst verband sich mit allen romanischen Elementen namentlich in Italien gegen bas beutsche Clement. Alls vollende die altfrangbfifche, der dentschen und englischen so ähnliche Nationalpoesse uns terging und das antife Studium überhand nahm, bilbete fich in Frankreich eine neue poetische Schule, bie einerseits Rachbildung bes Romischen, andrer= seits moderne Hofpoesie war und in beiden Kallen im graden Widerspruch mit dem deutschen Wefen stand. Die Parifer Gelehrten wetteiferten mit den Italienischen in ber Pflege bes antiken Geschmacks und erhielten besonders durch die fleißigen niederlanbischen und hollandischen Gelehrten, von Antwerven und Leiden ber Dabrung und Unterftugung. Da aber in Frankreich bamals alles, also auch Gelehrsamkeit

und Poeffe, zu Sofe ging und unter Ludwig XIV. die moderne Musterdespotie sich bildete, so entstand jener feltsame Parnaß, ba Apollo in der pedantischen Allongeperucke mit der Geige das Concert der bochfrisirten in Schnurbrufte und Reifrocke versteckten Musen birigirte, um dem galanten Sofe zur scherge baften Unterhaltung und zur Belebung feiner Reftis vitaten zu dienen. Bon der alten Devise ber franabiifden Ritterschaft "Gott, Ronig, Ehre, Dame" ließ man blos Gott und die Ehre weg, und die gange Poefie war einzig barauf berechnet, bem Ronig und ben Damen zu fchmeicheln. Daber im Trauer: fpiel das fireng monarchifche Princip, die neuen Cophoflesse und Senecas Schuler von Sobbes. Daber Borag ber Abgott jener Zeit, bas Mufter fur alle Soffdmeideleien. Daber endlich die Frivolität ber Singspiele, Lusispiele, Madrigals und Triolette. Die Wolluft in den Luftichloffern und Parks, wenn ber Sof fich aufe land guruckzog, begunftigte bie mo: berne Schaferpoefie, und aus Theofrit, Unafreon, noch mehr aber Longos, wurden feufzende Schafer und fofette Romphen geplundert. Es ift nicht zu leugnen, daß schon damals ber Zusammenfluß aller Talente in Paris einen Wetteifer bes Beiftes erzeugte und baß febr ausgezeichnete poetische Rrafte dort ber-Schwendet wurden, allein die Beziehung aller Poeffe auf die Hofschmeichelei und hochst unsit:liche Gas

lanterie vergiftete noch überall bie Reime bes Eblen.

Much in England nahm diefer frivole Wefchmack burch Rarl II, überhand, und felbst die reichen und stolzen hollandischen Kramer ahmten pedantisch und mit einer gewiffen berben Soliditat Die Berfailler Gartenfunft und Poefie nach. Dier murde fie nach bem bigotten Spanien verpflangt, und bort gewann fie sogar die Tochter des frommen Gustav Adolf. Die beiden Extreme des Ratholischen und Protestantischen beugten fich heruber, dem Parifer Geschmack zu bulbigen. Wie er in fremde Lander eindrang, lese man in den geistreichen Briefen der Grafen d'Aunoi über Spanien. Was Wunder alfo, daß feit dem breißigjahrigen Rriege die Deutschen, die vermahr: lost, matt, phlegmatisch, ohne innerlichen Salt= punkt, ohne eine vaterlandische Idee jedem Ginfluß bon außen offen ftanden, dem übermachtigen Beift ber frangbsischen Mode erlagen! Die vornehmen Deutschen, welche damals häufig das Ausland bereiften, um sich zu bilden oder zu zerstreuen, fanden überall ben frohlichen, unterhaltenden, genufreichen Ton von Paris und beeilten fich, ihn auf dem beis mathlichen Boben zu verpflanzen. Man lefe barüber Die hochst interessanten Memoiren bes Freiherrn von Pollnig. Bald modelten fich alle beutschen Sofe, mehr ober weniger, nach dem Mufter von Berfailles um, und besonders ging ber vielgereiste lururibse Kurfurft Angust von Sachsen mit dem glanzendsien Beispiel voran, wie es in der gleichfalls von Pollnitz verfaßten merkwurdigen Schrift "das galante Sachssen" vortrefflich dargestellt ist.

In Bezug auf die Poesse unterscheiden wir versichiedne Spochen der Gallomanie, und wollen sie kurg stizziren.

Der erfte Deutsche, ber nach ben unflatigen Schimpfschriften bes religibsen Rampfes wieder in gebildeter Eprache dichtete, babei aber fremde und vorzugeweise frangofische Mufter mablte, mar Dpit, ber 1659 noch mahrend bes breißigjahrigen "Krieges ftarb, ein an Sofen angesehener und vielgereifter Mann, ber mit einem den Deutschen überhaupt eignen Universalismus ben Honig aus allen damals sparlich blubenden ausländischen Blumen sammelte und nach Deutschland übertrug, zugleich aber auch ber altern beutschen Poefie des Mittelaltere sein Studium wids mete und feineswegs ben beutschen Beift bem fremben opfern, sondern beide nur verbinden wollte. Man barf nur einen Blick in seine bramatischen und felbst Inrischen Werke thun, um darin sogleich die frangofischen, italienischen und hollandischen Muster zu erfennen. Gleichwohl finden wir bei ihm echt dent= fche Lieber, fo wie auch in ber Trugnachtigall feis nes ifoliet ftebenden Zeitgenoffen, des Jefuiten Spee

Tone der alten Minnefinger wiederflingen. Diefes Inrische deutsche Element war der charakteristische Borjug ber erften ichlefischen Schule, an beren Spite Dpits fand, und aus ber auffer bem ebenfalls vielgereiften Alemming, der Perfien besuchte, die trefflichen deutschen Liederdichter Ticherning, Simon Dad, Paul Gerhard hervorgingen. Auch machte Undreas Gruphins den glucklichen Dersuch, bas Drama in dem echt beutschen Sinne des Sans Cache weiter auszubilden, und feine bochft geiftreichen Schauspiele nabern fich weit mehr bem romantischen Geift bes altenglischen, als bem antikis firenden Geift des frangbfischen Theaters, welchem lettern ichon Dpit und fpater vorzüglich Lobenftein buldigte. Dagegen ahmte der treffliche Logau in feinen Sinngedichten ben Martial und die geiftreichen frangbfifchen Spotter nach, wobei er viel eigenthum= lich beutschen Wis binguthat.

Diese erste schlesische Schule, die halb franzbsisch antikisirte, halb die Ihrischen und dramatischen Elemente der ältern deutschen Poesse auszubilden strebte, repräsentirte den edelsten Geschmack der damaligen Zeit, ihr huldigten alle seinern Geister.

Schon ziemlich tief unter dieser Schule stand ber poetische Orden der Pegnitzschäfer, den Harsdorfer am Ende des dreißigjährigen Krieges aus Freude über die endliche Herstellung des Fries dens aus den Ueberresten der alten Meistersänger in Murnberg gründete. Auch dieser Harsdorfer war wie Opitz vielgereist und pflegte in dem neuen Orden das Element der Schäferpoesse, der modernen Nachahmung des Theofrit, die in dem Jtaliener Guarini ihren vornehmsten Meister, aber in Frankreich, Spanien (selbst Cervantes) und Deutschland zahllose Nachahmer fand. Diese Pegnitzschäser waren matte Gestellen. Sie vereinigten die Affektation des Auslands mit der pedantischen Steulius war der vorzügslichste unter ihnen, aber auch er ist nicht mehr lesbar.

Noch tiefer siand die poetische Rosengessellschaft, welche gleichzeitig von Philipp von Zesen in Hamburg jenen süddeutschen Dichterorden entgegengesetzt wurde. Hier herrschte wegen der Nahe der Niederlande und wegen des Handels vorzüglich der spanische Einfluß. Daher einerseits die barsbarische Wortmengerei, die nirgends mehr übertrieben wurde, die aber auch in einer solchen Seestadt am wenigsten auffallend war. Daher serner die Manier der breiten moralischen Romane, die vorzüglich in Spanien beliebt waren und von da nach Frankreich übergingen. Daher auch die Bezieshung auf Dstennd Westindien in poetisschen Reisebeschreibungen. Franzisci in

Lubed, ber erfte beutsche Buchermacher von Profession. schrieb unter andern eine Novelle, die einen dicken Kolioband einnimmt, und worin er in der Manier bes Decamerone von Baccaccio gesprachsweise die Wunder der neuen Welt, die tropische Natur und alle die Mahrchen beschreibt, die damals über fie im Schwange gingen. Diefes in feiner Urt einzige Buch beift , oft = und westindischer, wie auch chinesischer Luft: und Staategarten," Im Schwulft, Bombaft und deflamatorischen Aberwit des Romans überboten fich Befen, Bucholz und der Bergog Unton Ulrich von Braunschweig. Ihre f. g. Bunbergeschichten, des erftern QBundergeschichte Ibrabims und Isabellas oder der afrikanischen Sophonisbe, des zweiten Wundergeschichte des Berfulisfus und ber Berfuladisfa, und des lettern burchlauchtige Enrerin Aramene und romische Octavia bilden den Ueberaana von den alten ichonen Volksromanen (Benos fefa. Melufina ac.) zu den modernen Romanen. Es war noch etwas von bem alten Ritterthum barin, aber schon übersett in die spatere steife spanische Grandezza und vollends durch deutsche Breite und Pedanterei unerträglich gemacht. Beffer waren bie moralisch : humoristischen Rachahmungen bes Que: medo von Moscherosch und ber eigenthumlich beutsche Moman Simpliciffimus, morin Samuel Greifensohn von Sirschberg eine fehr gute Schildes

rung ber beutschen Zustände im breißigjährigen Krieg in Form eines abentheuerlichen Romans entworsfen hat.

Ingwischen hatte Ludwig XIV. in Franfreich bas prachtige Pfauenrad feines Sofes entfaltet, und blendete gang Europa. Bor der Schweigerei und Pracht dieses Sofes aber mußte vollends weichen, was noch von alter Sitte und Ginfachheit ubrig war. Diefer Ginfluß erstreckte fich auch auf Deutsch: land und die zweite schlesische Schule war bestimmt, die außerste Entartung der Poeffe zu bezeichnen. Soffmannswaldau überfetzte den noch fehr einfachen Opit, Lobenstein den oft schafspearschen Gruphins, Beffer den reinen Flemming, Talander ben noch verhaltnigmäßig simpeln Zesen und Sappel endlich den noch bescheidenen Francisci in unerträg= liche Carrifaturen. Die zweite schlesische Schule war, ohne originell zu fenn, nur die geschmackloseste Bergerrung ber erften. Soffmannswaldan wurde unbestritten als der erfte deutsche Lyrifer feis ner Zeit anerkannt, und ce gibt einen guten Begriff bon biefer Zeit, wenn man fieht, wie berfelbe Mann geiftliche Lieder und unzuchtige, ja bis zum Efel Schmutige Gedichte in bemfelben Bande offen unter feinem gefeierten Ramen drucken ließ, und man fo wenig baran Anftoß nahm, baß biefe Manier fogar allgemein beliebt murde. Go feben wir, wie ber bei

Sofe hochgestellte, als ein durchaus coler Mann geschilderte Berr von Beffer nicht im mindeften glaubte, feiner Wurde etwas zu vergeben, und wirklich in ben Angen des Publikums nichts verlor, indem er die gebeimften Schonbeiten seiner Gemablin mit anatomis feber Genanigkeit befchrieb. Bon alledem ift bei Dpig, Blemming noch keine Gpur gu finden, fo menig als bei ben lprischen Dichtern ber spätern Zeit; damals aber war die frangbfische Frivolität in Deutschland schon so weit gedieben, daß es zum guten und beften Ton geborte, schamles zu fenn. Sonderbar übrigens, daß fogar noch diefe Ungucht mit einer Urt von ehrlicher Trenbergigkeit gepaart erscheint, mit einer Naiverat, welche fie in Frantreich, Italien, Spanien niemals gefannt bat. Man vergleiche diesen Sofmannswaldau mit Boccaz, Ares tino, mit dem frangbfifchen Lafontaine, mit bem englischen Rochester und ber fpanischen Reine Margrithe und man wird ben schlesischen Edelmann zwar unbedingt fur den schmutigften, aber auch fur den uns schuldigsten erflaren. Seine Mufe gleicht einem noch gefunden und unschuldigen Landmadden, das unter verdorbene Stadtbamen fommt und in ihrer Einfalt und Chrlichkeit glaubt, es muffe fo fenn, und nur noch über ihr Errothen errothet. Deben Diefer aeschmacklosen, unbehülflichen und, man sieht es mobl, nur angelernten, nicht angebornen Sittenlosig=

feit, zeichnet biefe Lyrik ber zweiten Schlefischen Schule ber poetische Bombaft aus. Man nahm fast durchgangig den frangbfischen Alexandri: ner jum flaffischen Sochvers an und mit ibm bas hochtrabend tragische und oratorische Pathos, die übertriebenen Allegorien und Metaphern, Die Baufung unnaturlicher, bei ben Saaren herbeigezogener Bilber, ben falten gelehrten und Citatenwit, die immermabrenden Anspielungen auf die alte Mytholos gien und die in diesem Sinne am Sofe Ludwigs XIV. ubliche Bergotterung des Ronigs und der Damen. Lobenstein war im Dramatischen nicht weniger schwulftig, als Hoffmannswaldau im Lyrischen, aber fittlicher. Um argiten aber übertrieben es die Prosaisten. Der damals allbeliebte Ziegler von Klip: haufen leiftete das Sochste von poetischem Schwulft in dem Normalroman jener Zeit, der berühmten afiatischen Banife, und Sappel, ber bas Beispiel Franziscis befolgte und ber zweite beutsche Schriftsteller von Profession war, überschwemmte damals schon Deutschland mit einer Kluth von dreiund vierbandigen historischen Romanen, die in Uffen, Ufrika, der Turkei, Spanien, Italien, Ungarn, Enge land, Frankreich und Deutschland spielen, von verworrenen Abentheuern stroßen und weder durch Ideen noch durch die Sprache ausgezeichnet find. Talander (oder Bobse) schrieb eben so viele, eben so schlechte

Momane, aber mehr Liebesgeschichten für Damen, unter andern auch ein "Liebeskabinett für Damen," woraus man sieht, daß sich die Fabrikschriftstellerei für das schone Geschlecht nicht erst von heute datirt. Die Genannten, sowohl Lyriker und Dramatiker als Momanschreiber fanden zahlreiche Nachahmer, deren Namen ich hier übergehen will. Auch nahmen die französischen Ueberselzungen überhand, unter denen ich ich nur Neukirchs poetische Umarbeitung des berühmten Telemach von Fenelon erwähne. Faß= mann brachte die geistlosen Gespräche der Todten in die Mode, die nichts mehr von lucianischer Sature athmeten.

Nur sehr wenige Dichter, hauptsächlich Canitz und Gunther, blieben bei der edlen Einfachheit der ersten schlesischen Schule und ihre sittlichen und gemuthlichen Gedichte bereiteten die folgende bessere Schule vor.

Unter ben Romanschreibern zu Anfang bes 48ten Fahrhunderts zeichnete sich nur Schnabel burch seine, jest von Tieck wieder herausgegebene und von Dehleuschläger umgearbeitete Insel Felssenburg aus, die in zahlreichen f g. Robinsonaden nachgeahmt wurde und auf eine weit geistreichere Weise als Franciscis Indianischer Lustgarten die neue Welt in poetische Verbindung brachte mit der alten.

Die Ratholiken gingen bamals ihren besondern Weg, wie dies auch fruher schon Spee und Balde gethan hatten. Ihr vorzuglichster Dichter war in der letten Salfte des 17ten Jahrhunderts Ung elus Silefins, der seine tieffinnige Religion der Liebe in epigrammatischen Berfen verfundete. Er ift als einer der edelsten Mustiker in neuerer Zeit wieder ans Tageslicht gezogen und feine Schriften mehrfach wieder aufgelegt worden. Er holte die Poefie vom himmel, da ihm fein armes Vaterland feine mehr bot. In andrer Weise war Pater Abraham a Sancta Clara, Sofprediger in Wien, nicht weni: ger ausgezeichnet als bodift geiftreicher humorift und lachender Satyrifer. Seine uppige Bilderfulle mar niemals Schwulft und angeklebter Flitter, fondern les bendig hervorgetrieben aus dem Reichthum feines Beiftes und Bergens. Gine Auswahl feiner geiftreich= ften Metarbern, Untithesen und Centengen barf fich neben den besten seben laffen, mas deutsche Rorfe gedacht haben; auch feine einzelnen Schilderungen nach dem Leben und fleinen Genregemalde find borguglid, doch ift der Busammenhang feiner Edriften immer nur der einer Predigt oder eines moralischen Werks, und alle poetischen Schate, die wir tarin finben, find gleichsam nur gelegentlich von feinem Genius darin ausgestreut, bier ein ganger Saufen von Edelfteinen und Perlen, bort vereinzelt, nie aber

farg. Er hat faum eine Seite gefdrieben, worin ber Weist nicht Nahrung fande. Diebei durfen wir auch Stranigfi nicht vergeffen, ber ebenfalls in Wien und ebenfalls humoristisch wirkte, obwohl nicht bon der Kangel, fendern bon der Bubne berab. Er war der berühmtefte Schauspieler feiner Zeit, ein Schleffer bon Geburt, burch die Italiener gebildet, und führte 1708 bas erfte deutsche Theater in Wien ein, deffen Geift und Ton fich im Leos poldstädter Theater bis auf unfre Zeit erhalten bat. Seine gluckliche Mifdjung bes altbeutschen mahrchenhaften Fastnachtespieles mit der italienischen durch Goggi veredelten Poefie fagte und fagt dem heitern Charafter der Deftreicher besonders zu und war bei weitem den klaglichen frangbfirten Untiken Loben= fteine vorzugieben, obgleich fich Stranigfi feineswegs zur Sohe des Andreas Gruphius erhob.

Inzwischen blieb die poetische Herrschaft in Deutschland den an Vildung vorangeschrittenen Prostestanten gesichert und auf die zweite schlesische Schule folgte die säch sische Schule Godsche des. Sie reinigte zwar die Poesie von dem Schmutz, den Hoffsmannswaldan hineingebracht hatte, ersetzte ihn aber nur durch eine geistlose Altklugheit und selbstgefällige Kritik, mit der Godsched, immer noch den französisschen Veispielen folgend, die in Frankreich austommende encyclopedische Philosophie eben so nachäfte,

wie früher die zweite schlesische Schule die schwülstige und wollustige Sofpoesie ber Frangosen copirt und übertrieben hatte. In diefer blinden Unbetung der frangbsischen Novantike widersetzte sich Godsched auch aus allen Rraften der von Wien her fommen= ben Romantif. Stranigfis Bestreben, bas altdeutsche Fastnachtespiel zum beutschen Nationalbrama zu erheben, war ihm ein Greuel und er ließ 4757 gu Leipzig den deutschen Sanswurft, den Reprasentantea der alten romantischen Comodie zu Ehren des fteifen frangbfischen Theaters feierlich verbrennen. Gleichwohl glaubte Godsched ber eigentliche Bater der beutschen Poesie zu senn und machte alle die Un= fprude, die spater erft Leffing wirklich machen burfte. Er gab fich baber mit der Geschichte ber altern deut: schen Poesie nicht weniger ab, als mit der Refistel= lung der Regeln fur die neuere, und wir verdanken ihm in erfterer Hinficht manche Schätzbare Rachricht, während feine frangbfifde Gefchmackslehre langft unter Spott begraben und vergeffen ift.

Da die Gallomanie ihr Extrem erreicht hatte und zum fritischen Bewußtsenn gekommen war, trat auch die natürliche Reaction dagegen ein. Sie wurs de zugleich von allen den Seiten her angegriffen, von denen sie sich in ihrer Einseitigkeit abgekehrt hatte: von der Seite der Natur durch Brokes und Haller, von der Seite einer vernünftigen und historischen Kritik burch Bobmer und Breitinger, von der Seite des moralischen und religibsen Sinnes durch Gellert, endlich von der Seite des gereinigten antiken und des in die Mode kommenden englischen Geschmacks durch die bald solgende Periode der Gräkomanie und Anglomanie.

Der Anfang biefer Reaftion gegen bie Galloma: nie bezeichnet ber treffliche Samburger Brofes, ber fich von den frangbifichen Muftern abwandte und einzig und allein die Ratur zum Driginal nahm, bas er mit niederlandischer Malertreue in feinem "ir= bifden Bergnugen in Gott" copirt hat, einem freilich fehr bicken und langweiligen Berke, worin aber gers ftreut die geiftreichsten, oft eines Somer nicht uns wurdigen Naturgemalbe vorkommen. Dann begann Die fcweizerifche Schule, nicht ohne Ginfluß von Genf, von Rouffeau'fchem und Bonnet'fcbem Beift, einen lebhaften Rampf gegen bie herrschende Godiched'iche Schule, wobei es fich eben fo um die Berfiellung naturlicher Ginfachheit gegenüber der Berbildung und Berdorbenheit handelte, wie in bem Rampf Rouffeaus gegen die herrschende frangbfifche Unnatur. Un ber Spitze biefer patriotifden und in ben Bergen ber Matur treuer gebliebnen Schweizer fand ber große Naturforscher und Dichter Albrecht von Saller. Ihm folgten die ruffigen Rritifer Bobmer und Breitinger, welche bie Schule

Godichede ficgreich befampften. Bodmer versuchte fich auch in der Poefie, aber erft fpater und ahmte Die Manier Rlopftod's nach. Seine in schlechten Bexametern abgefaßte Roadide, ein Seitenfiud gu Miltons verlornem Paradics und Klopfiochs Meffias wurde ihn lächerlich machen, wenn er nicht als Befampfer Godichede großes fritisches Berbienft hatte. Die einfachere und naturlichere Sprache Sallers und ber ichweizerischen Schule fand Unflang auch im nord: lichen Deutschland. Sageborn zeichnete fich burch eine feinen Borgangern unbefannte Leichtigkeit und Unmuth des Berfes aus. Den größten Unftog aber gab der eble Bellert in Leipzig, deffen Sabeln bas erfte flaffische Meisterwerk moderner Poefie im 18ten Sahrbundert und auf eine fruber faum gu ahnende Beife, die in ber hochbeutschen Schriftsprache verborane Gemandtheit und Grazie entfaltete, da man bieber an ihr fast nur die Kraft gefannt batte. Man muß die gange Steifigkeit ber frubern Sprache fennen, um Gellerte Liebenemurdigkeit vollkommen ju begreifen. Seine übrigen Werke, einige fromme Gedichte ausgenommen, blieben freilich binter ben Kabeln gurud, diefe aber erlangten eine fur jene Beit ungemeine Popularitat und ubten gewiß den mache tigften Ginfluß auf die Umbildung der Sprache, und felbft in Wielands, Leffings, Thummels, Gothes

Schriften herrscht ber naturliche naive Ion, den Gellert zuerft angeschlagen.

Bei Gelegenheit des Streites zwischen den God: schedianern und Schweizern fam die Journaliftif in Flor, ba aber die Englander hierin ichon vorans gegangen waren und feit der Erhebung des Saufes hannover auf ben englischen Thron in nabere Berubrung mit Deutschland famen, fo fing man an, einerseits englische Mufter aufzusuchen, mahrend man andrerseits bas Beil bon einem gereinigten, nicht mehr frangbfirten antiken Wefchmack erwartete. Uns ber Reaftion gegen Gobiched gingen bald die beiden Schulen ber Grafomanie und Anglomanie hervor. Den allmähligen Uebergang zwischen Gobiched und biefen neuen scharf ausgesprochnen Schulen bezeich= neten bie Journale ber Bruder Glias und Abolph Schlegel, ber Mylius, Gartner, Gifefe ac. beren fleine Lichter fpater alle vor Leffinge Conne verschwanden.

## 3. Gräkomanie.

Nichts war naturlicher als daß die deutschen Protestanten, welche den Geist des griechischerdenissten Mitterthums herausbeschworen hatten, um mit ihm gegen das katholische Mittelalter zu kampfen.

nicht nur bei der Berehrung dieses Alterthums versharrten, sondern nur noch mehr dafur begeistert wursden, indem sie die franzbsische Brille, wodurch sie es bisher betrachtet hatten, wegwarfen.

Den Uebergang aus der Gallomanie in die Grafomanie machte Rammler in Berlin, der Ueberfetzer und Nachahmer des Horaz. Bekanntlich war diefer berühmte Schmeichler bes Augustus bas Joeal ber Parifer Sofpoeten geworden, und fo gab fich benn auch Ramler Dube bei bem großen Friedrich ju werden, was Sorag bei feinem Raifer oder Boileau bei feinem Ronig gewesen. In Paris Diente Diefe Manier der Politif. Da die driftlichen Seiligen Schicks licherweise nicht benutzt werden fonnten, den Triumph ber weltlichen Macht zu verherrlichen, so mußten wenigstens die heidnischen Gotter fich dazu brauchen Die hofpoeten legten zuerst in Frankreich bem vergotterten Furften eine glanzende Camarilla von Gottern und Salbgottern gu, beren einziges Gefchaft darin bestand, in allegorischen Darstellungen bie gottlichen Eigenschaften Ludwigs XIV. gu begeichnen. In gabllofen Bildern und Gedichten er-Schien der Furft von einem Gottergefolge begleitet, an welches die Ergamter vertheilt waren. Minerba trug ihm bas Scepter vor, Mars bas Schwert, Biftoria befronte feine Schlafe, Debe verwaltete bas Schenkenamt, bas des Truchfeg Ceres, und Benus

war ber Stallmeister. Auch in Deutschland war diese Manier schon längst durch die erste und zweite schlesische Schule eingeführt, der Oberceremonienmeister war Hofmanswaldau gewesen. Die Ehre aber, die dem kleinen und kleinsten Reichsfürstlein und Gräfelein widersahren war, durste doch wohl Friedrich dem Einzigen nicht schlen. Ramler berief also die sämmtelichen antiken Götter und Herven, gleichsam wie eine Musikantenbande, von Paris nach Berlin, um den alten Fritz eben so zu belorbeern, wie den vierzehnten und fünszehnten Ludwig, und seine Oden, Siegs und Triumphlieder wimmeln noch von mythologischen Anspielungen, die für um so seiner und eleganter geshalten wurden, je gelehrtere Ausseger sie erforderten.

Gleichwohl war zu Namlers Zeit in Frankreich selbst schon eine wohlthätige Reaktion eingetreten. Mousseau hatte indirekt gewirkt. Der Aesthetiker Batteaux wagte es, den Schwulst zu verwersen und das Natürliche zu empschlen. Ramler übersetzte und verbreitete seine Lehre, obgleich er ihr selbst noch keisneswegs nachkam. Zugleich übte bereits Klopstock Einfluß auf ihn, und dieß spornte ihn an, im Wohlstlang antiker Versmaße mit Klopstock zu wetteisern. Die ungereimten Verse, die damals in die Mode kamen, und die ansangs noch etwas abentenerslich aussahen, z. B. Herameter mit einer jambischen Vorschlagsgibte, wurden bald reine, ja stlavische Nachs

ahmung griechischer Metra und diese bloße Form beurkundet schon die neue Herrschaft des antiken Gesschmacks. Es ist nicht zu leugnen, daß Ramler trotz seines noch halbfranzbsischen Geschmacks in einigen seiner ungereimten wie gereimten Gedichte sich durch bewundernswürdigen Wohlklang auszeichnete.

3wischen Ramler und Klopftock standen Gleim und Cramer, der erfte mehr diefem, der lettere jenem verwandt. Gieim suchte ber beutsche Unafreon zu senn, wie Ramler ber beutsche Borag. Doch erwarb er fich durch feine Lieder eines preußischen Gre= nadiers, welche die Thaten seines großen Konigs verherrlichten, größern Ruhm, als durch feine anakreontischen Scherze, die der Zeit der Verücken und Reifrocke im nordlichen Deutschland nicht so wohl anpasfen wollten, als der Zeit hellenischer Nacktheit. Das war eben ber gemeinschaftliche Rebler aller Grafo= manen, daß fie beim beften Willen, gur Ratur gu= ruckzukehren, fich in der Wahl der Ratur vergriffen, und die sudliche, antife Natur mit ihrer barbarischen und nordischen tauschen zu konnen meinten, ohne baß man die Bermecholung merken wurde. Cramer befang den Luther in siurmischer Dbe, als beutscher Vindar.

Einen eigenthumlichen Weg schlug ber Schweizer Gefiner ein, als der deutsche Theofrit. Seine Idullen bevolkerten die Bache und Haine, wo so viel

Barbarenblut gestossen, dann Klösser, Nitterburgen und gothische Städte sich erhoben hatten, wiederum mit nackten Nymphen und bocköfüßigen Satyrn, mit Philemon und Baucis und einer Schaar von kleinen Genien. Allein es ist unverkennbar, daß seine Nachahmungen treuer und zugleich natürlich schoner waren, als die von Guarini oder irgend eisnem der schäferlichen Hospoeten Frankreichs, daß in ihnen ein Strahl des Rousseau'schen Geistes durchsleuchtete, und daß sie eben diesem Zauber einer schösnen Naturwahrheit den Ruhm verdanken, der ihnen bleiben wird.

Lichtwehr befolgte das Beispiel Gellerts, suchte aber in seinen Fabeln dem antiken Muster treuer zu bleiben und der deutsche Aesop zu werden. Auch er enthält viel Schönes.

Millen diesen deutschen Horagen, Anakreonen, Pindars, Theokriten und Alesopen sieht der deutsche Homer Klopsioch voran. Er war es eigentlich, der durch den mächtigen Einfluß seines Messias und seiner Oden den antiken Geschmack zur Herrschaft brachte, aber nicht trotz der deutschen und christlichen Weise, sondern vielmehr zu Gunsten derselben. Relission und Vaterland galten ihm vor allem hoch, aber im Vezug auf die Form hielt er die altgriechische für die vollkommenste, und glaubte den schönsten Inshalt mit der schönsten Form zu verbinden, wenn er

Chriftenthum und Deutschthum in griechischer Weise priefe, - gewiß ein feltsamer, aber bem feltsamen Entwicklungscharafter seiner Zeit gang naturlicher Irrthum. 3war blieben bie Englander nicht gang ohne Einwirkung auf Klopftock, denn fein Deffias ift nur ber Pendant zu Miltons verlornem Paradiefe: allein Klopftock mar defhalb keineswegs ein bloger Nachahmer ber Englander; fein Berbienst um Die beutsche Pocsie ift vielmehr eben so eigenthumlich als groß. Er verdrangte ben bisher vorherrschenten frangofischen Alexandriner und Anittele vere burch den griechischen Sexameter und burch die übrigen saphischen, alcaischen und jambis fden Beremaße ber Alten. Daburch murbe nicht nur der frangbfifche Schwulft und die gedankenleere Reimerei beseitigt und ber Dichter genothigt, mehr an ben Ginn und Inhalt ale an ben Reim zu benfen, fondern es wurde auch burch bie Rudficht auf ben rhythmischen Wohllaut die deutsche Sprache aufs neue burchgearbeitet und ihr eine Geschmeidigkeit abgewonnen, die den Dichtern auch bann noch zu Statten kommen mußte, wenn fie bie griedische Form, als ein bloffes Studium und Exercitium fpater wieder verwarfen. Ueberdies wollte Klopftock, ob: gleich in der Form ein Grieche, doch im Geift immer nur ein Deutscher senn und er war es, ber die patriotische Begeifterung und jene Bergot:

terung bes Deutschthums einführte, bie feit= bem trot allen neuen fremden Moden nicht mehr untergegangen ift, vielmehr im Wegenfatz gegen bas Fremde fich oft bis zur Ungerechtigfeit und Bigars rerie gesteigert hat. Go munderlich es flingt, wenn er, ber Sohn ber frangofischen Perudenzeit, fich in alcaifchen Berfen einen Barden neunt, und somit brei gang heterogene Zeitalter, bas moderne, antife und altgermanische vermischt, so war dies boch ber Anfang jener ftolzen Ermannung beutscher Poefic, Die es endlich magte, die fremden Seffeln und Die feit bem wesiphalischen Frieden gewohnte bemuthige Saltung abzuwerfen. Es that mahrlich Noth, daß wieder Giner fam, der frei auf die Bruft fchlug und rief: ich bin ein Deutscher! - Endlich murgelte feine Poefie wie fein Patriotismus in dem erhabenen fitt= lich = religibsen Glauben, ben fein Meffias verherrlicht, und er war es, der nebft Gillert der modernen beutschen Poefie jenen wurdevollen, ernsten, frommen Charafter verlich, den fie trots aller Ausschmeis fungen der Phantasie und des Wites nie wieder verloren bat, und den die fremden Bolfer fiets an uns am meiften bewundert oder mit Schen betrachtet baben. Wenn man fich des Ginfluffes ber frivolen altfrangbfifden Philosophie und Boltairichen Epot= terei erinnert, fieht man erft ein, welchen machtigen

Damm Klopstock jenem fremden Ginfluß in ber beutschen Poefie entgegensetzte.

Mehr alfo noch, als seine Durchbildung ber beutschen Sprache, haben ihm sein Patriotismus und seine erhabene Religiositat jenes chrwurdige Unseben verliehen, bas er immer behaupten wird. Gie haben bewirft, daß man ihn immer bewundert hat, wenn man ihn auch faum auszulesen im Stande mar, worüber schon Lessing spottet. Es ift wahr, Klopftock verliert alles, wenn man ihn in der Nahe und im Gingelnen betrachtet. Man muß ihn in einer gewiffen Ferne und im Gangen auffaffen. Wenn man ihn liest, scheint er pedantisch und langweilig, wenn man ihn aber gelesen hat, wenn man sich an ibn erinnert, wird er groß und majeftatisch. Dann leuchten feine beiden Ideen, Baterland und Religion, einfach bervor, und machen uns den Gindruck bes Erhabenen. Wir glauben einen riefenhaften Beift Diffian's zu febn, eine ungeheure Barfe boch in ben Wolfen rubrend. Kommt man ihm naber, fo lost er fich auf in ein bunnes breites Debelgewolf. Aber jener erfte Gindruck bat auf unfre Seele machtig gewirft und uns jum Großen gestimmt. Dbwohl gu metaphysisch und falt hat er une boch in den boch: ften Ideen feiner Poeffe zwei große Lehren gegeben, Die eine, daß die entdeutschte Dichtfunft, dem beis mischen Boden langft entfremdet, wieder in ihm ihre

Wurzeln schlagen muffe, und nur in ihm zum herrslichen Baume gedeihen konne, die andre, daß alle Poesse wie ihre Quelle, so ihr hochstes Ziel in der Resigion finden muffe.

Diese neuen Lehren brängten sich ihm aus dem Alterthum auf. Bei den Griechen fand er, was für die Poesse jedes Bolkes gilt, Sinn für das Baterland und die Religion. In dieser Weise dursen wir Klopstock als den ersten Borgänger auch in der Richtung betrachten, welche den Geist des classischen Alterthums verfolgte. Er eröffnete seinen Nachfolgern zwei Wege, die einen suchten die griechischen Formen, die andern den griechischen Geist auf. Dort sieht ihm Loß, hier Wieland am nächsten.

In Bezug auf das Formelle bildete Boß den antiken Geschmack aus. Hier ift er der Meister. Mit ihm begann die eigentliche Gräkomanie. Boß ist der Fehler, zu welchem Klopstock hinneigte, das Extrem dieser ganzen falschen Richtung unster Poesse. Beiter konnte sie nicht abirren. Boß diesen seltsamssten aller literarischen Pedanten, tried ein Spiel der Natur, durch welches zuweilen gerade das Fremdsartigste ein Gegenstand des Appetites wird, zu einer tragikomischen Liebschaft der griechischen Grazie, und er ahmte dieselbe in den posstrichsten Capriolen nach. Er übernahm länger als ein halbes Jahrhundert die Sispphusarbeit, den rohen Runenstein der deutschen

Sprache auf den griechischen Parnaß zu schleppen, doch immer

hurtig hinab mit Gepolter entrollte ber tuckifche Marmor.

Er hatte die fire Idce, man muffe die deutsche Sprache auf eine mechanische Beife Enlbe fur Enlbe ber griechischen anpaffen. Er verwechselte fein besonderes Talent und die daraus herfließende Borliebe fur diese philologischen Enlbenftechereien mit ciner allgemeinen Sähigkeit und mit einem allgemeinen Bedurfniß ber beutschen Sprache und Poesie, wie wenn ein Seiltanger verlangen wollte, daß alles auf bem Seile tangen folle. Das nachste Mittel, Die beutsche Sprache am Spalier ber griechischen aufzus gieben, waren naturlicherweise Uebersetzungen. Sier murde die deutsche Sprache ber griechischen so nabe gebracht, daß fie allen Bewegungen berfelben folgen mußte, wie ein wilder Elephant, ben man an einen gahmen koppelt. Dog hat den Ruhm des treuften Hebersetzers, aber nur, sofern von der Materie der Sprache und ben mechanischen Beseten die Rede ift; Beift und Seele find ihm immer unter feinen groben Fingern verschwunden. Er hat in feinen Ueberfetuns gen ben eigenthumlichen Charafter und die naturliche Grazie ber beutschen Sprache ausgetrieben, und ber liebenswurdigen Gefangnen eine 3mangejacte angezogen, in der fie nur noch steife und unnaturliche,

frampfhafte Bewegungen machen konnte. Gein mabres Berdienst besteht darin, daß er eine große Menge guter, aber veralteter oder nu: im Bolfe ublicher ABorter in die moderne Schriftsprache einführte. Er war dazu gezwungen, weil er eine große Auswahl von Wortern haben mußte, um das vorgeschriebne griechische Zeitmaaß immer aufs genaufte auszufullen. Aufferdem hat er so gut wie Klopstock gerade durch Die schwierigen griechischen Exercitien die deutsche Sprache burchgearbeitet, wie die Schatzgraber zwar ben Schatz nicht fanden, aber boch bas Erdreich fruchtbarer machten. Ich bin weit entfernt, ibm biefes gewiß eben fo mubfame als nutgliche Berbienft um die Sprache abstreiten zu wollen, aber feine Studien fonnen nicht als Meifterwerke gelten, es war Apparat, Geruft, Schule, aber nicht bas Runftwerk felbft. Es waren Berrenfungen ber Sprache, unt zu zeigen, wie weit ihre Gelehrigkeit gebe, aber es mar nicht die Grazie ihrer Bewegung felbft. Dies mand fonnte fo fprechen, wie Bog fchrieb. Es wurde jedem qualvoll und lacherlich vorgekommen fenn, wenn er feine Worte wie Dog batte ftellen follen. Sie flingen immer nur wie eine fleife Ueberfebung. auch wo er wirklich nicht übersetzt. Diese Ueberfetungen felbst aber sind oft fo fklavisch treu und barum undeutsch, daß sie erst verständlich werden, wenn man das Driginal liest. Und boch mar jene Treue nicht im Stande, zugleich mit bem Wortlaut auch den Geift und die Eigenthumlichkeit des fremben Antors auszudruden. Im Gegentheil war die qualvolle Steifigkeit des 3wangs das allgemeine Rennzeichen aller feiner Uebersetzungen und alle gleis chen sich darin, alle schlug er uber diesen feinen Leiften. Db Bog den Befiod, homer, Theofrit, Birgil, Dvid, Horaz, Chaffpeare ober ein altes Minnelied überfett, überall horen wir nur bas bocffieife Rog feiner Profa traben, und felbft ber ftarte Genius Chafipeare's vermag es nicht um ein fleines ihn aus bem Takt zu bringen. Man fann ben Uebersetzer baran erproben, daß man ihn zwei gang entgegengesetzte Dichter übersetzen läßt. Gebn fie fich bann abnlicher, als zuvor, fo ift die Uebersetzung gewiß bei beiden untren, im eigenthumlichen Charafter verfehlt. Dog hat diese Probe gemacht und ift schlecht bestanden. Frisch und gesund find die guten alten Dichter in seinem Berenkeffel untergetaucht, und als Wechselbalge wieder zum Borfchein gefommen. Alle find nun fleine Boffe geworben, alle gebn in Steifleinen, einer wie ber andre uniformirt.

Bog war übrigens so sehr in jeder hinsicht eine Karikatur Klopstock's, daß er auch deffen beide poestischen Ideen, Vaterland und Religion, nach seiner Weise umprägte. Wie ihm die Poesse in einer mechasnischen Fertigkeit, Sulben zu stechen, bestand, so

schrumpfte diesem engherzigen Mann auch das Baters land in den idyllischen Familienkreis zusammen, und die Religion in eine schwarzgalligte altprotestantische Polemik. Er predigte zwar den Katholiken Toles ranz, wollte aber nicht die geringste gegen sie ausüben.

Seine Joyllen, seine berühmte Louise, seine Briefe verdienen blos deswegen die Unsterblichkeit, weil sie der Inbegriff aller Philisterei und Familiens hatschelei des vorigen Jahrhunderts sind. Wahrlich es hat nie ein altes Weib gegeben, die mit so viel breiter Selbstgefälligkeit sich einerseits mit den kleinen weibischen Hausgeschäften, mit Familiengasterei, Familienbesuchen, Gewatterschaften, andrerseits mit weibischen Nachreden, Schmollen, Klatschen, Bersdächtigen und Verleumden abgegeben hätte, als dieser Johann Heinrich; und so geht er sortan in damastenem Schlafrock und weiß gewaschner Schlafmütze durch die Jahrhunderte.

Dieser Erzphilister betrachtete sich und seine Ernestine als das zweite paradiesische Paar, daher er sich und sie auch par excellence Bater und Mutter Boß genannt wissen wollte. Häuslichseit, Bäterlichsteit, Mütterlichseit sind aber Dinge, deren ganzer Berth in ihrer Anspruchslosigseit beruht. Indeß kam seiner Eitelseit die damals schon eingerissene Sentismentalität zu Statten, von der ich nachher besonders reden will. Boß verkuppelte die moderne Sentimens

talität mit der Gräfomanie und aus dieser Berbinsdung entstanden Misgeburten, wie Matthisson, Rossegarten 2c. 2c., wovon nacher. Ohnehin mussen wir bei der Betrachtung der sentimentalen Poesse auf die klassischen Pfarrerfamilien zurückkommen. Hier habe ich vorläusig nur andeuten wollen, wie Boß den Klopstock karikirte und dessen großartige Vaterlandssliebe in eine verbiesterte, spiessbürgerliche Hänslichskeit und Familienpimpelei verkleinerte.

Eben fo ift Bog in religiofer Beziehung die Karikatur feines großen Meifter Klopftock. Ich habe ichon im erften Theil jene Rationalisten geschilbert, Die jeder weltlichen Gewalt schmeichelnd und feiges Bergens Undersbenkende verfolgend, fich in ben Augen ber dummen Menge als Selden, als zweite Luthers und Suttens vorzustellen mußten, indem fie bas Wahnbild eines überall umberschleichenden Jesuitis: mus an die Wand mablten und gegen baffelbe foche ten, als ob wirklich ein gefährlicher Reind vorhanden ware. Unter biefen Spiegelfechtern nahm Johann Beinrich Dog eine ber erften Stellen ein. Er ver: ftand die Runft, fur einen freifinnigen Bolksfreund zu gelten, mahrend er vor jeder Gewalt einen Buckling machte, überall die Sande fußte, Furftlichkeiten und Graflichkeiten beschmeichelte, und sich hubsche Venfionen von den Großen verschaffte. Und worin bestand sein Seldenmuth? barin, bag er ben armen

Stollberg, der ihm so manchen Freundesdienst geleisstet, und den er dafür ein halbes Jahrhundert hinsdurch in alleu antiken Versmaaßen gelobhudelt hatte, plötzlich unversehends heimtückisch übersiel, und mit Hülfe des gegen die unsichtbaren Jesuiten unüberstrefflich tapfern Geheimen Kirchenrath Paulus, die gaffende Menge ein paar Jahre lang überredete, sein Geklatsch habe Deutschland von der größten aller Gefahren, von einem allgemeinen Katholischwerden, von einer Wiederbringung des ganzen Mittelalters gerettet, und er, Boß, sey gewiß ein zweiter Luther, wo nicht mehr als Luther.

Wahrend Boß einseitig sich in der antiken Form verrannte, suchten Andere den antiken Geist. Der Ansstoß ging theils von den bildenden Kunsten und ihrem großen Musageten Winkelmann, theils von den gesschmackvolleren Philologen aus, die von der grammastikalischen, historischen und überhaupt wissenschaftlischen Kritik allmählich zur ästhetischen übergingen. Man drang endlich in den Geist des elassischen Alsterthums ein, und bildete daran den eignen Geist. Man bemühte sich die plastische Klarheit, die natürsliche Grazie und die Feinheit der Griechen auch auf die deutsche Poesie überzutragen, diese darnach zu veredeln und zu verseinern, ohne ihre Eigenthümlichskeit aufzuopfern. Eine Wechselwirkung, ein wechselsseitiger Unterricht der Bölker ist der Zweck ihres

Berfehre, bas Refultat aller hiftorifden Erinneruns gen. Wenn jedem etwas gang Eigenthumliches inwohnt, das fein andres nachahmen fann, fo bilbet bod auch jedes etwas Reinmenschliches aus, bas jebes andre fich aneignen fann. Unter allen Bolfern des Alterthums aber haben die Grieden den unbeftrittnen Ruhm ber humanften Bilbung. Abgefebn von ihren nationellen Befonderheiten mar ihre Berstandesbildung eine fo allgemeine, daß alle Bolfer bei ihnen in die Schule geben konnen, und nicht minder ihre gefellige Runftbildung. Die Wahrheit, Natur und Grazie diefer Bilbung leuchtet allen Bolfern als Mufter voran. Gie mar rein menschlich, barum ift ce feine Nachahmung, sich nach ihnen zu richten, sondern nur ein naturliches Bestreben der menschlichen Natur, sobald sie fich ihrer bewußt wird und einige Sicherheit in dem, was fie will, erlangt bat. Wir ahmen nicht die Griechen nach, die Grie: den lehren uns nur, wie wir unfern eignen Berftand ausbilden, und wie wir auch in unfer Leben bie Grazien einführen follen.

Ohne Zweifel ift es ber plastische klare Verstand und die leichte naturliche Grazie, was uns an den Griechen zuerst anziehen muß, was wir uns anzuseignen ben lebhaftesten Drang fuhlen muffen, wenn wir nur einigen richtigen Takt, ein gesundes Naturgefühl aus dem Bust der mißgeschaffnen Perückens

welt gerettet haben. Darum mandten sich auch die ersten Manner, die den bessern Geschmack herstellten, sogleich an den Verstand, an die Grazie Griechens lands.

Wieland mar es, ber ben leichten atheniensi= fchen Geift in die beutschen Balber und gothischen Stadte verrflangte, aber nicht ohne ben ebenfalls immer leichter dabin tandelnden frangbfifchen Benins. Wieland verband in feiner Eigenthumlichkeit die Gal-Iomanie und Grafomanie. Er war auferzogen in ber erften, und wandte fich erft fpater zur lettern, aber er erkannte zugleich den einseitigen Abweg, ben Klop= ftock und Bog gingen, und fuhrte die Dentschen von beren ehrbaren Steifigkeit zu der anmuth vollen Bewegung ber griechisch : frangbiischen Grazien zuruck. Die deutsche Poesie, wohl zur Minnezeit in einer heitern leichten Grazie sich bewegend, war burch die Meisterfänger in steifleinenes Gewand, nach bem breifigiabrigen Rriege in Allongeperucken und Reifrocke versteckt worden, wußte schier nicht mehr, wo fie bie Bande bin thun follte, und fpielte albern mit bem Kacher. Warfen machtige Genien, wie Klops ftock und Leffing, biefen Plunder von fich und fchrit= ten aus ber Mennett heraus, fect ihres eignen Ganges, fo mußte boch in ihnen erft die Rraft fich fattis gen, damit andere zur Unmuth guruckfehren konnten, und die hauptrichtung ihres Strebens ging auf So: heres, um sich vorzugsweise damit zu befassen. Dies fer Annuth wieder ihre Statte zu bereiten, bedurfte ce eines eignen genialen Geistes, in dem ausschließe lich biefe Tendenz sich offenbarte.

Wieland trat auf, der heitre, liebenswurdige, seine Wieland, ein in Anmuth, Leichtigkeit, Scherz und Wig überfließender, unerschöpflicher Genius. Man muß nothwendig die ganze steife verrenkte, mas nierliche, pathetische Zeit kennen, die ihm vorhers ging, um den freien Schwung dieses Genius recht würdigen zu konnen, und um zugleich, was wir vom hohern Standpunkt der heutigen Zeit, zu dem er uns auf seinen Achseln selbst gehoben hat, etwa an ihm noch auszuselgen hatten, billig zu entschuldigen.

Wieland gab der deutschen Poesse zuerst wieder die Unbefangenheit, den freien Blick des Weltkinds, die naturliche Grazie, das Bedursniß und die Krast des heitern Scherzes. Keek, launig, imponirend, schnitt er die Zopse der Philister hinunter, entkleidete die erröthende Schönheit des fatalen Reifrocks, und lehrte die Deutschen, nicht so einseitig, wie die früshern schäferlichen Dichter, nackt in der idealischen Joyllenwelt mit Lämmehen zu spielen, sondern in der Welt, wie sie ist, durch Entsernung der Unnatur die Natur von selbst wieder zu sinden, und die entsesselten Glieder in leichter, sicherer Harmonie zu beswegen.

Sein ganges Wefen mar von jenem Beifte ber Unmuth, bes Frohsinns, ber Unbefangenheit und Gicherheit durchdrungen, frei, fein und wißig, leicht, beweglich und unerschopflich im Scherz, wie es ber naturliche und gefunde Buftand bes Lebens ftets verlangt, und noch mehr bagu aufgefordert burch den Gegenfatz ber gaben und berben Beit. Darum fand er auch mit ficherem Tacte, mas die Borfahren und andern Wolfer in liebenswurdiger Grazie auszeichnet, allwarts heraus, und gewann leicht die schwere Runft, ben eigenen Beift baran zu verfeinern, ber eigenen Poefie es einzuhauchen und die Musterhaftigkeit beffelben den Deutschen flar zu machen. Aber es war auch fast nur diese Bragie, die er bei seinem großen Studium ber alten und fremden Poefie vor allem heraushob, als das ihn vorzüglich Ansprechende, ihm por allen Geltende. Dier ift er der einzige.

Am starksten ward Weiland's Genius nach Grieschenland gezogen. Dort fand er alle Ideale seiner Grazie, dort trank er den reinen Trunk des Lebens und der Natur. Nur wenige Geister sind in jener Heimath des Schönen heimisch geworden, jeder auf andere Weise. Ein Leben, wie das griechische, ist zu groß, als daß es ein Geist ganz erfassen konnte. Nur ein Dasen, in diesem Leben selber empfangen und genährt, könnte dazu berechtigen. Wir aber

ftebn fern jener Welt, und nur einzelnen Wanderern gelingt es, fie wieder zu finden, aber als Fremdinge. Wieland machte die Barmonie und Grazie, von benen das gange griechische Leben burchdrungen mar, feinem Beifte eigen. Satte vor Wieland wohl irgend ein neuer Europäer die griechische Grazie erfannt und in fich aufgenommen? Chedem bedte man mit bem Belm und Barnisch, spater mit Peruden und Frifuren, unendlichen Weften, Manschetten und Reifroden den berrlichen Gliederbau, die naturliche Wohlgefiglt. Was Winkelmann bier fur die plaftische Runft, das that Wieland fur die Dichtfunft. Er lehrte an dem Muster ber Griechen wieder naturliche Schonheit anerkennen und gestalten. Aber schwerlich modite man, wenn es auch unverkennbar ift, bag er eine ber vorstehendsten Seiten bes griechischen Wefens aufgefaßt, doch behaupten konnen, er habe die Tiefe bes griechischen Genius gang burchdrungen, so wenig als die Tiefe der Romantik. Die plastische Schonheit der griechischen Baufunft und Statuen, der Frohfinn und die harmonie des griechischen Lebensgenuffes, Die spiegelreine Glatte ber griechischen Philosophie reichten den vollen Bluthenüberhang ihm über die hohe Mauer ber Beit heruber, aber nur biefen. Seine griechischen Romane entsprechen baber nur in einem Ginn bem griechischen Genius, und find ubrigens Produfte Wieland's und feiner Zeit und diefer ein=

geburgert, und auch ber franzbsische Geschmack hat seinen Theil baran.

Bu den Frangosen mandte fich fein Sinn in eben demfelben ursprunglichen Bedurfniß, wie es Friedrich der Große und andere feiner Zeit wohl fühlten, nur daß der eine ce ale Philosoph und Ronig, ber andere als Dichter befriedigte. Un jenem Weltfinn, an dem Sinn fur fichere, flare Behandlung der Umgebung und jedes Verhaltniffes, woraus zugleich immer die Runft berfelben entspringt, batten Die Frangosen une Deutsche langst übertroffen. Geit Boltaire aber hatten ihre besten Schriftsteller einen fo routinirten Beift gezeigt, daß in der That zwifden ihnen und den geistvollsten Autoren des spåtern Alterthums, namentlich Lucian, wenig Unterschied war. Wenn wir nun allerdings finden, daß Wieland in feinen romantischen Dichtungen sich nicht blos Ariost. fondern auch Boltaire und Parny, in feinen Romanen nicht blos Lucian und Cervantes, sondern auch Crebillon, Diderot, Cagotte jum Mufter nahm, fo muffen wir nur die Sicherheit und Bewandtheit bewundern, mit welcher Wieland bei aller Leichtfertigfeit doch bas eigentlich Schmutzige und bas moralische Gift jener eben so genialen als verdorbnen Frangosen zu beseitigen wußte, und wie er ber einen antifen und der andern frangbsischen Grazie noch die britte jungste beutsche Grazie einer holoen naiven,

zwar fofettirenden, aber boch noch mit ihrer Unschuld fofettirenden Grazie bingufugte. Die Urt, wie Bieland die frangbfische Frivolitat maßigte, macht feinem Gefdmack weit mehr Ehre, ale feine Aboption ber: felben Bormurfe verdient. Man hat ihn oft bart barum getadelt, ihn den Berführer unfrer fittlich reinen Nation genannt und besonders die neualtbeutschen Ragarener und Seufzerer haben ihn eine Zeitlang gang verdammen wollen. Ale ich, unter ben Jungern ber erfte, ihn rechtfertigte und wieder einmal lobte, mar man allgemein erstaunt, wie die eben fo dummen als gablreichen Regenfionen ber erften Auflage des vorliegenden Buchs zur Genuge beweisen. That das pinfelhafte Dolf, als ob es Bieland verachtete! D bu holder, ber Natur vertrauter Geift, burch beffen sonnenhelles leben ein lachelnder Genius aina und mit Oberons Lilienscepter die Alltägliche feit beiner Zeit in ein liebliches Wunder verwanbelte, bu flarer, besonnener Beift, ber bu bas Maag bes Gluckes in der Beisheit fandeft, und jum Tempel ber Benus nur burch ben ber Urania fchritteft, dich anmuthstrahlenden Apoll unter hirten, dich lies bensmurdigen Gott unter deutschen Rleinstädtern, die noch diefere Schadel haben als Bootier, dich wollen fie mit bangendem Maule und blinzenden Augen und gefalteten Banden verläftern, die pruden Bamlinge der Settwelt. Rein, fo lange die Belt noch lacheln und

fuffen fann, unfterblicher Freund Wieland, wird fie bich gegen diese mittelalterlichen Affen vertheidigen und wenn je eine Grazie auf Erden gewandelt, oder noch wandeln wird, so wird fie in Wieland ihren Liebling erkennen. Nicht dieser naturliche leichte Sinn und Scherg, nur die scheinheilige fentimentale Ungucht ift zu verdammen. Weit entfernt, ein reines Gefchlecht zu verführen, hat Wieland vielmehr ein burch bie Gallomanie bereits verdorbnes Geschlecht zu Unftand und Mäßigung, zu einem beitern und geiftreichen gefelligen Benuß guruckgeführt, und erft die fpatern fentimentalen und gum Theil romantischen Dichter verbreiteten unter ber Maste überschwenglich hoher Empfindungen das Gift einer Frankhaften Bolluft, die dem ferngefunden Bieland gang fremd war. Ueberhaupt die lachende Luft ift nie gefährlich, dies ift nur die ernfthafte, finnende, weinende und betende, die Wolluft in Gothes, in Beinfes, in Friedrich Schlegels und bergleichen Schrifs ten. Die Sinne, bewacht vom Berftande, find offene lachende Grazien, heitre Gefellichafter, nur wenn fie fich in erhabne und edle Empfindungen verftellen und unter biefer Daste bas Gemuth beherrschen, werden fie unreine und heimlich todtende Gifte.

Auch muß man bem burchaus geistvollen Wieland nicht die Fehler seiner groben und faden Nachahmer zur Last legen, nicht die matten Tandeleien Gerstenbergs, nicht die seichten Rittergedichte Alxingers, nicht die Gemeinheiten des elenden Blumauer, der unter Joseph II. in Desterreich den kleinen Boltaire spielen wollte und in seiner Travestie des Birgil zc. ungefähr alles zusammen-raffre, was eine halbe und falsche Aufflärung in roben Gemuthern an Frechheit und Handwerksburschen-witz hervorbrachte.

Die anmuthige und lebendige Auffaffung bes griechischen Alterthums durch Wieland pflanzte sich auf die vornehmern Dichter des vorigen Jahrhunderts fort, insbesondre auf Gothe. Der fuhlt ihr nicht die fanfte ionische Luft, wenn ihr feinen Wilhelm Meister, seinen Taffo, seine Sphigenie lest? Die fpiegelbelle Rlarheit seiner Sprache, die Unmittelbarkeit feiner Naturanschauung ift feit Somer noch von feinem wieder erreicht worden. Diefer Zauber der Form, ben wir ben Grieden abgelernt, ift aber fo wenig blos in die engen Schranken einer Zeit, eines Bolfs und einer Sprache gebannt, daß er fich fogar ros mantischen Dichtungen mitgetheilt hat, deren Tendeng fehr verschieden von der antiken Tendenz ift. Dage= gen find gerade die funftlichen Nachahmungen bes Antifen, 3. B. der Trauerspiele von Sophofles und Euripides, wie fie die Frangosen und nach ihnen Gothe, Schiller, Schlegel und andre versucht haben, nicht bas Gelungenfte. Es verbient Beachtung, baß

bie anerkannt besten Nebenbuhler ber griechischen Ansmuth und Natürlichkeit Romantiker sind, und zwar in ihren romantischen Darstellungen, nicht in ihren absichtlichen Nachahmungen bes Antiken. Leicht gestellt sich zu dem vollen, kräftigen, tiesen und zarten Gemüth der Romantik die edle, freie und klare Grazie der antiken Form. Darum gelang es auch den Romantikern leicht, die fremde Göttin in ihren Zauberkreis zu ziehen, und den Zopfgelehrten und Sylbenstechern niemals, wenn sie auch ihre philolosgischen und mythologischen Briese für Gevatterbriese der Athene selbst ausgaben.

Von den spåtern Pflegern des antiken Geschmacks, von denen, die ihn ganz rein und plastisch wieders herzustellen suchten, wie Gothe in der Iphigenie, Schlegel im Jon 2c. oder wie Graf Platen in seinen kunstreichen pindarischen und aristophanischen Dichstungen, so wie von denen, die das Antike mit dem Sentimentalen verkuppelten, wie Matthisson und die andern Elegiker, und endlich von denen, die ihn mit der Romantik in eine hermaphrodytische Versbindung zu bringen trachteten, wie Gothe im zweiten Theil des Faust 2c. wollen wir auch erst später resten, wenn wir die poetischen Schulen betrachten, die sich nach Gothe entwickelt haben. Eben weil sie später sind und weil in ihnen so vielerlei Einslüsse durchs

einanderspielen, wollen wir erft die altern noch schaffer gesonderten Schulen vor Gothe betrachten, und gehn demnach über zur

4.

## Anglomanie.

In England hatte die große Revolution, welche bie Stuarts vertrieb, alle Krafte ber Nation aufgeregt und zugleich die ber geistigen Entwicklung fo forberliche Preffreiheit erobert. Daher begnugten fich Die englischen Denker und Dichter nicht, wie die frangofischen, mit einer Nachafferei ber Alten, sonbern manbelten felbstiffandige Bahnen, und bienten nicht bem Sofe, fondern bem Bolfe, ber Wiffenschaft, ber humanitat und Bildung überhaupt. Den an Freibeit und Gelbsiftandigkeit tief hinter ihnen guruckges bliebnen Deutschen gebuhrt wenigstens ber Ruhm, bie Borguge Englands balb genug anerkannt und adoptirt zu haben. Es beschämt mich, indem ich etwas beutlicher, als es vor mir Andere gethan, die Wege nachweisen muß, auf welchen bas meifte bon beutschen Autoren usurpirte Berdienst aus bem Ausland zu ihnen gebracht worden ift; allein eine bittre Bahrheit ift beffer als eine fuße Taufchung. Es ift mahr, und die bier auf einander folgende Be-Shichte der Gallomanie, Grafomanie und Anglomanie bewist es, daß unfre Großvater bei weitem ben großten Theil ihres Ruhms von fremdher borgten; ja wir werden auch noch bei der Geschichte der sentismentalen und romantischen Poesse dieselbe Beobach, tung zu machen haben. Unsre Passivität überwog sehr viel die Aftivität, und die Sonnen am Himmel unsrer neuen Poesse waren zu sehr großem Theil nur Monde, die das Licht von ältern und fremden Sonnen erhielten.

3war brang mit ber Restauration unter Carl II. auch ber frangbfische Geschmack in England ein und fein vorzüglichster Anhanger war Pope, allein ber alte romantische Sang ber Englander, ihr gefunder Berftand, ihr freier und burgerlicher Geift, und ihre philosophische wie historische Einsicht wies bald die Gallomanie wieder über den Canal zuruck. Die hohe Achtung, in welcher Chakespeare stand, vertrug fich nicht mit frangbfischer Tandelei, Miltons religibser Ernst trotte der Wefinnung des Bolks, der Frivolität bes hofes. Offians wiederaufgefundne Gedichte und die neue Bewunderung fur die altenglische Ballade nahrten ben romantischen Geschmack im Gegensatz gegen den antiken, den Thomson der Ratur naber bringen mifte, um ihm als Landschaftsmalerei Bewunderer zu verschaffen. Die dem Rebellande eigenthumliche Melancholie fand ihren Ausdruck in Youngs Nachtgebanken. Der berbe Witz ber revolutionaren Polemit und Butlere veredelte fich in Swifts geift-

reichen Saturen und nahm das moderne fentimentale Element Rouffeaus in sich auf in einer gang origis nellen Berschmelzung bes Lachens und Beinens, Die unter dem Namen des humor fo große Beruhmtheit und Berbreitung erlangte, und als beren eigentlichen Schopfer Sterne (Porif) erscheint. Endlich bildete sich der altere spanisch = frangosische Roman im freien England zu flaffifcher Correftheit aus, inbem er das Abenteuerliche abstreifte und gur Schilberung der wirklichen Lebens überging. Rielding, Goldsmith, Smollet (nicht zu gedenken bes etwas zu breiten Richardson) schufen jene bewundernemurbigen Romane, in benen bas moderne Leben in feinen Charafteren und Schickfalen, Reigen und Gigenheiten fich zuerst seiner selbst bewußt wurde. Bu bem allem fam noch der große Ginfluß der englischen Philoso= phen wie Locke, Sume, Sutchinson ze. der Geschichtschreiber wie Sume, Gibbon, Robertson 2c. und ber Rritifer wie Addison, Johnson 2c.

In allen diefen Richtungen folgten die Deutschen mit kindlicher Ausmerksamkeit dem mannlichen Genius Englands. Shakespeare wurde durch Eschen burg und Wieland, Offian durch Denis in Wien und Stollberg, Young durch Ebert, Sterne mit großem Gluck durch Bode, Smollet durch Mylins überseitzt, die altenglischen Balladen durch Herber und

Bodmer verbreitet. Aber man übersetzte nicht blos, man ahmte auch nach.

Zacharia wurde der deutsche Pope, dessen Losckenraub er in mehreren komischen Heldengedichten nachahmte. Doch haben wir von Zacharia auch eine recht originelle Dichtung erhalten, den "Renoms misten," worin er die barbarische Noheit der damas ligen Jenaer Studenten mit der galanten Zierlichkeit Leipzigs, welches man damals KleinsParis nannte, ganz allerlichst contrastirt. Neben dem Sebaldus Nothanker ist dieser Renommist das beste Denkmal iener alten Sitten.

Ewald von Rleift wurde der deutsche Thomson, bessen Jahrszeiten er in dem berühmt gewordnen Gebichte "der Frühling" nachahmte. Er zeichnete sich durch zarte Empfindungen und schone Bilder gleich sehr aus, doch theilte er die Fehler dieser Gattung von Poesse, die nicht unmittelbar eine schone Empfindung auszudrücken wußte, sondern erst mittelbar im Spiegel der Reslexion, und die, ohne es vielleicht zu wollen, etwas mit ihren Reizen kokettirte.

In Mopfiocks altgermanische Barbengesange und Heldenspiele, die Herrmannschlacht 2c. mischte sich etwas von Ossans Ton. In noch weit hoherm Grade aber war Alopstock der Nachahmer Miltons.

Swifts Saturen sagten bem beutschen Geschmack und ich barf wohl auch sagen, ber beutschen Sittlich

feit mehr zu, als die Satyren Boltaires. Lifcow, Rabener, Lichtenberg machen ihrem brittischen Urbild feine Schande und gehoren zu den geiftreichften Schriftstellern, welche Deutschland hervorgebracht bat. Liscow hat den Vorzug des Alters, Rabener übers trifft ihn an Objectivitat und einer gewiffen dramas tischen Lebendigkeit, Lichtenberg übertrifft wieder Rabener burch die unubertreffliche Grazie feiner Fronie. Liscow und Rabener beschäftigten sich hauptsächlich mit Deutschland, mit beffen verkehrten Beifteerich= tungen, mit dem literarischen Elend in der ersten Balfte des Jahrhunderts, mit dem einreißenden Luxus, ben unnaturlichen Moden, mit der Schmach ber protestantischen Rirde 2c. und ihre Schriften baben insofern auch ein historisches Interesse. Insbesondre enthalten Rabeners mit liebenswurdigem Beift gefdriebnen Briefe fehr beachtenswerthe Gittenschildes rungen ber Beit.

Licht enberg wandte sich mit so großer Borliebe England zu, daß er eigentlich mehr diesem Lande anzugehören scheint, als uns. Hogarth übte nicht weniger Einfluß auf ihn, als Swift, und wie naturlich, da beide sich im Geist so nahe verwandt sind, obgleich dieser ein Maler und jener ein Schriftsteller ist. Lichtenbergs Hauptwerk sind die Erkläsrungen zu Hogarths Bildern, und eben so einzig in ihrer Art, als diese Bilder selbst. Abgesehn von ihrem

With, von ihrem poetischen Werth, ift in diesen Erflarungen, fo wie überhaupt in Lichtenberge Schriften eine Menschenkenntriff enthalten, wie fie vordem wohl nur im alten, menschenreichen, verdorbnen Rom in ber Raiserzeit gefunden wurde, und wie sie neuer bings nur in London sich ausbilden konnte. glaube, daß diese Menschenkenntniß, mit der immer eine gewiffe Menschenverachtung gepaart ift, von England her auch schon einige Zeit vor Lichtenberg in Deutschland eingedrungen und auf den Geift Leffings fo wie Gothes nicht ohne Ginfluß geblieben ift. Lichtenberg selbst faßte die heitre Seite ber Dinge und Menschen auf, und selbst Londons Laster werden in feiner gemuthlichen und feinen Fronie anmuthig. Welche Bobe der Sumanitat, die Menschen so zu fennen, und fo uber fie zu fcherzen! In Lichtenberge bucklichem Korper wohnte die feinste und schonste Seele.

And Thummel schopfte seine Bilbung aus England. In seinem ersten komischen Heldengedicht "Wilhelmine" ahmte er noch die Popische Manier der komischen Heldengedichte nach, erreichte darin aber die Meisterschaft, denn in dieser Gattung existirt nichts, das so klassisch wäre, wie die Wilhelmine. Er faßt darin die kleinern deutschen Hose von der komischen Seite auf und sein Gedicht ist zugleich ein Maaßstab für die Sitten der Zeit. In dem

großen Roman "Reise nach dem fudlichen Frankreich" laffen fich wohl Sternes und Fieldings Mufter nicht verkennen, doch auch hier behauptete Thummel die feine Driginalitat feines Geiftes. Diefer Roman hat fehr viel Alehnlichkeit mit benen von Wieland, aber Wieland hat mehr frangbfifchen, Thummel mehr englischen Geift. Um bemerkenswertheffen ift Die aus diesem englischen Wesen hervortretende ungesuchte Robleffe, die vornehme Sicherheit edler Bewegung, woran es den Deutschen vorher, und leider and noch lange nachher fo fehr gemangelt hat. Wenn Thummel die Frivolitat der Bornehmigkeit mit dem scharfen Berftand und Dit ber Freigeister vereinigte, fo ericheint boch eins diefer Elemente durch bas an= bre, beide erschienen durch eine nur ihm eigne Grazie gemildert. Die fchwere Runft, fich Freiheiten gu er: lauben, ohne zu beleidigen, die feine altgriechische Art, ben fleinen Satyr im Junern einer Grazie gu verbergen, mar ihm angeboren.

Den meisten Einfluß übte Yorik auf unsern Hippel, den ersten, welcher den echten Humor, die subjektive Tragifomedie, die Selbstironistrung des Schmerzes, das Lachen im Weinen, in unstrer Poesie einführte. Dieser Humor, der eigentlich zuerst bei Cervantes und Shakspeare vorkam, ist etwas durchaus Modernes, dem frühern Alterthum Fremdes, er konnte erst zu einer Zeit hervortreten, da das im

Mittelalter entschieben vorherrschende Gemuth mit bem ber neuern Bilbung fich bemachtigenden Berftande in Rampf gerieth, und ber cheliche Zwift gwis ichen Ropf und Berg, zwischen Big und Empfinds famfeit begann. Bei den Frangofen bildete fich diefer Gegensatz aufferlich aus. Boltaire reprasentirte ben Bit allein, Rouffean die Sentimentalitat allein. Bei Englandern und Deutschen aber blieb ber Gegenfat im Innern beffelben Individuums befdhloffen, wie hier überhaupt die Innerlichkeit, das Muftische stets vorwaltete. Sippels vorzuglichstes Werk find die "Lebensläufe in aufsteigender Linie"; boch hat auch fein "Ritter von 21 - 3." viele Schonheiten. Man hat mit Recht feinen Empfindungen mehr Wahrbeit zugefchrieben, als benen Dorife, binter bem fich Die feinste Roketterie ber Seele verstedt. Sippels Thranen find achte Perlen, und er ift eben fo weit bon ber Affektation, als von ber Breiweichlichkeit ber fpatern fentimentalen Schule entfernt. In ben Lebensläufen find Buge von Seelenschonheit, wie man fie nirgende wiederfindet.

Der langweilige, aber doch finnige Richardson fand einen eben so langweiligen, etwas weniger sinnigen, aber mehr verständigen Nachahmer an Hermes, dessen Roman "Sophiens Reise von Memel
nach Sachsen" einst das Lieblingsbuch der gebildeten
Damen in Deutschland, wie es Richardsons Clarisse

in England war. Jum Entsetzen breit, enthält dies fer Roman doch seine Zuge und eine nicht uninteresssante Schilderung von Sitten und Charafteren jener Tage. Seine übrigen Romane haben weniger, oder nur ähnlichen Werth; mit seinen Bemühungen, den Damen zu predigen, begann leider jene Literatur für Damen, die jest zu so unermeßlichem Umfang aufsgeschwollen ist.

Goldsmith, Fielding, Smollet fanden ebenfalls Nachahmer in Deutschland, die zwar ihre Driginale nicht erreichten, aber als treue Maler ihrer Zeit alle Achtung verdienen. Der berühmte Buchhandler, Rris tiker und Dichter Nicolai in Berlin nahm fich Goldsmithe vicar of Wakefield zum Mufter und fdrieb barnach in feinem "Sebaldus Nothacker" bas Leben eines deutschen armen Landpredigers. Dbgleich er nun von des Britten claffifder Grazie weit ent= fernt ift, (fo wie überhaupt diefer liebenswurdige Britte, ob bundertmal nachgeabent, doch nirgende und nie erreicht wurde,) so hat Nicolai doch in seinem Roman eine reiche Kentniß ber Menschen und ber bamaligen Berhaltniffe niedergelegt und die in der protestantischen Kirche eingeriffene Berderbniß auf eine Weise geschildert, die es uns sehr begreiflich macht, daß Leffing fein Freund wurde. Es ift jett nicht mehr die Beit, Nicolais Berdienft uber feiner einfeis tigen Aufklarerei zu vergeffen. Er war in ben tiefen

Regionen des Glaubens ein Fremdling und ein seichster und anmaßender Kämpfer gegen den romantischen Geist, aber sein höherer Kampf, den er an der Seite Lessings und des edlen Mendelssohn gegen die verssieckte Theologie und die Inhumanität der Kanzeln und Katheder kämpste, sichert ihm einen Ehrenplatz in der deutschen Literatur, und sein Sebaldus Nothsacker wird vom Kenner siets als einer der interessantessen Romane überhaupt und als der einzige in seiner Urt geschätzt und mit eben so viel Theilnahme als Belehrung gelesen werden.

In Smollets launiger Manier schrieb Muller von Ithoe zahlreiche Romane, unter benen "Siegsfried von Lindenberg" den ersten Rang einnimmt. Er schildert darin einen pommerschen Ebelmann, dessen einfache Sitten und kräftiges Gemuth mit der modernen Aufklärung und Kultur in sehr wunderliche und anziehende Conflicte kommt. Indes ist Mullers Sprache etwas zudringlich, guthmuthig derb und zuweilen roh, was sie zwar charakteristischer, aber nicht angenehmer macht.

Ueber beiden steht Schummel, dessen feiner Geist, dessen vortreffliche Sprache ihn wurdig macht, neben Lessing und Thummel genannt zu werden, obs gleich er weit weniger gekannt ist. Auch er lernte von den Engländern und schrieb drei komische Ros

mane, von benen ber alteste, aus ben fechziger Sabren des vorigen Jahrhunderte "Spithbart" der befte ift. Er ironifirt barin die padagogische Schwarmerei Basedows in der Lebensgeschichte eines Schulmanns. ber in der Theorie ein allesumwälzender Idealift und Weltverbefferer, im Leben ein vollig unpraktischer Einfaltspinsel ift. Go wenig ein Wegenstand biefer Art fur die Poesse geeignet scheint, hat ihn doch Schummel mit einem Geift behandelt, baß nicht blos ein Schulmann sein Buch mit wahrem Vergnugen liest. Epater hat er im "fleinen Boltaire" die deutiche Karrikatur ber frangofischen Freigeisterei in treuen Bugen geschildert, doch ist dieses Werk mehr fur die Sittengeschichte als fur die Poesie von Werth. Bulett fchrieb er noch "bie Revolution in Scheppenftadt," eine unwurdige Satyre auf die Bewunderer der franabfifchen Revolution, ungefahr im Beift von Gothes Burgergeneral und Aufgeregten, obgleich Schummel Dabei unendlich viel mehr Ditz entwickelte, als Gothe. Es bezeichnet die Philisterei des Jahrhunderts, daß Die entsetlichen, allerschutternden Greigniffe in Frankreich den deutschen Schlafmuten noch Gelegenheit ju gemuthichen Spagen gaben, jedoch nur fo lange, bis sie ber Donner ber Kanonen von Jena in folche Ungft fette, daß fie Soren und Seben vergaßen und daß der große Dichter bes Burgergenerals hinter bie Schurze fluchtete und im Ranonenfieber beirathete.

Endlich muß ich auch Knigges hier erwähnen, ber gleichfalls von den Engländern lernte, und deffen komischer Roman "die Reise nach Braunschweig" unsstreitig zu den besten Werken dieser Gattung gehört und voll köstlicher Laune ist. In dem andern bestühmten Werke von Knigge "über den Umgang mit Menschen" herrscht dagegen eine gesellschaftliche Doctrine, die eine sehr unglückliche Mischung von brittischer Weltersahrung, französischer Höslichkeit und deutschem Knechtsinn ist. Es ist eine Art von Maschiavellismus des Privatlebens, die Lehre, seinen Egoismus mit Klugheit und in gefälligen Formen geltend zu machen.

Ich darf nicht unerwähnt lassen, das die meisten alten Originalausgaben der eben charakterisirten Romane von Thummel, Hippel, Hermes, Nicolai, Müller, so wie die Uebersetzungen der englischen Romane, einiger französischen Romane und des Don Quichote mit Rupfern Chodowieckis geziert sind, welche denselben noch einen höhern Werth verleihen und dem Auge des Kenners und Liebhabers jener anmuthigen Literatur unentbehrlich geworden sind.

Im allgemeinen hat die Anglomanie des vorigen Jahrhunderts auf die Entwicklung des deutschen Geisftes sehr forderlich gewirkt, denn im Gegensatz gegen die Gallomanie wurde dadurch mannliche Kraft und sittlicher Ernst, und im Gegensatz gegen die Grafo:

manie Natürlichkeit und Naivetät geltend gemacht. Nicht minder wirksam als in der Poesse ausserte sich dieser englische Ginkuß in Philosophie, Geschichtsschreibung und politischen Wissenschaften, wie wir schon in den frühern Theilen dieser Schrift gesehen.

5.

## Lessing.

Leffing vereinigte bas Studium und die Bildung aller Schulen feiner Zeit in fich, und ging burch die Gallomanie, Grafomanie, Anglomanie wie die Sonne burch den Thierfreis, selbsisfandig, ohne ba ober bort bangen zu bleiben, frei aufteigend bie eigne Bahn. In jener Beit bes fremden Ginfluffes, ber mit einanber streitenden Gefdmackerichtungen fonnten große Geifter nicht wie aus reinem Boben hervorwachsen, fie mußten fich mit berkulischer Kraft durch die frems den hemmiffe, Wirrungen und Lockungen hindurch= fampfen, fie mußten fich vermittelft einer gefunden, umfichtigen, unbestechlichen Kritit erft ben Weg Daber bei Leffing neben ber poetischen Rraft die fritische, baber ihm vor allem die bewaff= nete Pallas zugefellt! Er ubte biefe Rritif in fehr weitem Ginn, auf bem Felde ber Theologie, Philo: fophie, Philologie, Kunft = und Literargeschichte, wie

auf dem Telde der Poefie. Er befampfte die plumpe Robbeit, ben fraffen Fanatismus und die geiftlofe Wedanterei des Buchstabenglaubens in seiner berühmten Rebbe wegen ber Wolfenbuttler Fragmente, wobei er es ju vermeiden mußte, ins Extrem des volligen Unglaubens zu fallen, wie auch fein herrlieher Nathan beweist, daher fich die freche Rotte ber Gotteslafterer allegeit mit Unrecht auf ibn berufen hat. Dicht geringern Ginfluß ubte er auf das Emportommen cines grundlichen und umfaffenden Studiums und porzuglich auch eines beffern Geschmacks in der Philologie und im Wechselverkehr mit Winkelmann auf Die Belebung der Schonen Runfte. Indem er aber sein Sauptaugenmert auf die Poeffe richtete, murde er ber mabre Berfules Musagetes, ber Sieger über ben gangen noch übrigen Wuft der Gallomanie und der von ihr ungertrennlichen pathetischen Weitschweis figfeit, fo wie nicht minder ber treue Edart por bem Benusberge der modernen Sentimentalitat und voetischen Schwelgerei, dem nach ihm gleichwohl Thur und Thor geoffnet wurden. Untersucht man fein Berhaltniß zu ben altern und jungern Schulen seiner Zeit, so findet man, daß er überall mit bem richtigsten Blick gesehen, mit bem schärfften Wort die Fehler bezeichnet hat.

Niemand wies mit so einleuchtendem Scharfs finn den Unterschied zwischen dem wahrhaft Antiken Mensels Literatur, 111. und der franzbsischen Karikatur besselben noch als Lessing, und ihm erst verdanken wir die Reinigung unstrer deutschen Buhne vom steisen franzbsischen Allerandriner, und die Reinigung unstrer Sprache überhaupt vom alten Schwulft. Noch che die Gräskomanen aufkamen, kämpfte schon Lessing, vor Klopsstock, vor Voß, aber er war weit entsernt, mit ihnen gemeine Sache zu machen. Er rettete die Antike nicht darum aus dem franzbsischen Vombast, nm sie den deutschen Pedanten zu überantworten. Ihm war daher die Gräsomanie so zuwider als die Gallomanie, und er verhehlt dies nicht. Sein Epigramm gegen Klopstock ist bekannt:

Wer wird nicht einen Klepftock loben, Doch wird ihn jeder lefen? Rein. Wir wollen weniger erhoben Und fleißiger gelesen fenn.

Und was dachte er wohl von Boß, wenn Boß felbst erzählt, daß Lessing ihn zwar einmal besucht habe, aber während des Gesprächs eingeschlasen sen? — Den Anglomanen war Lessing verwandter, weil bei diesen in der That der meiste Geist, die meiste Natürlichkeit war. Man kann, wenn man will, eine gewisse Aehnlichkeit zwischen den großen brittischen Kritikern Johnson, Addison 2c. und Lessing finden, doch war er ihnen an Umsang und Tiese des Wiss

fens, des Geiftes überhaupt und insbesondere als Dichter weit überlegen. Auch fann man ihm keinerslei englisches Plagiat nachweisen.

Bahrend Leffing vom Ginfluß fremder Schulen frei blieb, konnte er doch seine Landsleute nicht eben fo frei machen. Er fab und befampfte und verachtete die verschiedenen Manieren vor und mahrend seiner Beit, und war gludlich genug, die spätere Manier ber Manieren, die allgemeine Geschmacksmengerei, die Bermischung aller fremden Weisen nicht mehr mit anzusehen. Doch erlebte er noch die Anfange ber Sentimentalität, und gegen nichts aufferte er fich bitterer als gegen fie, in beren fauler Berweichli= dung und eitler Affectation er den absoluten Gegenfat gegen die ihm felbst eigne Rraft und Naturliche feit erfannte und verabscheute. Als Gothe mit einer nichtswürdigen Rachafferei der neuen Beloife von Rouffeau, unter bem Namen von Werthers Leiben auftrat. Rouffeaus Schwäche sogar noch übertrieb und trot dieser Nichtswurdigkeit den damaligen Deuts schen aufferst behagte, ba abnte Leffing, in welchen - man muß ce beutsch sagen - in welchen weis chen Roth Gothe die deutsche Literatur führen wurde und er schrieb im Jahr 1774 an den Literarbiftoris fcber und Chakefpeareuberfetzer Efchenburg : "Gin gungling, ber ben Werther liest, durfte die poetische Schonbeit leicht fur die moralische nehmen und glauben

bag ber gut gewesen senn muffe, ber unfre Theil: nahme fo ftart in Anspruch nimmt. Und bas mar er boch mahrlich nicht." Damit traf Leffing aufs Schlagenoste ben faulen Rleck ber Sentimentalität. Das Unmoralische an fich ift so wenig unpoetisch, als das Moralische an sich poetisch, und Lessing bat meber Boltaires unmoralische Pucelle fur unpoetisch, noch Schonaiche fehr moralischen herrmann fur poe tisch erklart. Es ware mithin lacherlich, ihm vorwerfen zu wollen, daß er Schonheit und Moralitat verwechselt habe. Darin aber hatte er vollkommen recht, daß er jene Sentimentalitat verwarf, Die unter ber Maste ber ebelften und erhabenften Empfindungen nichts als gemeine Gitelfeit und Ginnlichkeit ber= ftedte, bag er jene unmannliche, fraggenhafte Romantugend verwarf, die alle Begriffe von mahrer Tugend verwirrte, jene Gothesche Lumpentugend, die fich zur mahren verhalt, wie Chakefpeares Lumpenfonig zum echten Samlet, dem er Krone und Purpurmantel gestoblen. Batte Gothe, batten alle feine zahllosen sentimentalen Nachfolger ihre Weiberhelden behandelt, wie Boltaire oder Crebillon die ihrigen, namlich als Libertins, Stuter, Weichlinge, fo mare nichts bagegen einzuwenden, aber bas muß schlechter: bings verworfen werden, daß er diese Beichlinge als manuliche Ideale, als die edelften und erhabenften Geelen, ale Trager ber bochften mannlichen Bilbung, als

Gotter im Rleisch barftellt, und ihre innre Dichtes wurdigkeit burch jede Urt von gleißendem Schein verbirgt, fo daß fie der bestochene Lefer keineswegs fur ehrlose Beden nimmt, was fie find, sondern fur unendlich intereffante, ja beilige Personen. Leffing fahrt fort: "Glauben Gie wohl, daß je ein romischer ober griechischer Jungling fich fo und darum bas Leben genommen? Gewiß nicht. Die wußten fich bor ber Schwarmerei ber Liebe gang anders zu fichern, und zu Sofrates Zeiten wurde man eine folche ig έρατος κατοχη, welche τι τολμάν παρα φυσιν au: treibt, nur faum einem Mabelden verziehen haben. Solche fleingroße verachtlich = fchatbare Driginale hervorzubringen, war nur ber drifflichen Erziehung vorbehalten, die ein forperliches Bedurfniß fo schon in eine geistige Bollkommenheit zu vermanbeln weiß." Das Christenthum durfte wohl von die fem Borwurf frei zu sprechen seyn, da die Schuld nur in ben veranderten Zeiten liegt. Bor Alters und unter ben mahren Christen war mannliche Rraft und Ehre wohl zu Sause, jene verführerische lugenhafte Gothesche Grutimentalitat ift ein durchaus modernes Produkt. Man fann fie aber nicht fcharfer bezeichnen, als Leffing es gethan. Diese wenigen Ausdrucke reichen bin, die nachfolgende und bis auf unfre Tage bauernde fentimentale Poefie ju charakterifiren. Gie ftellt bas Rleine als groß, das Beracht=

liche als schätzbar bar und hofft burch diese Lüge vriginell zu erscheinen. Das ist im Grunde alles, mas sich kurz und gut davon sagen läßt, und was wir nachher, wenn wir diese Entartung unfrer Poesie schildern werden, auf jeder Seite werden bestätigt finden.

Nur so viel über Lessing als Kritiker. Diese wenigen Andeutungen reichen hin, um zu zeigen, wie klar er rückwarts und vorwarts die Berirrungen der deutschen Poesse erkannte, so weit er sie versolgen konnte. Immerhin aber bleibt es merkwürdig, daß Lessing in der folgenden Zeit immer als großer Kritiker verehrt und daß gleichwohl seinem Urtheil schnursstracks zuwider gehandelt wurde. Auch hierin gibt sich die Unwürdigkeit und gewissermaßen politische Perstide der folgenden Geschmacksoligarchen zu erkennen. Sie lobten den Mann, den sie eigentlich haßten, aber das Lob diente ihnen, den Unterschied, der zwischen ihm und ihnen bestand, zu vertuschen und gab ihnen das Ansehen, als ob sie eigentlich seine natürlichen Nachsolger und Erben wären.

Wenn wir Leffing als Dichter betrachten, durfen wir nicht vergeffen, daß er sich erst fritisch aus der Gallomanie, Grafomanie und Anglomanie herausars beiten mußte und baß er sich mit hundert andern Dingen neben der Poesie beschäftigte. Daher find seine frühern poetischen Borstudien und Bersuche, so

wie seine gelegentlichen poetischen Spielereien, auf die er selbst wenig Werth legte, sehr von den klassischen Werken seiner vollendeten poetischen Reise zu unterscheiden, nämlich von der Minna von Barnsbelm, der Emilia Galotti und dem Nathan, von des nen jedes allein schon hinreichen würde, ihn den größten Dichtern aller Zeiten beizugesellen. Geist und Form dieser Werke find gleich wichtig.

Als das innerste Princip der Leffingischen Poesse tritt die Ehre hervor. Es ist begreislich, daß die Poeten und Kritiker, deren Princip bisher im Gegentheil die Ehrlosigkeit gewesen, diesen Umstand überssehn und im Lobe Leffings so ziemlich vergessen has ben. Um so mehr muß ich darauf zurückkommen.

Ich fage noch mehr, auch das Princip von Leffings ganzem Leben war die Ehre. Er dichtete nur
in dem Geift, in dem er lebte. Er batte sein ganzes Dasenn hindurch mit Widerwartigkeiten zu kampsen, aber er beugte nie sein Haupt. Er rang, nicht um Ehrenstellen, sondern um seine Unabhängigkeit. Er batte bei seinem aufferordentlichen Talent schwelgen konnen in der Gunst der Großen, wie Gothe, aber er verachtete diese Gunst, er haßte sie, als eines freien Mannes unwurdig. Sein langes Privatissiren, sein Dienst als Sekretar des tapfern General Tauenzien während des siebenjährigen Krieges und später als Bibliothekar in Wolsenbüttel bewiesen, daß er nicht

nach hohen Stellen ftrebte. Auch erklarte er, fogleich Die lettere Stelle niederzulegen, als die Cenfur fich unterfteben wollte, feinem Freiffinn Feffeln anzulegen. Er spottete über Gellert, Rlopstock und alle, die vor goldgefronten Bauptern ihr lorbeergefrontes geneigt, und er felbst vermied jede Beruhrung mit ben Gro-Ben in jenem feuschen Stolz, benen bas noli me tangere angeboren ift. Er warf selbst bem madern Winkelmann, ber doch ohne die Großen nicht batte existiren konnen, seine Abhangigkeit von denselben vor. Als er selbst nach Italien ging, verschmähte er jede Empfehlung. Er schrieb 1768 an Nicolai: "Ich mag feine Bekanntschaften in Rom, als die ich mir zufälliger Weise selbst mache. Wenn Winkelmann nicht ein so besondrer Freund und Klient von Albani gewesen mare: so, glaube ich, maren seine Monumenti auch anders ausgefallen. Es ift eine Menge Schund barin, blos weil er in ber Villa Albani fieht; von Seiten ber Runft taugt er nicht, und von Seiten ber Gelehrsamkeit ift auch nicht mehr barin, als Winkelmann mit Gewalt hineinpreft. Was ich zu sehen, und wie ich zu leben gedenke, bas fann ich ohne Rardinale." Um sich gang unabhangia gu machen und den deutschen Literatoren ein großes Beifpiel zu geben, wollte er alle bedeutenden Schriftfteller dabin vereinigen, ihre Schriften im Gelbftverlag und in Zusammenhang unter bem allgemeinen

Titel "Museum" Band fur Band herauszugeben, und fo bem Wucher ber Buchhandler steuern und ei= nerseits den guten Autoren ihren fur ihre Unabhan= gigkeit fo nothwendigen Erwerb fichern, andrerfeits bie fchlechten Budher und die damals fchon begin= nende Kabriffchriftstellerei unterdrucken. Der Plan miflang naturlicherweise, ba Schriftsteller eben fo wenig unter einen Sut zu bringen, als Buchhandler ju entwaffnen find. Kaifer Joseph II. erregte burch feine liberalen Reformen großes Auffeben, und ce war 1769 davon die Rede, alle große und freifinnige Talente Deutschlands in Wien zu vereinigen. Leffing erwartete nichts bavon, erwartete aber eben fo wenig von irgend einer andern hofgunft. Er fah die Sofe, trot deren damals affectirten Liebe zu Philoforhie und ichonen Runften als Feinde aller echten, namlich freien Geiftesbildung an. Er fcbrieb baber an Micolai, der bei jener Gelegenheit uber Wien fportete und fein Berlin bagegen pries: "Sagen Gie mir von ihrer berlinischen Freiheit zu benfen und zu schreiben ja nichts. Sie reducirt fich einzig und allein auf die Freiheit, gegen die Religion fo viele Sottifen zu Markte zu bringen, als man will. Und biefer Freiheit muß fich ber rechtliche Mann nun bald zu bedienen schämen. Laffen fie es aber boch einmal einen in Berlin versuchen, uber andre Dinge fo frei zu ichreiben, als Connenfels in Wien geschries

ben hat; lassen Sie es ihn versuchen, dem vornehmen Hofpobbel so die Wahrheit zu sagen, als dieser sie ihm gesagt hat; lassen Sie einen in Berlin auftreten, der für die Rechte der Unterthanen, der gegen Ausssaugung und Despotismus, seine Stimme erheben wollte, wie es jest sogar in Frankreich und Danes mark geschieht, und Sie werden bald die Ersahrung haben, welches Land bis auf den heutigen Tag das sklavischste von Europa ist."

So war Leffing selbst und so sinden wir ihn wieder in seinem Major Tellheim, in Odoardo Galslotti, in Nathan. Nie waren Humanität und Weissheit so innig mit dem romantischen Wesen mannlischer Chre gepaart, als hier, und kein neuerer Dichter, ich sage keiner, hat diese Grazie der Männlichkeit darzustellen gewußt, wie Lessing.

Und welche reizende Tochter hat dieser strenge Bater! welcher Zauber wohnt in Minna, Emilia, Recha! wer, ausser Shakespeare, hat die weibliche Natur in so holder Weichheit, edler Einfachheit, laschender Munterkeit und heiliger Reinheit aufgefaßt, als Lessing? Man staunt das liebliche Wunder der Dichtung an, und mochte doch mit diesen so naturslichen Geschöpfen Worte wechseln, als ob sie vor uns stunden.

Leffing war unser erster moderner Dichter, der erste, ber die poetischen Ideale mit dem wirklis

chen Leben aussschnte, der es wagte, Helden im mosternen Kostum, Helden von heute auf die Buhne zu bringen. Bisher kannte man nur die mannliche Tusgend der alten Romer aus der französischen Comedie. Lessing zeigte in seinem Tellheim und Odoardo, daß man auch in der heutigen prosaischen Welt, noch ein Held, ein Mann von Ehre seyn konne.

Durch dieses moderne Rostum, durch die Naturlichkeit seiner bramatischen Personen und durch die Proja, die er dem altfranzbsischen Alexandriner wie dem griechischen Herameter entgegensetzte, übte er machtigen Ginfluß auf die Folgezeit und murde Schöpfer ber eigentlichen modernen beutschen Poefie, die das heutige Leben zu schildern unternahm, mabrend man bisher nur bas Alte und Fremde nachgeabmt hatte. Die Anglomanen, die gleichfalls als Freunde des Naturlichen in Schilderungen der Gegenwart und bes gemeinen Lebens auftraten, Nicolai. Muller von Itsehoe ze. waren spater als Leffing und folgten erft seinem Untrieb. Dann fam Gothe, bann Schiller, beren erfte profaifche Schauspiele, Bot, Clavigo, die Ranber, Rabale und Liebe überall die Schule Leffings verrathen und ohne feinen Borgang nicht entstanden maren:

Zugleich war Leffing ber erfte, ber in Emilia Galotti einen modernen Fürsten schilderte. Bieber kannte man nur steife Komedienkonige mit Krone

und Scepter, oder niederträchtige Hofpoessen, worin die Berfailler Orgien in der Form von Schäsergesdichten gepriesen wurden. Lessing überraschte die Welt auf einmal mit einem Gemälde der Hose, das so neu als treu war. Wer mag verkennen, daß er eine mächtige Wirkung hervordrachte. Mehr als die spätern revolutionären Philosophen Frankreichs wirkte Lessings einsaches Hosgemälde auf die politischen Begriffe der Deutschen. Schiller suhr in dieser Weise sori, und Issland stellte zwar überall gute Fürsten, aber desso schlechtere Minister dar. Die Immoralität der Hose wurde ein stehender Bühnenartikel in Deutschland, und die noch sichern Hose hatten kein Arg daran.

Lessings Nathan bildet seinem Inhalt nach den Lichtpunkt der im achtzehnten Jahrhundert herrschend gewordenen Humanität. Die Mißachtung, die sein jüdischer Freund, der liebenswürdige Mendelssohn, noch zuweilen ersuhr, veranlaßten ihn zu diesem Meisterwerk, in welchem der tiesste Verstand mit der edelsten Gesinnung gepaart ist. Dieses unsterbliche Gedicht der mildesten, ja ich möchte sagen, süßesten Weisheit, ist zugleich durch seine Form für die deutzsche Literatur von hoher Wichtigkeit, denn es ist der Vater der unzähligen Jambentragödien, die nach Lessing zuerst von Schiller und Göthe zur Mode erzhoben wurden.

Doch hat kein Dichter ben ersten Zauber des deutschen Jambus wieder erreicht, wie er in Lessungs Nathan, hold überredend, innig wunderbar das Gemuth ergreift. Gothe bildete nur den Wohlklang und aussern Glanz, Schiller nur die hinreißende Kraft dieses Verses aus, und beide entsernten sich, sowie ihre unzähligen Nachahmer, von der liebenswürzigen Natürlichkeit und auspruchslosen Einsachheit der lessungischen Vehandlung. Der dramatische Jambus ist zu lyrisch geworden, er war bei Lessung noch der Prosa näher und viel dramatischer.

Doch alle die großen Impulse, die Leffing ber beutschen Literatur gab, werden wir erst recht begreisfen, wenn wir zu den folgenden Perioden übergehen.

6.

## Rouffeaus Ginfluß auf die bentiche Sentimentalität.

Wenn es Lessing nicht gelang, der deutschen Poesse das Gepräge seines Geistes aufzudrücken, wenn, was bei ihm eins war, Starke und Schönheit der Seele, alsbald sich theilte, und in die Ertreme einersseits der übertriebnen Kraft in der s. g. Sturm = und Drangperiode, andrerseits in die übertriebne Weich= lichkeit in der poetischen Philisterei ausartete, so will ich zwar keineswegs behaupten, daß Rousseaus Ein=

fluß daran Schuld war, gewiß aber ift, daß sich bei den politisch indifferenten, thatenlosen, auf ihren Fasmilienkreis und ihre eignen Empfindungen beschränksten Deutschen für eine Herzensstimmung, wie diejenige Rousseaus war, die stärkste Empfänglichkeit zeigte, und ihre Nahrung anderswo gesucht oder sich selbst geschaffen haben wurde, wenn ihr Rousseau nicht schon hulfreich entgegengekommen ware.

Rouffean ift der Patriard ber modernen Centimentalität. Er bat bas unfferbliche Berbienft in ber Beit Beltairs, die nur den Wit und die pathetische Affeftation fannte, der Dahrheit und Innigfeit der Weiftblewelt ihr Recht verschafft zu haben. Allein er fiel aus einem Extrem ins andre, und es war vielleicht unmbglich, daß das bisher mighandelte Befuhl, indem ce fich emancipirte, nicht in Schmarmerei batte ausarten follen. Die übertriebne Sarte und Ralte mußte eine übertriebne Weichheit und Warme bervorrufen. Der Diabolitat Boltaires mußte eine etwas fußliche Seligkeits : und Engelsucht entgegen : treten. Es lagen aber auch allgemeine Bedingun= gen in der Zeit, welche diese moderne Weichlichfeit und Bergensschwäche begunftigten, zumal in Deutichland.

Der Despotismus, der im vorigen Jahrhundert herrschte, schloß die gebildeten Manner von der Theile nahme an den Staatsangelegenheiten aus. Nach

dem dreißigjährigen Kriege war eine Erschlaffung eingetreten, aus der die Deutschen weder durch den spanischen Erbfolgefrieg, noch felbst burch ben siebenjährigen Krieg geweckt werden konnten. Es war fo weit gefommen, daß man nicht einmal mehr bas Bedurfniß fühlte, fich um die offentlichen Angelegen= beiten zu bekummern. In ber Behaglichkeit ober Corge des Privatlebens und Familienfreises befangen, bachte niemand an den Staat, an bas Baterland. Daher benn jene Ueberschätzung und ausschließliche Anpreifung tes Kamilienlebens und die Bergotterung des hauslichen Schlafrocks. Daber bei denen, welche keine Kamilien hatten, oder doch noch ein hoheres Bedurfniß fühlten, die Aunstbegeisterung, die bachantischen Musen, der philosophische Theorienschwindel, der ganglich unpraktische Idealismus. Da= her endlich jene Sentimentalität, die sich alle dem zugleich anschmiegte. Wo nichts gethan wird, macht fich der innere Drang wenigstens in ohnmach tigen Gefühlen Luft, und unwillfurlich gibt fich biefe - Dhumacht in einem gewiffen wehmuthigen Unftrich ber Gefühle zu erkennen. Das Mittelalter mar gefuhlvoll, ohne sentimental zu fenn, benn es war-Rraft und das Bewußtsenn eines vollen Befiges das bei. Unfre Zeit ift nur fentimental, weil fie ihre Unmacht und ihre Entbehrung fühlt.

Bei ber Sentimentalität ift allezeit das bofe

Gewissen thatig. Sie ist das mehr oder weniger klare Bewußtsenn selbstverschuldeter Unmannlichkeit. Rousseau, der schwache, unsichere, immer sich erhes bende und wieder in die Gemeinheit zurücksinkende, seinen Schwächen schmeichelnde und dann wieder sich selbst verachtende Rousseau personisseirt die ganze Gattung. Es ist eben die Unritterlichkeit der mosdernen Zeit, der zur Strase seiner Feigheit in einen Weiberrock gesteckte Mann, die temporare Umkehrung der Geschlechtspole, die Uebertragung weiblicher Furcht, weiblicher Charakterschwäche, weiblicher Lüssternheit, weiblichen Leichtssuns, weiblicher Eitelkeit und Putzsucht, weiblicher Erregbarkeit und vorzüglich weiblicher Thränenseligkeit auf den sonst starken, sesten, solzen, gleichmüthigen und kalten Mann.

Die altere Poesse der Troubadours und Minnessanger bis auf Petrarca zeigte viele Schmarmerei, doch nicht ohne Mannlichkeit. Selbst die spatere Schaserpoesse war nur ein kokettes Spiel, und muß man den uppigen Cavalieren des siedzehnten Jahrhuns derts auch manche Tugend ihrer Bater absprechen, so zeigten sie sich doch selbst in ihren Lastern noch als Männer. Die vom Staatsregiment ausgeschloßne Aristokratie fand im Reich der Liebe und Galanterie einen neuen Tummelplatz der Kraft und Politik. Es war noch immer etwas Romantisches, Ritterlis

ches dabei, und der öffentliche Geift machte fich felbst noch in den öffentlichen Lastern geltend.

Laster aber führen zu Krankheiten, und wenn die zu Anfang des vorigen Jahrhunderts beginnende Sentimentalität auch gegenüber der Verderbniß des französischen Hofes eine Tugend genannt werden muß, so war es doch eine reconvalescente Tugend, ein Nachkränkeln, ein Justand der Schwäche, der hoffnungslosen Rene. Der entnervte Wüstling zog sich aufs Land und in den Schooß der Familie und Natur zurück, um seine Hypochondrie durch sanstere Gefühle einzuschläfern.

In Deutschland war zwar unstreitig mehr Gesundheit übrig, als in Frankreich, aber es war so
etwas Interessantes, Schmachtendes in der neuen
franzosischen Sentimentalität, daß sie bald auch bei
uns Mode wurde. Diese Mode erstreckte sich sogar
auf den physischen Habitus. Das Blasse wurde beliebt, eine Dame ohne Bapeurs gehörte der guten
Gesellschaft nicht an. Kerngesunde derbe deutsche
Landfräulein schminkten sich weiß, hungerten sich mager, tranken Essig, um recht leidend zu erscheinen.

Die von Rouffeau ausgegangene Sentimentalistät nahm in Deutschland drei verschiedene Gestaltunsgen an. Sie bemachtigte sich des Familienlebens und wurde das, was man die Philisterei genannt hat. Der Name ist freilich alter. Als die Hufsten

fich das Bolf Gottes nannten, gaben fie ben Unders benkenden den Namen Philifter, und diefer Gebrauch ber Prager Universität ging auf die andern boben Schulen in Deutschland über, und der Name Philifter bezeichnete feitdem immer ben ruhigen Spießburger im Gegenfatz gegen den unruhigen, nach bohern Dingen trachtenden Studenten. Der alte Spiegburger war inzwischen immer noch ein andrer Rerl, als der moderne Philister. Er enthehrte noch der Sentimentalitat, er lebte gufrieden bei feinem Sandwerf und in seiner Kamilie, aber er trieb mit seinem alltäglichen und bescheidnen Glud noch feine Ub: gotterei. Dies geschah erft, nachdem Rouffeau in Deutschland bekannter geworden war und einen Ent= buffasmus fur bas einfache Kamilienleben erweckt hatte. In Frankreich contrastirte Diese Ginfachheit mit den Laftern bes Sofes. In Deutschland gemabrte ibre übertricbne Lobpreifung den Leuten menigstens eine Entschädigung fur bas mangelnde offentliche Leben, und wie hatten fie nicht gern bas Ginzige, was fie hatten, überschätzen sollen! Daß sich hauptsächlich die Grafomanen in diese Philisterei warfen, hatte zwei Grunde. Erftens fand eine inbirefte Berwandschaft zwischen ihnen und Rouffeau Statt, fofern fie beide ber antikifirenden Gallomanie, ber herrschenden Marifer Schule entgegentraten. Gobann aber boten ihnen Sorag, Theofrit, Birgil,

Unakreon Elemente bar, die fich fehr gut mit ber modernen Sentimentalität vertrugen. Ronnten benn die Grafomanen die großartige, politische, hervische Seite bes Alterthums auffaffen? Dies konnten gewiß nur Englander, die felbft in einem großen Staats: leben thatig waren, und einige Frangosen, die wie Montesquien die großen Staatsumwalzungen ber Folgezeit ahndeten und verbreiteten. Die guten beutfchen Schulmeifter und Pfarrer aber, benen ichon bie Geschäfte eines kleinen Burgermeifters wildfrembe Dinge waren, und die jum großen Theil mit Rahrungsforgen ringen mußten und als hochftes Lebens= giel "nur ein Sutteben fill und landlich und ben eignen Seerd" ersehnten, sie mußten naturlicherweife junadift die idullische Seite ber antifen Voefie auffaffen, und hier begegnete ihnen Rouffeaus fuße Schwarmerei fur bas einfache Naturleben.

Damit hangt auch die zweite Gestaltung der Sentimentalität zusammen. Ich bezeichne sie als das tiese Gefühl der Armuth, Schwäche, Dhumacht, das vielen Deutschen jener Zeit nur allzu natürlich war. Man lese die in dieser Bezieshung höchst merkwürdigen Biographieen von Moritz (Auton Reiser), Jung (Stilling), Bronner, die oben schon erwähnten Romane von Nicolai, Müller von Itzehoe, Millers Siegwart, endlich die Gedichte des armen Hölty, der nicht blos aus Schwermuth,

fondern zum Theil auch aus hunger farb, und man wird ein treues Bild des Elends erhalten, aus bem fich zu erheben nicht jedem, wie dem beharrlichen und fraftigen Boß gelang. Dhne Bermogen, ohne Erziehung, ohne irgend eine Aufmunterung fur ihr Talent, ohne irgend eine Gelegenheit, fich emporgus arbeiten, fanden viele edle Geifter nicht einmal Troft in bem, mas felbst der polnische Sclave befitt, im Mationalfiolg. Mitten im volfreichen großen Deutsche land befanden fie fich hulflos, vermaist, erdruckt uns ter Demuthigungen. Gelbft ein großer Theil berer. bie wirklich emporfamen, erkauften ihr Glud nur burch das Opfer ihrer Selbsistandigfeit und mußten mit ihren Talenten ber Erbarmlichfeit fleiner Bewalten schmeicheln, um Vensionen von ihnen zu erhalten, ohne die das Talent eben nicht eriffiren fonnte. Die freien, burch eigne Rraft gehobnen und unbeftochnen Beifter bes vorigen Sahrhunderts find gu gablen, es find ihrer gar, gar wenige. Mun berfete man fich in die fummervolle Lage ber armen Genies jener Tage, zu beren Rraftigung fo wenig, gu beren herabstimmung alles beitrug, und man wird es entschuldigen, daß fo manche fanfte Seele in Wehmuth verging und wie Solty in Thranen zerrann.

Die britte Gestaltung ber Sentimentalitat gibt sich in einem uberschwenglichen Drang bes

Gefühle ohne Gegenstand zu erkennen. Wir unterscheiden aber dabei die boppelte Richtung, welche biefer Drang einerseits nach auffen, nach ben Ideas Ien, andrerseits nach innen, nach ber egoistischen Selbstvergotterung nahm. Auch in diefen beiben Richtungen war Rouffeau Borbild. Es brangte ihn nach auffen, obwohl noch ohne bestimmtes Biel. Er abnte die fraugbfifche Revolution, boch ohne fie erfaffen zu konnen. Aber eben, weil er seine Ideale aufferhalb nicht verwirklicht fah, stromte fein gewaltiges Gefühl immer wieder auf ihn felbst gurud und nothigte ihn gleichsam, sich mit sich felbst zu be-Schäftigen, fich burche Mistrostop zu betrachten, und bald mit mehr Gitelkeit, bald mit mehr buffender Selbstverachtung sein eignes Ich zu commentiren. Eine so überwältigende Macht des Gefühls brach and) in Deutschland aus den vollen Seelen bervor. und hier um fo mehr, als bas auffre Leben ibm fo wenig Nahrung barbot. Daber einerseits ber Drang nach Idealen, die man aber bei der Durre des politischen Feldes im luftigen Reich der Poesse und Philosophie suchte, daber die schwarmerische Liebe gur Runft und ben speculativen Wiffenschaften, eine Liebe, bie bald in Orgien ausartete und nichts geringeres beabsichtigte, als die gange Welt fur die Musen zu erobern und nichts mehr unter einer andern Bebingung ober fur ein andres Intereffe existiren zu laffen.

als für das ästhetische und philosophische. Daher aber auch andrerseits die Selbstvergötterung der Dichter und Denker, die Anbetung der eignen Seeslenschühreit, und in der äussersten Uebertreibung das Zerplatzen vor Ausgeblasenheit, das aus der Hautsfahren der Ueberschwenglichen, denen die Welt, so groß sie ist, doch für ihre eingebildete Größe zu eng wurde. Dieser Hochmuth erscheint als der reine Gegensatz der oben bezeichneten Schwermuth, hier die höchste Erregtheit, dort die höchste Erschlaffung; beides aber sind nur Symptome derselben Krankheit, hersließend aus einer Quelle, aus dem Mangel des öffentlichen Lebens, aus der Verstimmung der Nerven bei einem Gefangenen.

7.

Poetischer Universalismus. Serder.

Ausser der eben charakterisirten modernen Sentimentalität, welche den durch Lessing gekräftigten Geist von innen her wieder erschlasste, wirkte dem Streben dieses großen Mannes vorzüglich auch der Zauber des Fremden und Mannigfaltigen entgegen, der die Augen deutscher Dichter von aussen her blendete und sie gleichsam wie Kinder zur Nachahmung alles dessen fortriß, was ihnen irgend gesiel. Es

war im Grunde berselbe passive Charakter der Zeit, aus dem dieses Haschen nach fremden und bunten Eindrücken, wie jene weibliche Sentimentalität hersvorging, und beiden lag Mangel an mannlicher Kraft zu Grunde, die Lessing für sich besitzen, aber leider nicht den Zeitgenossen mittheilen konnte.

War schon vor Leffing der beutsche Genius zur Nachahmung bald der Frangosen, bald der Romer und Griechen, bald der Englander fortgeriffen worden, so wurden ihm jetzt auch noch, vorzüglich durch die Bemuhungen Berbers, die alte romantische Belt und die poetischen Schatze des Drients aufgethan, und hatte fruher der eine deutsche Dichter ausschließ= lich diesen, ber wieder jenem Borbild sich zugewandt, fo traten jest Capacitaten auf, die alle poetischen Reize aller Zeiten und Wolfer zumal zu genießen trachteten, und diesen folgten bald eelektische Talente. bie alles dies zumal auch nachahmen wollten. Auf bie Dichter, die in allen ihren Gedichten nur einer fremden Richtung gefolgt waren, 3. B. antikifirt hatten, folgten bald Dichter, die in einem Gedicht antikisirten, im andern frangosirten, im dritten romantisirten, im vierten morgenlanderten 2c. und auf biese folgten endlich Dichter, die in einem und bemfelben Gedicht antik romantisch und west softlich zus gleich bichteten, alles zumal vermengend wie in einem eau de mille fleurs.

Lessing war der erste und größte Kenner ansländischer und alter Geschmackerichtungen; aber er ahmte sie nicht nach, er bediente sich ihrer nur zur Bergleichung, um den eignen Geschmack darnach zu corrigiren, zu schärsen. Tragen seine frühesten Urbeiten noch Spuren der römischen und englischen Nachahmung, so beweisen seine spätern durchaus selbstständigen Werke, wie sehr er sich durch eine Kritik emancipirt hatte, deren eigentliche Tendenz war, nicht sich mit fremden Lappen immer mehr und mehr scheindar zu bereichern, sondern gerade umgekehrt durch Ausscheidung des Fremden die eigne Natur in classischer Wahrheit, Kraft und Schönheit herauszubilden.

Aber ber Einfluß des Fremden war noch zu machtig, und der passive Charakter der Deutschen sprach sich in der letzten halfte des vorigen Jahr-hunderts in der Poesie wie in der Politik immer entschiedner aus. Alles Fremde wurde herbeigezogen, nur um es nachzuaffen.

Der eble Herber umfaßte mit philosophischem Blick die Geschichte, und wenn man bisher in den Nationalunterschieden nur ein verändertes Costum besselben Menschen gesehen und eben deshalb geglaubt hatte, das Besen der Franzosen, Griechen und Engsläuder leicht auch auf die Deutschen übertragen zu können, so machte jetzt Herber (was Lessing schon im Einzelnen, namentlich in Bezug auf das Untike ges

than hatte) auf die Driginalität eines jeden Bolfsthums, auf die tief poetische Eigenthumlichkeit im angebornen Naturell der Nationen aufmerksam. Aber während er dadurch gerade bewies, daß eine Nation der andern nicht nachäffen konne, dienten seine Erforschungen und Sammlungen älterer und fremder Poesse nur dazu, das Bolk der blinden Nachäffer endlos zu vermehren. Wir mussen daher sein edles Wirken nicht nach dem Erfolge beurtheilen.

Berder lehrte die Chriften und Philosophen, die fo gern von den Nationalunterschieden abstrabiren. die Wichtigkeit ber letztern. Zwar wird bas gange Streben dieses großen Mannes durch die reinste und echtefte humanitat bezeichnet, und er suchte auch in den Bolfern immer nur den Menschen, aber er fullte die Kluft aus, die bisher zwischen dem wirklichen und nationalisirten Menschen und zwischen dem Abstraftum eines idealen Menschen bestanden hatte. Er arbeitete jener freimaurerischen Ansicht, die den Denschen von der Nation, dem Zeitalter und der Natur lodreißen und als Glied einer hohern allgemeinen Gefellschaft binftellen will, mit ber weit naturlichern Unficht entgegen, daß die humanitat ihren Entwicklungegang nur innerhalb ber Nationalität und bes Bolksnaturells, wie der Saft im Baume nehmen fonne.

Die Humanitat hat nothwendig zwei oberfte

Michtungen. Die eine führt in die Hohe; sie sucht bas Ibeal, das Ziel im Wahren, Schonen und Gueten, denn nur in diesem Ideal oder in dem Streben darnach ist das einige Band um die Menschheit gesschlungen. Die andre Richtung führt in die Weite; sie sucht überall, in der Geschichte, bei allen Nationen jenes Ibeal, und verdindet durch dasselbe alles Getrennte.

Berder's Genius nahm beide Richtungen vollfommen in sich auf. Er war aber eben deßhalb nicht blos Dichter; er war Mensch im reinsten Ginn, Burger, Philosoph und Dichter. Die Poefic im engern Sinn galt ibm nicht blos als einem produktis ven Dichter, er suchte fie auch bei allen andern Das tionen auf und vermittelte fie dem Bedurfnig feiner Landeleute. Dabei galt ihm auf gleiche Beife die Philosophie und das praktische Leben, und er war ein Bekenner des Bahren und Guten, wie des Scho: nen. Wer aber in diefer Harmonie die hochsten Ideale fur die bochsten Meufferungen ber menschlichen Seele als eine Gottheit in breifacher Erscheinung verehrt, ihnen die Rlammen feines Bergens auf einem Altar lobern läßt, beffen ganges Wefen muß von Poefie burchdrungen, muß felbst Poefie fenn. Gine folche Bereinigung ift nur im poetischen Gemuthe mbalich. Der Urquell aller biefer Richtungen und Beftrebungen, ber Urquell einer fo allumfaffenden Gehnfucht und Liebe ist nur das Herz. Wie in ihrem innersten Lebensprincip für sich, so in ihrer Erscheinung für andre ist sie poetisch. Darum hat Ican Paul, Herder's innigster Verchrer, den kurzen und treffenden Ausspruch gethan: er war mehr ein Gedicht, als ein Dichter,

Die große Wirfung, die Herber's Schriften auf die Deutschen gemacht, wird feinem Genius im Gansen verdankt, nicht einzelnen dichterischen Schöpfungen.

Bas herder mit dem Ausdruck humanitat, als bas Biel feines gangen Strebens fich bezeichnet, mar die Bluthenkrone alles Menschlichen, das Ideale, Reine, Edle, Schone, zu dem alle Zeiten und Bolfer, alle Institute fubren follen, fur deffen Erreis dung die Menschheit zu leben, bas ihren Fortschritt zu bedingen scheint. Er fab in der Welt ein organisches Gange, eine Pflange, die in ihrer fortschreis tenden Entwicklung jene Bluthe des Edlen und Schonen tragen foll. Entwicklung, Evolution war ihm bas Wefen der Welt, fein Stillstand, fein 3wiespalt ohne hohere Bindung. In diefer Unschauung eines lebendigen Werdens ber Welt, ihres 2Baches thums, ihrer Beredlung, ging feine Philosophie ber von Schelling voran, die eben durch diefe Unerfennung ber Evolution ihren Vorzug errungen.

Er fah alle Individuen und Wolfer nur als die Materie, alle Lebensfreise und Institutionen nur als

die Form an, in welcher jene Evolution verwirklicht wird. Er verband sie durch dieselbe alle in einem Geist und Leben. Seine Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit zeigen und seinen Genius im weitesten Umfang und umfassen der Anlage nach alle seine Ansichten und Richtungen. Aber die Ausstührung konnte diesem Plane nicht genügen. Keine Form ware derselben gewachsen gewesen. Er fühlte dies wohl, bezeichnete das Fragmentarische im Titel, und überließ es dem richtigen Takt der Mit; und Nachwelt, alle seine übrigen Schriften als Anhänge oder fortgeseizte Fragmente dieses Werks anzuerskennen.

Er begann sein großes Gemalbe von der Entwicklung der Welt mit der Darstellung der physis
schen Welt als eines Werdenden. Wir dursen nicht
verkennen, daß er dadurch eine hochst poetische Wirkung auf sein Zeitalter hervorgebracht, und nicht
minder die Wissenschaft, wenigstens ihre Methodik
bereichert. Ein großes lebendiges Gemalde der Natur, das auch den Profanen verständlich und eindringlich gewesen ware, sehlte den Deutschen bisher.
Die umfassende Ansicht des Ganzen, das Entwickeln
bes Schonen im Einzelnen verschwistert sich hier zum
glänzendsten Effekt. Wenn andere das All der Natur uns als ein mechanisches Räderwerk kalt construirt, hauchte er ihm ein organisches Leben ein und

wedte bas warme Gefühl bafur in jeder Bruft. Wenn andre die einzelnen Erscheinungen der Natur wohl numerirt und classificirt uns hintereinander an den Kingern abgezählt, ließ er sie alle als Glieder eines Draanismus erscheinen und bob jede burch ihre naturliche Stellung. Der Stein erfchien nicht in der Baumwolle des Mineralienkabinets, fondern im lebendigen Schoof der Erde, wo er gewachsen; bie Pflanze nicht welt im Berbarium, sondern frifch auf der Wiese am Bergeshang noch an der feuchten Burgel mit bem Erdgeruch; bas Thier nicht ausgeflopft ober im Rafig, sondern in der Freiheit bes Baldes und des Reldes, ber Luft und der Gemaffer; bas Auge nicht im Ringe, fondern im schonen Angeficht; ber Mensch nicht in der Ginsamkeit des Stubierzimmere, fondern wie Abam unter ben Kreaturen ber erften Schopfungstage, wie Cafar unter Denfchen, wie Chriftus im himmel.

Ueber der Natur erhaben, aber nur wie die Blüsthe über dem Stengel, und von dem gleichen Leben durchdrungen, erschien ihm die sitzliche Welt. Dasselbe Werden und Entwickeln, nur auf höherer Stuse, galt ihm auch in dieser höhern Natur, und er sprach die große Unsicht aus, daß das Leben des einzelnen Menschen und das Leben der ganzen Menschheit gleischen Gesetzen der Evolution unterworfen sey. Er stellte eine Vernunft der Menschheit der Vernunft

bes Menschen an die Seite. Jene von einer ewigen Borfebung im Bolferleben unmittelbar gelenft, Diefe bem Menschen als gottliches Erbtheil mitgegeben und nur Ausfluß der bochften einen Weltvernunft, ftres ben beide ineinander wirkend zu dem hochsten Biele ber Beredlung des menschlichen Geschlechts, gur Berschonerung des menschlichen Lebens. Dahin bluben alle Krafte der Menschheit aus. Bon diefem erhabes nen Sinne geleitet, forschte Berder in ben Tiefen ber menschlichen Seele, verfolgte er die Entwicklung bes Privatlebens, ber Sitten, ber Erzichung, ber Staas ten, der Religionen, der Wiffenschaften und Runfte, Die Geschichte ber Institutionen, der Bolfer und ber gangen Menschheit, und zeigte überall bie gleiche Richtung, bas eine Lebensprincip. Alles Ginzelne galt ihm nur als Glied bes Bangen. Seine gable reichen fragmentarischen Schriften beschäftigen sich immer mehr, die Berbindung der einzelnen Erfcheis nungen im menschlichen Leben zu zeigen, als ihre Besonderheit.

Unter die Schriften, worin er das allgemeine Menschliche ohne Rucksicht auf besondre Bolker zum Gegenstande seiner Betrachtung macht, zeichnet sich nach den Ideen hauptsächlich die Metakritik fur Phislosophie, die Kalliope fur Aesthetik aus. Engere Kreise ziehen sich die Schriften über die Bibel, über Politik, Erziehung und Sitte, womit sich vorzüglich seine

zahlreichen kleinern Auffätze und Fragmente beschäftigen. In der Adasirea hat er, ein Kind seiner Zeit, sich gedrungen gefühlt, der neuern Geschichte eine besondere Ausmerksamkeit zu widmen. Alle diese Werke zeichnen sich, wie durch die tiefe Wahrheit und Reinheit der unmittelbaren Auschauung, so vorzüglich dadurch aus, daß sie nie etwas vereinzeltes sind, nie ein undefriedigtes Gesühl übrig lassen, sondern sich stehen, und uns im Einzelnen das Ganze erblicken lassen, so wie sie vereint erst das Ganze bilden.

Berber's erhabener Genius blieb aber nicht babei ftehn, die Entwicklung ber Seelenfrafte, wie fie in ben einzelnen Menschen liegen, bis zu ber Bollendung der Bluthe zu verfolgen, zu der fie biefe Gingelnen bringen tonnen. Er erfannte vielmehr, baß eine noch hobere Entwicklung in ber Berfchiedenheit ber Naturen, fo der Bolker, fo der Individuen, erreicht wird. Sierin ichien ihm die hochfte und lette Form ju liegen, welcher ber Entwicklungegang ber Menschheit fich unterwirft, und barum war die Wurs bigung berfelben auch die Krone feines Suftems. In ber nationalitat erfannte Berber bie Biege einer noch hobern Unebildung, ale fie ben Menschen an fich zu erreichen möglich mare, die Wiege ber boche ften aber war ihm die Berfchiedenheit ber menfchlis den Natur. Wie er die sittliche Welt ber Menschen

über die Natur stellte, so das gebildete, humane Bolf über das rohe, so den Genins über den Gemeinen. Diese höchste Ansicht stand ihm aber in innigster Berbindung mit seinem ganzen System, und er entwickelte den Geist der Bolker nur in seiner Bedeutung für den Geist der Menschheit und der Welt, und den Geist großer Genien nur in der Bestehung wieder auf jene alle.

Diefer letzten Unficht verbanken wir feine vorauglichften Schriften, und bas vorzüglichfte in allen. Mit einer Barme, wie fie nur den Deutschen moglich ift, wie fein Beispiel fie ben Deutschen gum bes wußten Willen und Gefet gemacht, brang er in bas besondre Befen wie der bentichen, so jeder fremden Nation und ihrer Genien ein, und zeigte, wie in ih: nen die duftigften Bluthen jedes Edlen und Schonen bervorgebrochen. Aus allen biefen Bluthen windet er bem Genins der Menschheit den heiligen Krang, und verdient, daß wir in ihm ben wurdigsten Pries fter beffelben verehren. Fern von jeder Gitelfeit, ber bentichen Nation eine besondere Ehre zuzuwenden, gewährte er ihr unbewußt die großte, bag ihr Beift in seinem Beifte einer folden unpartheilschen Sumanitat fabig geworben. Wenn er in feinen Ideen und in andern Schriften zerftreut den Beift der Das tionen, wie er in ihrer Wefchichte und in ihren Inftis tutionen erschienen ift, immer in Bezug auf Die Ents

wicklung jum Eblen und Schonen, jur humanitat bargestellt hat, so schien es seinem richtigen Takt boch eine befondere Wurdigung zu verdienen, diefen Beift in der Poefie der Bolker ju beschworen. Da= ber sammelte er bie Stimmen ber Bolfer, eis nes feiner trefflichsten Werke, barin er die schonften und eigenthumlichsten Bolksgefange aus allen Weltgegenden ber in ein großes Liederbuch ber Menschheit vereinigte. Der große Ginn diefer Bufammenftellung und wieder die reiche Mannigfaltigkeit und wunderbare Schonheit des Gingelnen verfehlten ihre Birfung nicht. Seitdem ward ber Poefie felbst an und fur fich und in ihrer Beziehung auf bas Wolferleben eine bobere Bedeutung zuerkannt oder an ihr erkannt, aus ihr entwickelt. Seitdem ift ein lebendiger Berfehr der lebenden Beifter mit den hingeschiedenen burch die ganze Erde angesponnen worden. Bu allen Nationen, in alle Zeiten ift man hinabgestigen, und hat die verborgenen Schätze gehoben, die Berder mit Klammen bezeichnet. Aus dem fernen Indien, Perfien, Arabien, aus dem finnischen und flavischen Morden, aus Standinavien, Schottland, England, aus Spanien, felbst aus ber neuen Welt bat man auf Berber's Wink bas Gold ber Dichtkunft zu einem großen ewig fortwuchernden Sort in der deutschen Literatur zusammengebäuft.

Aber man hatte fich begnugen follen, die Werke Mengels Literatur. 111. 21

fremder Nationen und Zeiten dem Auge zum Genuß und zur Belehrung darzubieten, ohne sie nachäffen zu wollen. Man hatte wenigstens Geschmack genug bestigen sollen, die Schönheit jeder Nationalpoesse in dem zu suchen, was sie von andern unterscheidet, und dann ware man nicht in die lächerliche Nachsahmungswuth verfallen, die den deutschen Dichter nicht nur zur seelenlosen Puppe machte, der man das fremde Kleid überhing, sondern sogar zum Hanswurft, der die Farben aller Nationen zugleich tragen mußte.

8.

## (3 ö t b e.

Indem ich diesen großen Namen nenne, verhehle ich mir weder den staunenswürdigen Geistesreichthum und die Zaubergewalt unsres in Bezug auf die poetische Form unstreitig ersten Dichters, noch die Anshänglichkeit, welche der größte Theil der gebildeten Welt für ihn hegt. Man hat mir in jüngerer Zeit von vielen und sehr achtbaren Seiten her die wohlsverstandne Zumuthung gemacht, mich zu Göthe zu bekehren und eine Opposition aufzugeben, die nur den literarischen Frieden in Deutschland store und der hereinbrechenden Verwilderung der Geister Vorschubleiste. Es ist sonderbar, daß man mir das in einem

Augenblick sagt, in welchem ich grade im eigensten Sinn und Interesse berer, welche das wohlerwordne Erbe und die Ehre unfrer Literatur zu wahren berusten sind, gegen die verwilderte Jugend kämpfe, auf deren Panier kein andrer Name steht als — Gothe. Schon diese einzige Thatsache beweist, daß meine Opposition gegen Gothe nicht ein altes Worurtheil von mir ist, das ich jetzt als aus der Mode gekommen, ablegen könnte, sondern daß sie mehr als jes mals an der Zeit ist.

Gothe ragt aus den Tagen Leffings heruber in die unsern. Sein Ginfluß auf die Literatur war nicht nur, sondern ist unermeßlich und wird es noch lange fenn. Diefer Ginfluß ift mannigfaltig, in vieler Beziehung ein guter, aber in noch vielseitigeren Rich= | tungen ein schlimmer. Indem er vielen Schwächen und Verirrungen feiner Zeit schmeichelte, ift er die machtigste Autoritat fur alle die geworden, die in jenen Schwächen verharren, in diefen Berirrungen noch weiter ausschweifen. Wenn ich unter feinen Berehrern die edelften Beifter, die achtbarften Charaftere der Nation erblicke, benen ich wohl nachahmen konnte, so sehe ich barunter nicht weniger alle die Parteien, beren Tendenz ich als schädlich, feindfelig, todtlich fur die beiligsten Intereffen ber Nation, ber Religion, ber Moral, ja felbst ber Runft erkenne. Sch will also wohl mit jenen Ebeln gelten laffen,

was an Sothes Geist und Gaben Bewunderung verstient, aber gegen diese Unedeln und gegen alles bas an Gothe, was sie zum Vorwand gebrauchen, anstämpfen.

Wenn mich hierbei nicht ein tieses Gefühl, eine unerschütterliche Ueberzeugung leitete, wahrlich, ich würde mich nicht mit einer so großen Unzahl achts barer Götheverehrer, die ich von den schlechten Constrouenzenmachern wehl unterscheide, in Widerspruch seben.

Gothes gange Erscheinung, ber Inbegriff aller seiner Eigenheiten und Meufferungen, ift ein Refler, ein eng zusammengebrangtes buntes Farbenbild feiner Beit. Aber Diese mar eine Beit nationeller Entartung, politischer Schwäche und Schande, eines schadenfroben Unglaubens und einer koketten wolluftelnten Frommelei, einer tiefen Demoralisation und afichetis schen Genuffucht unter ber Maete eines feinen Auftandes, einer Berachtung aller öffentlichen Intereffen und einer anafilichen Pflege bed Cavismus. Alle Diefe traurigen Zeiterscheinungen, die den Umffurg unfres Reichs und den Trinmph Frankreichs über unfer vermahrlostes Baterland bedingten und herbeifuhrten, bat Gothe nicht als ein Beros bekampft, oder als ein Prophet beflagt, sondern nur poetisch refleftirt und baburch beschonigt, ja nicht blos auf diese mittelbare Weise, sondern auch mit ausdrücklichen Worsten angepriesen.

In Gothe erfennen wir bas reine Gegentheil Leffinge. Wie Leffing den deutschen Geift von frembem Ginfluß emancipirte, fo unterwarf ihn Gothe diesem Ginfluß mit pandemischer Bublerei, und wie Leffing mit ber gangen Rraft und Grazie feiner Manulichkeit ber Sentimentalitat entgegentrat, eben fo buldigte Gothe diefer weibischen Erschlaffung der Beit und fuppelte ihr durch feine fuße Rede die Gemuther zu. Allem Ueppigen, Weichen, Reigen, bas burch die Sentimentalität, und allem Falschen, Bertelrten, Thorichten, bas burch bie Dachaffung bes Fremden in die beutsche Literatur eindrang, leistete Gothe den machtigsten Borschub und erhob bie Schwache und Unnatur jum Gefetz. Das eingige Gute, das er bei diefer Schlechten Tendeng hatte, und wodurch er so große Macht erlangte, war seine Form, bas Talent ber Sprache, Darftellung, Ginfleidung.

Dringt man burch ben bunten Nebel ber gothisschen Form, so erkennt man als das innerste Wesen seiner Poesse wie seines ganzen Lebens ben Egoissmus, aber nicht ben Egoismus des Helben und himmelstürmenden Titanen, sondern nur den des Sphariten und Histrionen, den Egoismus der Genuffucht und Kunflereitelkeit. Gothe bezog alles

auf fich, machte fich jum Mittelpunkt ber Belt, fchloß alles von feiner Rahe, von feiner Berührung aus, was ihm nicht diente, und ubte wirklich burch fein Talent eine zauberische Gewalt über die fcmachen Seelen; allein er bediente fich feiner Macht und boben Stellung nicht, um die Menschen zu erheben, zu beffern, zu emancipiren, ober um irgend eine große Idee zu berfunden, zu unterfiugen, oder um in den Rampfen, deren Zeitgenoffe er war, mitzus fampfen fur Recht, Freiheit, Ehre, Baterland. Mit nichten. Er nahm die Welt nur mit, wie eine Thea: terpringeffin, um fie ju genießen, darin ju fpielen' und fich bewundern und bezahlen zu laffen. Wenn nur er immer Beifall fand, befummerte er fich nicht um die Leiden des Baterlandes, ja er fpie gelegent= lich Gift gegen die fraftigen und freien Regungen ber Zeit, sobald er badurch unangenehm berührt und geftort wurde. Die herrschenden Schwächen seiner Zeit, die schon vor ihm zur Mode gewordne Rach: afferei fremder Manieren, fo wie die Sentimentalität machten es ihm leicht, mit feinen eignen Schwachen zu reuffiren, und als er durch fein wirklich aufferordentliches Talent erft hinlanglich Ruhm und Beifall erlangt hatte, gab er sich, wie eine vergotterte Theaterpringeffin, allen feinen Beluften und fleinen Launen bin und verhehlte seinen Egoismus nicht im allermindesten, sondern trotte barauf und imponirte

seinem fklavischen Publikum burch unverschämtes Auskramen seiner tausend Citelkeiten.

Der wesentliche Inhalt seiner Dichtungen ift feine eigene Gelbstvergotterung. Gein Ideal war er felbst, das bergensschwache, genuffüchtige, eitle Gludsfind. In allen feinen Werken, einige wenige reine Nachahmungen ausgenommen, tritt diefes erbarmliche Abeal bervor und wird von ihm mit mahrer Affenliebe gehatschelt. Werther, Clavigo, Weißlingen, Fernando in der Stella, Egmont, Taffo, der Mann von vierzig Jahren, Wilhelm Meifter, Couard in den Baffverwandschaften und Fauft, alle biefe find Spiegelbilder feines Ibeals. Anfangs fcheint er sich noch ein wenig geschämt zu haben, und wenn er auch ben Werther, Clavigo und Weißlingen mit großer Vorliebe als hochft liebenswurdig und interef fant barftellte, fo glaubte er boch unter feinem Dublifum noch immer Manner vor fich zu haben, por benen er errothen mußte, und diefen opferte er wes nigstens am Schluß noch seine Belben auf. Es ging ihnen unglucklich, fie murben fur ihre Schwächen beftraft. Spater, als er fah, daß die Weiber und weibischen Manner in seinem Publifum ungeheuer anwuchsen, und die wenigen wahren Manner in den hintergrund drangten, genirte er fich auch nicht mehr, und brachte feine Selben nicht mehr gum Opfer, bestrafte sie nicht mehr, sondern stellte sie mit all

ihrer Schwäche und Eitelkeit als siegreich und triums phirend dar, befonders in seinen beiden Hauptwerken, worin er sich ganz gab, wie er eigentlich war, im Wilhelm Meister und Faust.

Im Bilbelm Deifter bezeichnete Gothe fein Berhaltniß zu dieser, im Fauft zu jener Welt, wie ce fein Egoismus und feine blinde Gitelfeit ibm eingab. Der Meifter ift nur eine poetische, fogar bescheiden senn follende Umschreibung seines eignen Lebens. Er felbst spielte fich durch bas Schauspiel des Lebens zur Rolle des Arifiofraten durch. Geadelt ju werden, im Reichthum zugleich ben haut gout ber Bornehmigkeit in behaglicher Gicherheit zu genießen, war ihm fur die fes Leben das Sochfte, und er unterschied fich hierin so wenig von einer Theaterpringeffin, die guletzt fur den Reft ihrer Reize und fur ihre gesammelten Schatze einen gräflichen ober gar fürfilichen Bewerber findet, der ihr die Ehre des Tabourets auschafft, so wenig, daß er eben darum ben Wilhelm Meifter zu einem Schaufpieler machte.

Gothe schente sich sogar nicht, diese Rolle bis ins andre Leben fortzuspielen. Sein Faust sollte darthun, daß das Privilegium des vornehmen Lust-lings sich auch auf Jenseits erstrecke. Mag dieser Faust sich an jedem sittlichen Gesuhl, an Treue und Ehre versündigen, mag er sein Gewissen beständig

übertäuben, jede Pflicht hintansetzen, auf Kossen Ansbert, zum Verderben Andrer siets nur seiner weichslichen Genußsucht, Sitelkeit und Laune frohnen und sich dem Teufel selbst ergeben, er kommt doch in den Himmel, denn er ist vornehm, privilegirt.

Daß der Fauft Gothes größtes Gedicht und zusgleich dasjenige sen, worin sich sein innerstes Wesen und seine Weltansicht am umfassendsten ausgesproschen, ist allgemein anerkannt. Deßhalb ist es der Mühe werth, aus diesem Gedicht zu beweisen, daß es durchaus Gothe nur darauf ankam, die Dinge so zu sehn, wie sie seine aristokratische Eitelkeit sehn wollte, und daß er zu diesem Zweck mit den ewigen Wahrheiten ein nur zu frivoles Spiel trieb.

Gothe war sich bewußt, daß sein Faust ein poetisches Problem sen, dessen Losung jenseits der spielenden Poesse in dem ernsten Neich religiöser Wahrheiten gesucht werden musse. So sand er die Sage
selber vor, als die letzte und tiefsinnigste Legende des
katholischen Mittelalters, als die Legende von der
Reformation, vom Sieg des Teusels in der welttichen Gelehrsamkeit. Die Sage ist aber, wie ihr
Zeitalter, zwitterhafter Natur. Sie kann im Sinn
der Finsterlinge, wie im Sinn der Freidenker gebeutet werden. Faust, als der Repräsentant des
freien Geistes, unterliegt entweder dem Aberglanden,
oder er trozt so dem Himmel wie der Holle, als

9

ächter Mitrofosmus, als achter mystischer Mensch, ber mehr ist, benn alle Engel und alle Tenfel zus sammen genommen, ber gleich ist allein ber Gotte heit selbst und ihr zweites Ich.

Obgleich nun Gothe im erften Theil feinen Kauft mehr in Diefes bochfte Gebiet geiftiger Freiheit gu erbeben schien, hat er ihn boch im zweiten Theil wieder unter die Macht des Aberglaubens erniedrigt. Es ift nicht mehr die Rede von fecker Ueberordnung über die Geister, vom Ueberflug aller irdischen und überirdischen Groffen, vom unaufhaltsamen Beiterfireben; Fauft muß fich vielmehr bequemen, zwis schen ber Engniß und Langeweile ber mittelalterlichen Holle und des mittelalterlichen himmels zu wahlen. In eine ber fleinen Sollandereien muß er nothwenbig mit all feiner Geiftesgroße binein, entweder in ben Schweinestall ber Solle, ober in ben Schafftall bes himmels zu ben weißgekleideten, frischgewaschnen Engelchen mit rothen Bandchen am Salfe. Die alte Sage erließ bem fuhnen Fauft die Strafe nicht. Der Teufel mußte ihn holen. Dies scheint, vom niedern Standpunkt aus, das gang naturliche und nothwenbige Ende. Bom bobern Standpunkt aus fann man eine ursprungliche Wesenheit und Kraft des mensch= lichen Beiftes annehmen, die über die Peinigungen ber Solle und fußen Raschereien bes Simmels gleich erhaben ift, ber all bergleichen fromme Borftellungen

unr lappisch erscheinen, wie dies auch ber frühere Gothesche Faust mehrfach ausspricht. Befindet man sich aber einmal in jener mittelalterlichen Illusion und läßt sie gelten, so kann man doch wohl nur versfahren, wie die alte Sage, nämlich man muß Faust für seine Frevel vom Teufel holen lassen.

Gine Philosophie, welche den Menschen über die Beschränkung, den Jammer und selbst die Schuld feines irdischen Lebens binausstellt, wurde die Poefie vernichten, da biefe burchaus nur bas Begränzte liebt. Es war also sehr loblich vom Dichter, daß er uns im ersten Theil des Rauft diefe fecte Philoso= phie nur als die hochmuthige Erfindung und ben Wahn Kaufis barftellt, mabrent er biefem Wahn gegenüber Simmel und Solle nach mittelalterlichen Begriffen als bas Wirkliche gelten läßt. Warum ift er bann aber nicht biefer Borftellungsweise tren geblieben? Warum ift er bon ber alten Sage felbit abgewichen? Die fatholische Ansicht verlangte burchaus, daß Fauft der Solle anheimfiel. Diefer Unficht ift der Teufel nicht ein bloger Popang, die Rinder zu erschrecken, sondern gang entsetenvolle Wirklichkeit. Dieser Unsicht ift, was Kauft gethan, nicht ein leicht aufliegender Schmutfled, sondern es find tief in die Seele gebrannte Tobfunden, die rettungslos gur ewis gen Qual fuhren. Diese Unsicht erkennt aufs befimmtefte in Fauft einen gefallenen Engel, bem

die Ruckfehr absolut unmöglich ist. Diese Ansicht fennt eine Gnade und himmlische Suhne, die selbst ohne Verdieust durch bloße Fürbitte erlangt werden kann, von der aber dennoch gewisse Todsünden unwisderrustlich ausschließen, und eine solche ist das Bundsniß mit dem Teusel, das für den Teusel vergoßne Blut, das eben so an die Hille kettet, wie das Märstyrerblut an den Himmel. Wenn nun Göthe, ganz abweichend von der atten Volkssage, die Engel heradssteigen, den Teusel sorijagen und Faust im Triumph nach dem Himmel sühren läßt, so ist dies entschieden gegen den Glanden des katholischen Mittelalters, ges gen die Illusion, in die Göthe, der Volkssage solgend, seine Dichtung getaucht hat.

Wollte Gothe der Bo'ksfage nicht folgen, fo blieb ihm nur übrig, im Sinn des ersten Theils, den Faust als schlechthin erhaben über die ihn ums gankelnde Geisterwelt zu schildern, als ein freies, durch nichts zu fesselndes Wesen, in dem Etwas ist, das absolut göttlich und mehr als alle Teufel, aber auch mehr als alle Engel ist. Alsdann hatte der Himmel eben so wenig Macht über Faust haben dürsen, als die Hölle; keine von beiden hatte ihn beshalten dürsen. Faust erschien uns im ersten Theil des Gedichts als eine hohe tragische Gestalt, ein himmelstürmender Titan, ein Höllenbezwinger, großartig über die gemeinen Schrecknisse erhaben, der Furcht

unzuganglich, ein Geift, ber uns abnen ließ, was Freiheit heißt. Co trat er auf und fo blieb er noch am Schluß bes erften Theile, in ungebeugter Stellung riefenhaft. Doch was wird nun aus ibm im zweiten Theile? Wie Tamino in der Zauberflote, und wie Max im Freischuten wird er ohne sein 3uthun durch bulfreiche Maschinen gerettet, und so gibt ce einen gang opernartigen Schluß, in bengalischem Fener ber Thron ber hulfreichen Gottin, bor ihr fnicend ein gluckliches Liebespaar, umber Engelchore und im Vordergrunde amphitheatralisch = ppramida= lifche Beiligengruppen. Ift bas noch Fauft? fann biefer alle Bande gerreißende Geift burch fold eine himmlische Romodie, durch den Klitter englischer Singchore und Ballettange gefeffelt werden? Sind folde Weihnachtsberrlichkeiten in ben Augen eines Fauft mehr werth als die Furchtgebilde der Bolle? fann er dem schmeichelnden Flotenton zuganglicher fenn als dem drohenden Sturm? Ift nicht beides Sinnentrug, den fein sonnenhaftes Auge durchschaut? Konnen wir und Fauft langer in diesem Monnenflofterhimmel benten? wird ihm ber Singfang nicht bald verleiden, und fein Gretchen felbft, wird er, fann er ihr jum zweitenmal treuer fenn? Bie? Sier follte Fauft enden, bier fich ewig befriedigt fühlen?

Seiner Berfetzung in den Maddenhimmel geht

nicht einmal eine Bekehrung vorher. Ich billige bas, benn es ware mir unerträglich, Faust als einen Bussenden zu sehn, und dies hat der Dichter glücklich vermieden. Wenn er aber nicht einmal bekehrt, wenn er nach wie vor noch der freie zügellose Geist ist, wie vermöchten wir uns der Vermuthung zu entschlagen, er konne unmöglich in diesem Mädchenhims mel aushalten! Ein Titan kann zerschmettert werden unter den Gebirgen, die er aufthürmt, oder wie Prometheus an den Fels gesesselt ewig schmachten, aber er kann sich nicht ergeben, nicht demuthig Hofdienst im Himmel thun und sich am untern Ende des Gotstertisches von Heben ein Schälchen Nektar einschenken lassen. Titanen werden niemals Proselyten.

Sch es auch, daß Faust nur jener in Gothes Schriften vielfach wiederkehrende Weiberheld ware, und in seinem Sturm und Drange weniger die hochste Geisterkönigswurde und Gottahnlichkeit suchte, als Liebesgenuß, so mußte doch die Frage entstehen, ob der Hinnnel, in den ihn Gothe hier einführt, ihm die hochste Befriedigung dieses Genusses gewähren kann? Dieser Himmel versagt ihm fortan den Wechsel, schließt ihn von der schönheitstrahlenden Helena für immer aus und zwingt ihn zu einer unausstöslichen Ehe mit Gretchen, die er schon einmal aus Langerweile verlassen hat. Zugegeben, daß Gretchen ihm die hochste Seligkeit gewähren kann, so ist doch nicht

einzusehn, warum er bas nicht gleich beim erfien Mal bemerkt haben follte. War denn nicht gleich anfange in Gretchens Unschuld schon ber gange Simmel enthalten? Bedurfte es erft, um biefes himmlische Gefühl in Faust zu vergewissern, der abgeschmackten Deforation von englischen Beerschaaren und Musikchoren, Triumphbogen und Sternhoben? Und konnen alle diefe koniglichen Sochzeits : Illumis nationsanstalten bas peinigende Gefühl des Treubruchs, Kindermords und Schaffots, die schmutige Erinnerung ber hexennacht und der foloffalen Gobomiterei mit antifen Gespenstern übertauben? D nein, der Dichter hatte das menschliche Berg mehr befriedigt, wenn er Faust in Gretchens einsamer Sutte hatte fterben laffen. Sier hat er feinen Simmel gefunden, hier auf ewig verloren.

Hatte nun die poetische Consequenz, sen es im Sinn der alten Bolkssage ober im Sinn des ersten Theils des Gedichts einen andern Schluß verlangt, so läßt sich zur Rechtsertigung dieses vorliegenden Schluffes nichts geltend machen, als Gothes wirklischer und erusthafter Glauben an die unbedingte Gnadenübung der ewigen, die Welt regierenden Liebe,

Dieser Glaube ift schon, ist eines Patriarden am Ende feiner Tage wurdig, und so erhaben als naturlich in ben letzten Augenblicken des sterbenden Weisen, der hinüberscheidenden Mutter, des lange wirksamen Wohlthaters und Baters. Aber derselbe Glaube ist für einen alten Sünder zu bequem, und für einen kecken Sünder, wie Faust, zu weibisch weichtich. Zwar ist es eine weltbekannte Wahrheit, daß Niemand sentimentaler ist, als der Teusel seibst, und daß alle armen Sünder einen ausserst weichherzigen Fleck haben; daß aber ist es gerade, was die Poesse beständig läugnen muß, denn was bliebe am Sünder Poetisches übrig, wenn es nicht mehr die Krast wäre? Mur der arme Sünder, der feige Schurke bedarf einer so bequemen Eselsbrücke zum Himmel, der trotzige Titan verschmaht sie, und wenn auch Felsen seine Brust zerschmettern und Geier tausendjährig ihm das Herz fressen.

Und verhalt sich dennt die ewige Liebe zum Sunder wirklich so, wie hier die Mater gloriosa zu Faust?
Ist dies eine christliche Liebe, die den Reuigen mit
offnen Armen aufnimmt, oder ist es nicht vielmehr
eine Hofgunst, ein vornehmes Privilegium? Göthe
stellt uns in der That den christlichen Himmel als
die Hofbaltung einer heitern Konigin dar, etwa wie
den Hof der leutseligen Marie Antoinette. Wir
sehn um sie nur Hofdamen und Pagen als größere
und kleinere Engel. Kein Mann ist im ganzen Himmel zu sehn, ausser am Eingang einige anbetende
Mystiker als ergebene Portiers. Nun wird der arme

Sunder eingeführt, es ist Clavigo, oder Weißlingen, oder Faust, gleichviel, er ist hubsch, eine junge Hofdame dittet für ihn, die Himmelskönigin lächelt und
— die Sinekure im Himmel ist sein, mögen
hunderttausend andre arme Sunder, die weniger vornehm sind, drunten in der Hölle für ihn bußen. So
hat Gothe die Apotheose Fausts im christlichen Himmel dargestellt. Wo bleibt Gott? Ist denn kein
Mann mehr im Himmel?

Da hat Gothe doch wohl zu sehr alles auf die Gunft des schönen und zarten Geschlechts gestellt, und über dem "Ewig » Weiblichen" das Ewig » Männstiche vergessen. Die Seelen stehlen sich aber nicht in den Himmel, wie der Hausfreund zur Frau, wenn der Mann nicht zu Hause ist. Es geht im Himmel nicht so bequem, so franzbsisch à la Crebillon zu. Es gibt eine männliche Gottheit, wie es eine männsliche Liebe und eine männliche Ehre gibt, und beide sind Eins.

Welchen Werth follte eine Liebe ansprechen, die ohne Ehre ist? Den Verrath der Liebe mag ein Kotzebne verzeihen, aber soust Niemand. Ehre ist, was Liebe über das thierische Zusammenlausen ers hebt. Ohne Ehre gibt es keine wahre Liebe. Versrath ist der Tod dieser Liebe, wie Uhland so richtig singt!

Die Lieb' ift bin, die Lieb' ift bin Und niemals febrt fie wieder.

Gothe felbst hat dies im Clavigo, seinem mahr: ften Werk, richtig gefühlt. Er fühlte, daß ce unmoglich fen, Clavigo ber Marie Beaumarchais wieber zu geben. Spater hat ihn bies gefunde Befuhl verlaffen und er hat gang wie Rotebue die Treulofen wieder zusammengekuppelt. Erde oder himmel ift gleichviel. Es war eben fo unmbglich, im Simmel Rauft und Gretchen wieder zu vereinigen, als Clabigo und Marien Beaumarchais auf Erben. Weib mag verzeihen, mag diese Wiedervereinigung munichen, aber ber Mann barf bas ihm angebotne Gluck nicht annehmen. Sie wird ihn lieben, aber bennoch wird ihr, wie ber Marie Beaumarchais, bas Berg brechen an dem Gedanken, er hat mich verra: then. Er aber, wenn er nicht burch und burch Schwächling, b. h. geborner Schurfe ift, er fann nicht gurud wollen. Fauft mußte den himmel verschmaben, felbst wenn er hinein fommen fonnte.

Es ift, wenn nicht poetisch, boch psichologisch aufferst interessant, wie Gothe in seinem Faust sophississer. Weil Faust den Himmel in Gretchens Liebe geahnet hat, soll er ihn theilen dursen. Aber tritt man das Heilige mit Füßen? Heißt das den himmel in der Geliebten ahnen, wenn man sie kalt dem grausamsten Geschick Preis gibt? Ist das ein Ver-

vienst, das den Himmel erwirdt, wenn man ihn zerstört, wenn man in die Brust, wo Paradiesesfrieden
wohnte, alle Qualen der Hölle wirft? Wenn Faust
dafür, daß er Gretchen versührte und verließ, den
Himmel verdient, so verdient jedes Schwein, das sich
in einem Blumenbect wälzt, der Gartner zu senn,
und wenn es gar den Perleuschmuck der Königin im
Koth herumschleift, verdient es König zu senn, und
so käme es überhaupt nur auf die Kosibarkeit des
Raubes an, um den Räuber darnach zu belohnen,
anstatt zu bestrafen.

Gothe hat etwas von diesem Einwurf vorausgeahnet. Darum läßt er die vollendeten Engel sagen:
"Immer bleibt ein unreiner Erdenrest an uns, den
keine Geisseskraft, den selbst kein Engel von uns
nehmen, und den nur die ewige Liebe ausschleiden
kann." Wenn sie es nun aber thut, wenn es wirklich im Itmmel einen Lethestrom gibt, der jede sündliche und unreine Erinnerung auslössch- wozu dann
der ganze Spektakel von Teusel und Hölle? Wenn
alle Sünden vergeben werden können, so braucht es
keine Hölle mehr.

Der Teufel kommt bei diesem Glauben boch gar zu kurz, und das sollte wenigstens nicht im Gedicht sepn, um so weniger als der Teufel im ersten Theil eine so ergreisende Rolle spielt. Wir kennen diesen trefslichen Mephistopheles nicht mehr wieder. Wie

entsehlich mar er fonft, in scharfen Bugen gang ber uralte Teufel, die fonveraine Bosheit von Beltanbeginn, herrschend im gangen Universum, so weit ce Schatten wirft, unumschrankt, burchaus überlegen, burchschneidend flug. Und jest, in diesem zweiten Theile, wird er matt, fabe, ironifirt mit altlichem Bit fich felbft, und verläugnet feine Nachtmachters natur ganglich, indem er fich um feine Beute betrus gen lagt. Er wird burchaus ein bummer Teufel. Aber ift diese Wendung naturlich? Sat fie nur irgend eine poetische Wahrscheinlichkeit fur sich? Die Paradiesesschlange, der in weltalter Klugheit fich behaglich miegende Ruppler, ber die Schwäche ber Menfchen von Grund aus tennende und aller Berführungs: mittel machtige Zauberer, der immer nur Undre durch Sinnenreize verlocht, die ihm, wenn er ihrer bedarf, vermoge feiner Berrichergewalt uber die Elementar: geifter in verschwenderischer Fulle zu Gebote fiehn, fann fich boch unmoglich burch ben Sinnenreiz einis ger Engel felbst verführen laffen? In Diesem zweiten Theil verliert der Teufel nicht nur alles Schreckliche, mas er im ersten Theil an sich trug, nicht nur jenes unbeimliche Grauen, bas er erweckte, fallt weg, fondern auch von der geistigen Ueberlegenheit, von der Meisterschaft jahrtausendlanger Erfahrung, von der gerade ben hochsten Rapacitaten am meiften schmeichelnden Teufele: lift, von der intellektuellen Grazie des Erzvaters der Luge

ist fast kaum noch eine Spur übrig. Er ist nur noch altklug, schwazhastig, und gleichsam seine Ueberlästigskeit fühlend, da er nicht mehr schrecklich und nicht mehr nothig ist, da er nur eben noch mitläuft, sucht er sich nur noch durch Randglossen und zahme Tenien bemerklich zu machen, die tief, tief unter dem bleisben, was er im ersten Theil, jedes Wort ein Höllensblit, in seiner Machtvollkommenheit gesprochen. Kurz, früher war Mephistopheles das wirksame bose Prinzeip, jest ist er nur noch der moderne Spott über das mittelalterliche pferdehusige, gehörnte und geschwänzte Wahnbild. Soust war er die Hauptsigur einer des Ueschylos würdigen Tragödie, jest ist er nur noch die komische Nebensigur einer Gozzischen geistreichen Maskeuposse.

Ich will nicht im firchlichen Sinne der advocatus diaboli senn, wohl aber im poetischen. Der Teusel ist eine poetische Idee, die kein Dichter so rein auszgesaßt hat, als Göthe im ersten Theil seines Faust. Bedient sich seiner der Dichter, so ist es vor allem nothwendig, daß er auch an den Teusel glaube oder wenigstens glauben mache. Nicht umsonst beschwört man die Hölle. Wer sie angerusen, muß ihr die ganze Entsetzlichkeit lassen, die sie in der Illusion der Wölfer behauptet. Wenn Göthe vollends nicht blos ihre sinnlichen Schrecken, sondern auch ihren geheimen

geistigen Zauber, ben Basiliefenblick bes bofen Damon, das Genie der reinen Bosheit und die Liebens: wurdiakeit der konfequenten Luge erkannte, wenn er aus allem diesem ein Bild bes Satans von erfchut= ternder Wahrheit schuf, so scheint es unbegreiflich. wie er ben Glauben an dieses bewunderswürdige Charafterbild wieder gerftoren mochte. Dieser Dephistopheles fonnte, wenn der Dichter durchaus wollte, feine Macht über Kauft verlieren, aber nur im Rampf nicht fich um feine Beute betrugen laffen. Er mußte, wenn auch besiegt, in jene altgewohnte Resignation fich jurudaiebn, die er gleich in ben erften Scenen in Kaufte Studierstube fo geiftvoll aussprach. Teufel haben eine gewiffe Burde, die in ihrer Macht und Klugheit liegt, und Mephistopheles mar sich ihrer bewußt, er durfte nie unter fie hinabfinken, er burfte niemals dumm werden. Er fonnte gang bas Raube herauskehren, in groteskester Frechheit, aber er burfte nicht bumm werden.

So hat sich Gothe im zweiten Theile des Faust eine bequeine Brucke zum himmel gebaut. So mag eine Pompadour, wenns ans Sterben geht, ein Schnippchen schlagen und denken: was thuts, ich bin zu hubsch, als daß ich nicht des lieben Gottes Maistreffe werden sollte, wie ich hier die des Konigs war.

Das allgemeine Kennzeichen der Gothefchen Eistelfeit ist die ganzliche Umkehrung, die er im Benehe

men ber beiden Geschlechter beliebt bat, man fonnte ce bie umgekehrte Ritterlichfeit, die verfehrte Romantif nennen. In fast allen seinen bramatischen Werken und Romanen stellt er einen intereffanten Mann (fein Ebenbild) bar, um welchen bie Damen bublen, um welchen fie fich ftreiten und turnieren, wie es, fonft nur Manner um eine Dame thun. Dies ift fein Thous, fein Thema, bas er in verschiedenen Variationen immer wieder vorbringt. Daraus geht denn auch mit Rothwendigkeit hervor. baß sein Seld maddenhaft eitel, zimperlich, fofett, die Damen dagegen entweder zu mannisch oder zu bes tarenmaßig find. Don Juan ift wenigstens activ; aber Bothes Selden find paffiv und lieben weniger, ale fie fich blos lieben laffen. Don Juan ift wenigftens berb, materiell und will nicht beffer scheinen, als er ift; Gothes Belden aber find fentimental, fdmaten immer von Seelenliebe, fcmbren und gebarden fich wie Madchen, die mit dem Monde liebaugeln, obgleich zulett boch auch die Schäferstunde schlägt.

Gothe war ein asstetischer Heliogabolus und empfindelte sich in den weiblichen Genuß hinein. Man kann ihn mit nichts besser vergleichen, als mit einer unabhängigen, reichen, launenhaften, putssüchtisgen, koketten, empfindsamen und zugleich sunlichen, intausend Kleinigkeiten verliebten, an tausend Kleinigs

keiten sich stoßenden, hochst anspruchevollen und bes quemen Dame. Daher seine Dufteleien, daher seine eigensunige Abgeschlossenheit im Innern eines poetisschen Harems, daher sein geheimer haß gegen die neue Zeit, die wieder Manner verlangte und fand.

Leffing war gang Mann in einer weibischen Zeit, Gothe blieb noch gang Weib in einer mannlichen Zeit.

Die will man bie Stellung, welche Gothe feiner Beit gegenüber angenommen hat, anders erflaren? Ware Gothe nicht fo vollig in feine weibische Genuffucht, Gitelfeit und Bequemlichfeit versunten gemefen, fo batte er nothwendig an den großen Unge-Icgenheiten feines Baterlandes mabrend ber Sturme, Die es bewegten, Untheil nehmen muffen. Cedes feis ner Worte galt als ein Drafel, aber er hat nie bas Wort ergriffen, um die Deutschen an ihre Ehre gu mahnen, oder zu irgend einer edlen Gefinnung oder That zu begeistern. Gleichaultig ließ er die Weltgeschichte an sich vorübergeben, oder argerte sich nur, daß er zuweilen burch den Rriegslarm in einer poes tischen Schäferstunde unterbrochen wurde. Bis gur frangbfifden Revolution fclummerte Deutschland. Durch diefes Greigniß murde unfer Vaterland ichrecks lich aufgeweckt. Welche Empfindungen mußte daffelbe im Bergen unfere erften Dichtere erwecken? mußte ber Dichter nicht entweder wie Schiller fich fur Die neue Beit begeiffern, ober wie Gorres, bor Scham erglubend über ben Berrath und die tiefe Schmach bes Baterlandes, an Deutschlands alte Ehre und Grofe mahnen? Aber was that Gothe? er fchrieb einige leichtfertige Luftspiele, ben Burgergeneral und die Aufgeregten, das Schwächste, was Deutschland ber frangbiifchen Revolution entgegengefett bat, und bas Richtswurdigste, mas in einer folchen Beit bes himmlischen Bornes in eines Menschen Sirn entspringen mochte. Dann fam Napoleon. Bas mußte der erfte beutsche Dichter von ihm denken, von ihm fagen? Er mußte, wie Arndt und Rorner, bem Berderber bes Baterlandes fluchen und fich an bie Spitze bes Tugendbundes ftellen, ober mußte wenn er nach deutscher Art mehr Rosmopolit als Patriot mar, wenigstens wie Lord Byron den gro-Ben Selben und fein Schickfal in feiner tieftragischen Bedeutung auffaffen. ] Doch was that Gothe mirf: lich? Er vete, bis ihm Napoleon einige Schmeis cheleier fagte und bann lieferte er ibm einen geiftlos fe godzeitscarmen. Napoleon fiel; die deutsche Erde bebte vom Gedrohn der Bolferschlachten, feit Attilas Beltfturm hatte man nichte fo Ungeheures gefeben, feit ber Bernichtung bes Barus hatte bie beutsche Bruft fein fo beiliger Freiheitsschauer burchs gittert. Bas war bier die Aufgabe des erfien deuts schen Dichtere? und mas that Gothe? Er schloß fich

ein, studierte das Chinefische, wie er selber wohls gefällig erzählt, und fand es erst hintendrein, nach dem Frieden für gut, auf vielfältige hohe Unmahnungen, auch etwas Patriotisches zu dichten, nämlich des Spimenides Erwachen, ein elendes Machwerk erzwungner, erheuchelter Theilnahme. Endlich trug man ihm auf, eine Juschrift auf Blüchers Denkmal zu schreiben, und der erste deutsche Dichter schrieb ein paar alberne Verse, die dem letzten deutschen Dichter Schande machen wurden.

Man hatte erwarten sollen, daß Gothe, der bis tief ins neunzehnte Sahrhundert hinein lebte, indem er auf dem von Leffing gebahnten Wege fortschritt, die Ehre, die Leffing nur im einzelnen Menschen mabrte, im Bolf gewahrt haben wurde. Die Schmach bes Bolfs forderte den Dichter zu diefer großen Ehrenrettung auf. Statt beffen aber ließ Gothe auch jenes individuelle Chraefuhl Leffings fallen, nahm allen Darftellungen bes modernen Lebens, was Leffing fo foralich bineingetragen, und impfte ihnen eine schwäch: liche Sentimentalitat und einen fribolen Egoismus ein, der leider ihr stehender Charakter geworden ift. Ich gebe zu, daß auch ohne Gothe fich die Zeit unfrer tiefften politischen Demuthigung zu biefer Gattung von fentimentalefrivoler Beichlich feit bin= geneigt haben murde; es macht aber bem anerkannt größten Dichter ber Deutschen feine Ghre, Diefer weis bischen Entartung Borschub geleistet und die schone Form geliehen zu haben. Er hatte dagegen bligen und donnern und im Namen der Gottheit, der jeder Dichter naher sieht, die Ehre retten muffen.

Daß er nie fur Deutschlands Chre in die Schranfen trat, war weniger nachtheilig, als daß er offenbar mit allen Mitteln seines reichen Geiftes den Schlendrian ber Schande begunftigte. Er Schuf jene unermeglich verbreitete moderne Poesie, die unter bem Vorwand, bei der Wirklichkeit stehen zu bleiben und die schone Seite berfelben aufzufaffen, nur den 3weck hatte, alle Schwachen, Gitelfeiten, Thorheiten und Gunden berfelben zu befchonigen. Die Entschule bigung lagt fich boren. Jede Gegenwart hat ihr Recht. Diese Urt von Poesie, die das heutige sociale Leben auffaßt, hat einen großen Borgug vor ben Nachbildungen und Vorspiegelungen eines vergangnen Lebens, die uns im Schleier ber Kerne immer meniger scharf und treu erscheinen, und nicht so unmittels bar auf unfre Neigung und auf unfre Sandlungsweise einwirken konnen. Gothe hat fich ingwischen nicht bemuht, durch poetische Joegliffrung der Gegenwart diefelbe zu veredeln, er ift auch nicht einmal bei ber homerischen Unbefangenheit und Klarbeit fieben geblieben, die fich rein an treue Schilderung ber Natur halt, fondern feine vorherrichende Tendeng war, einerseits die fentimentale Philisterei, die Schmachlichkeit, die und für Napoleons riesenhafte Sense reif machte, andrerseits das aristokratische Privilegium der Frivolität, die vornehme Ausnahme von der moralischen Regel, die poetischen Freiheiten der Don Juans, Natur in Schutz zu nehmen. Eins erforderte das Andre. Nur dem Spießburgerthum in der Schlasmutze gegenüber ist jene aristokratische Libertinage möglich. So fand Göthe sein Volk. So war es seinem Egoismus gerade recht. So wollte er, daß es bleibe.

Darum huldigte er ganz speziell dem Spießburger in "Herrmann und Dorothea," den politischen Schlasmützen im "Bürgergeneral" und in den "Ausgeregten." Darum huldigte er der seelenverweichlischenden Sentimentalität im "Werther." Durch diese Werke aber veranlaßte er unzählige ähnliche und bestärkte die deutsche Nation in ihrer zusällig durch die Zeitumstände herbeigesührten Philisterei und Herzenssschwäche, als ob diese Zustände die allein natürzlichen, die höchst befriedigenden und poetischen und die ewig beizubehaltenden wären.

Auf der andern Seite aber durfte er sich um so sichrer eine vornehme Lizenz erlauben und den taussend aristokratischen Gelüsten schmeicheln, zu denen ihn sein Egoismus trieb. Daher seine vornehme Geringschätzung der ordinaren Moral, als einer nur gemeinen Naturen anklebenden Lächerlichkeit. Daher

feine ausschweifende Wollustelei, die sich nicht an ber Berführung der Unschuld an der graufamen Luft, ein Derz zu Tode zu gnalen begnügt, wie im "Fauft" und "Clavigo," fondern die auch einen ergotzlichen Wechsel sucht in "Wilhelm Meister," Die bas Frembe begehrt in den "Wahlverwandtschaften," die nach dem Reiz ber Bigamie geluftet im ber "Stella," die nach ber schonen Schwester schielt in den "Geschwistern," ja die sogar noch in den Schauern bes Grabes, in ber Bublerei mit Schonen Gespenstern einen Sautgout des Benuffes sucht in der "Selena" und in ber "Braut von Corinth." Dem nebengeordnet ift die Gitelfeit des Emporkommlings, die in den Frauen zugleich das Bornehme, das Konigliche begehrt, wie zum Theil schon im "Withelm Meifter," noch mehr in "Taffo" und in der "naturlichen Tochter," und umgekehrt die Gitelkeit des Bornehmen gegenüber ber Brifette im "Egmont," bem die Geliebte den Dr= bensfiern bewundern muß, und die Toiletten Gitelfeit des "Manns von vierzig Jahren."

Auch in dieser Nichtung hat Gothe unzähliche Nachahmer gefunden, und sie ist es, burch die er noch fortwährend eine unmoralische, mit der Genustund Geniesucht behaftete Jugend besticht. Seit Gothe den Don Juan zum stehenden und sogar geachteten Charafter in der deutschen Poesse gemacht hat, ist derselbe in unzähligen Masten erschienen,

bald als Runftenthufiast in Beinfe, bald als Frommler in Friedrich Schlegel, bald als Revolutionar in Beine, und ob wir fur ben alten Glauben, oder fur die neue Freiheit schwarmen, jeder Exaltation der Beit bangt fid bas fogenannte Genie mit feinem Drange an, der immer ber eines Don Juans bleibt, er mag ce mit einer "Beiligen" oder mit einer "Bernunft» gottin" zu thun haben. Und vielleicht ift es noch ein Glud, wenn die derbe Sinnlichkeit noch feck und frei heraustritt. Man weiß bann boch, woran man ift. Beit verderblicher ift die Genuß = und Benies fucht, wenn fie als unbefriedigter Trieb im geiftigen Bebiet befangen bleibt und nicht ins finnliche hinabfteigt, benn bann erzeugt fie erft die mahnfinnigste Ausschweifung und die lacherlichste Soffahrt jener "fentimentalen" Don Juans, die ba konnen und nicht wollen, und jener zu Poeten verdorbnen Philosophen, die da wollen und nicht konnen.

Gothe hat unfrer Jugend eine traurige Krankheit eingeimpft, indem er sie lehrte, mehr seyn zu wollen, als sie ist, und entweder sich den Kopf an der harten Wand zu zerschellen, oder mit vornehmer Affektation hoch auf die Welt herabzuschen, oder elegisch zu klagen, daß die Welt für sie zu gemein sey. Diese Geniesucht, das Schonthun mit sich selbst, die Ausprüche, ehe ihnen nur irgend eine Leistung entspricht, haben eine Menge wirklicher Talente ruinirt oder

auf Abwege geleitet und thun es fortwährend. Der Glaube, man sen eine schone Natur, und muffe als solche anerkannt, ja angebetet werden, hat viele Kopfe verruckt und oft die jungen Leute gehindert, das erst zu werden, was sie schon zu seyn glaubten.

Aber and der platten Gemeinheit hat Gothes aristokratische Frivolität Vorschub geleistet. Ohne Gothe wurde Kotzebue nie gewagt haben, die lieders liche Vornehmigkeit und die sentimentale Unzucht zu Kerrscherinnen auf der Buhne zu machen. Ohne Gothe und seinen Nachahmer Fricorich Schlegel wurde auch im Gebiet der Romane die Unzucht mehr eingeschränkt worden seyn.

Göthes Ruhm beruht inzwischen keineswegs blos auf den Neigungen, denen er schmeichelt, auf der Sympathic aller schwachen und frivolen Seelen. Sein poetisches Neich dehnt sich über das Gebiet der Philister und der Don Juans noch weit hinaus und umfaßt noch Antikes, Romantisches, Orientalisches, und es waltet darin überall ein Zauber der Form, der es erklärlich macht, daß er als Meisterdichter, als König einer unendlich reichen poetischen Welt von allen poetisch Kühlenden erkannt wird.

Doch ift man zu weit gegangen, indem man bie Schonheit und ben Reichthum feiner Formen fo

über alles geschätzt und baraus bie munderlichsten Confequenzen gezogen hat.

Das Sochfte, wogu es die Bewunderung moglicherweise bringen fann, ift Gothe wirklich gu Theil geworden. Man hat in ihm das Ideal eines Dichters zu erkennen geglaubt, und die Aufgabe, bas Problem feiner Erfcheinung zu lofen, mit ber, bas Problem aller Poefie zu lofen, ohne weitres identis ficirt. Gie nennen ibn mit einer charafteriftifchen Uebereinstimmung den Konig der Dichter, um in ihm bas legitime Wrincip, die hochfte aus fich felbst fcho: pfende Antoritat zu bezeichnen. Als eine vollkommene Incarnation ber Poefie ift er ihnen auch Gefetz, Ros nig, Meffias und Gott in allen poetischen Dingen. Die Glaubigen murden in ihrer Andacht nicht wenig baburch bestärft, daß der Gefcierte selbst sie billigte, fich babei benahm, als mußt' es fo fenn, und mit Mienen ber Suid und Gnade jedes Lob, das ihm gufloß, bestätigte, die Lobenden wieder lobte, und die ihm verliehene Konigsfrone nicht ohne Majestat und imponirende Sicherheit auf bem Saupte trug. Gothe ließ, wie der homerische Gott den lieblichen Fettges . ruch von allen Altaren behaglich fich gefällen.

Graf Platen sah in Gothe ben wahren beutschen Raiser, August Wilhelm von Schlegel sogar einen Gott. Carové glaubte die im Drient begonnene Poesie sey in Gothes westösslichem Divan, nach Vollendung

ihres großen Kreislaufs durch die Wolker, zu ihrem Ursprung zuruckgekehrt und nunmehr beschlossen und ganzlich erschöpft.

Man verwechselt bei diesen erorbitanten Lobes, erhebungen, immer nur das Wesen der Poesie mit der Form. An dem ersten hat Gothe zu erschöpfen noch ungemein viel übrig gelassen, die letztere hat er allerdings mit königlicher Machtvollkommenheit beherrscht.

Bei Gothe war die Form Alles. Jeden beliebisgen, auch den heterogensten Gegenstand durch eine gefällige Form zu empschlen, Alles, was er ergriff, auch das seinem Wesen nach Unschönste, durch die Einkleidung zu beschönigen, war das Geheimnis seiner glücklichen Hand. Diese Gabe ist das, was man Talent nennt, nicht mehr und nicht weniger. So viel Widerspruch sich auch gegen diese Definition erhoben hat, ich muß dabei bleiben, weil sie richstia ist.

Die Poesie eines jeden Dichters hat einen eigenthumlichen Charakter; dieser aber entspricht allemal einer innern Eigenschaft oder Richtung der Poesie überhaupt. Die synthetische Einheit aller Dichter ist nur die analytische der Poesie selbst. Wenn man mit Recht diese aus jener sich erklärt, die Regeln des Schnen aus den Beispielen desselben abgezogen, den Metallkonig der Aesthetik aus den Goldmungen, denen

jeder Autokrat im Reich der Poesse sein konigliches Bildniss aufgeprägt, in die philosophische Retorte gebannt hat, so darf unbedingt auch das Umgekehrte auf die Charakteristik der Dichter angewandt werden. Jeder Dichter ist die Offenbarung einer besondern ästhetischen Kraft, die ganze Dichterwelt ist die Offenbarung aller dieser Krafte. Jedem Einzelnen kommt vorzugsweise nur eine Kraft zu, die er reicher und feiner als andre entwickelt.

Die Rraft nun, welche Gothe's dichterischen Charafter bezeichnet, ift bas Talent. Befanntlich verficht man barunter bas Bermogen ber afthetischen Darftellung überhaupt, ohne Ruckficht auf eine fubjeftive Bestimmung, auf eine Poeffe im Dichter felbit, benn es fann malen, ohne von einer Empfindung geleiter zu fenn, ja oft bas Gegentheil von dem, mas der Dichter wirklich empfindet, so wie der Schauspieler oft etwas gang andres barftellt, als was er empfindet. Eben fo wenig hangt das Talent von einer objektiven Bestimmung, von einer Poesie im Begenstand ab, benn es fann Dinge, die an und fur sich selbst unpoetisch find, in ein poetisches Gewand bullen, und umgekehrt werden oft fehr poetische Bes genstände von talentlofen Dichtern unpoetisch bargeftellt. Das Wefen des Talents beruht alfo in der Darftellung, in ber Ginfleidung, im Bortrag.

Das Gervortreten des Talents bei Bothe hat

fcon Novalis in seinen Fragmenten scharf und rich; tig bezeichnet "). Gothe selbst gibt es zu, und halt die Schonheit nur fur ein Werf des Talentes, denn

\*) So sonderbar, als es manchem scheinen möchte, so ist doch nichts wahrer, als daß es nur die Behand-lung, das Aeussere, die Metodie des Styls ist, welche zur Leftüre uns binzieht, und uns an dieses oder jenes Buch fesselt. Wilhelm Meisters Lehrjahre sind ein mächtiger Beweis dieser Magie des Vortrags, dieser eindringenden Schmeichelei einer glatten, geställigen, einsachen und doch mannigsaltigen Sprache. Wer diese Anmuth des Sprechens besigt, kann uns das Unbedeutendste erzählen, und wir werden uns angezogen und unterhalten sinden. Diese geistige Sindeit ist die wahre Seele eines Buchs, wodurch uns dasselbe persönlich und wirsam vorkommt.

Gothe ift aang praftifder Dichter. Er ift in fei= nen Berfen, was der Englander in feinen Baaren ift: bochft einfach, nett, bequem und bauerhaft. Er bat in ber beutschen Literatur bas gethan, mas Wedgewood in der englischen Runftwelt gethan bat. Er bat, wie bie Englander einen naturlich ofonpe mifden und einen burch Berftand erworbe: nen eblen Gefchmack. Beibes verträgt nich febr gut, und bat eine nabe Bermandtichaft im chemi: fchen Ginn. In feinen phyntalifchen Ctubien wird es recht flar, bag es feine Reigung ift, eber etwas Unbedentenbes gang fertig gu machen, ihm bie boch= fte Politur und Bequemlichfeit gu geben, als eine Welt anzufangen, und etwas zu thun, wovon man poraus wiffen fann, bag man es nicht vollfommen ausführen wird, bag es gewiß ungeschickt bleibt, und baß man es nie barin zu einer meifterhaften Fertigfeit bringt. -

mit seiner Zustimmung sicht in Aunft und Alter: thum, Bd. 2. S. 182. "das Resultat einer glucklis ch en Behandlung ift das Schone."

Withelm Meister's Lehrjahre sind gewissermaßen durchaus profaisch und modern. Das Romantische geht darin zu Grunde, auch die Naturpoesse, das Wunderbare. Das Buch handelt blos von gewöhnlichen menschlichen Dingen, die Natur und der Mysticismus sind ganz vergessen. Es ist eine poetisitet bürgertiche und hausliche Geschichte, das Wunderbare wird ausdrücklich als Poesse und Schwarmerei behandelt. Künstlicher Atheismus ist der Geist des Buchs. Die Dekonomie ist merkwärdig, wodurch es mit profaischem, wohlseilem Stoff einen poetischen Effekt erreicht.

Wilhelm Meifter ift eigentlich ein Candide gegen bie Poefie gerichtet; bas Buch ift undichterisch in einem boben Grate, mas ben Geift betrifft, fo voetifch auch die Darftellung ift. Rach bem Kener. Wahnfinn und ben milben Ericbeinungen in ber erften Salite bes dritten Theile find bie Befennt: niffe eine Berubigung bes Lefers. Die Dberaufficht. welche ber Abbe führt, ift läftig und fomifch; ber Thurm in Lotharias Schloffe ift ein großer Dider= fpruch mit, ibm felbfi. Die Mufen werden an Comodiantinnen gemacht, und die Pvefie fpielt beinabe eine Rolle, wie in einer Karce. Es lagt fich fragen, wer am meiften verliert, ob der Abel, bag er gur Doeffe gerechnet, ober bie Doeffe baf fie vom Abel reprafentirt wird. Die Ginführung Chafefvegre's macht eine fast tragische Wirfung. Der Seld retarbirt bas Gindringen vom Evangelium ber Defono= mie, und die öfonomische Natur ift endlich die wabre, übrigbleibende. -

Das Talent ist an sich universell, und muß sich als solches in der größten Bielseitigkeit der Anwensdung erproden. Es gibt nichts in der Welt, dem nicht das Talent einen poetischen Anstrich geben könnte. Wie jener Tonkunstler mit Recht behauptete, es ließe sich alles in Musik segen, selbst ein Thorzettel, so kann ein talentvoller Dichter mit der Sprache nicht weniger Wunder thun. Daher war anch Göthe so vielseitig. Er konnte alles, auch das Geringste und Gemeinste durch den Zauber seiner Darstellung reizend machen.

Dier aber ftoffen wir auf die erfte große Berfundigung ber Gothefchen Poeffe. Die Runft muß einer geläuterten Religion gleichen, welche nur bas wirklich Erhabne, Eble, Reine, bas wahrhaft Gott= liche vergottert, nicht einem launenhaften Fetifchismus, ber auch bas Rleinliche, Gemeine, Schmubige, furz Alles jum Behifel ber Anbetung, ju einem Botzen macht. Die Form muß mit bem Inhalt proportionirt und verwandt fenn. Mur der fomischen Poesse ist es vergonnt, und nur um des fomischen Effecte willen, bas Erhabne zu travestiren und das Gemeine in grotester Erhabenheit zu zeichnen. Durchaus unftatthaft bagegen ift jede im Ernft gemeinte fentimentale Befchonigung bes Gemeinen burch eine rubrende Ginfleidung. Gothe aber mar der erste, der uns weichliche, ehrlose Charaktere als

interessant, liebenswürdig, ja wohl gar erhaben schilsderte, der für den eiteln Werther, den seigen. nichtswürdigen Clavigo, den weibisch koketten Wilhelm Meister, den sentimentalen Don Juan Faust ze. eine Theilnahme erweckte, als ob dies wirklich Ideale einer mannlichen Seele waren. Erst seit diesem Borgang wimmelt es in der deutschen Poesse von Schwächtlingen und Vhsewichtern, die für Helden gelten.

In diese hochst unpoetische Differenz zwischen der beschönigenden Form und dem unschönen Inhalt gehört auch die von Göthe ausgegangne Manier, das Alltägliche, Gemeine und Kleine oder das absolut Trockne, Prosaische und Langweilige durch eine affectirte Wichtigthuerei als etwas Bedeutsames, den Sinn sesselndes hinzustellen. Ich will nur an die Toilette des Manns von 40 Jahren erinnern. Göthe liebte es, das Publikum durch dergleichen zu mussissieren und es gleichsam auf die Probe zu stellen, wieviel es vertragen könne, ohne zu murren.

Während es immer nur die schone Natur ift, beren Nachahmung uns am ernsten Dichter gefällt und die häßliche Natur ausschließlich nur Gegenstand ber komischen und humoristischen Poesie seyn dars, suchte Gothe seinen ganzen Ruhm darin, die häßliche Natur durch seine Darstellung in allem Ernst als eine schone geltend zu machen; und wir dursen nur das Werk, das Falk über Gothes Leben geschrieben

hat, ober nur die zahmen Xenien und Aphorismen Gibthes und gewisse Stellen in seinem Faust lesen, um uns zu überzeugen, welchen diabolischen Spaß ihm das Publikum machte, wenn es sich so leicht täuschen ließ, und in staunende Rewunderung und Andetung versank, wo Gothe heimlich die Zunge hers ausstreckte, der hochanschnlichen Versammlung eine Frazze schnitt und wie Mephistopheles eine unans ständige Gedärde machte.

Nichts charafterisirt ihn besser, als das Gedicht, womit der Musenalmanach von 1853 eröffnet wurde, und worin er seinen dummen Vergötterern unverhoplen sagt: wollt ihr wissen, woher ich meine Poesse geschöpft, so steckt die Nase in meinen Unrath und kostet heraus, von welchen Speisen ich genossen habe. Das durfte Gothe dem deutschen Volk bieten!

Jur Gotheschen Form, wie überhaupt zur poetischen, gehört nicht blos die Sprache, die schone Diftion, der Wohllaut des Verses ze., sondern auch die Einkleidung und Ausschmückung des Stoffs in Gedanken und Vildern. Diese Art von Form hat man sehr häusig für das Wesen der Poesse genommen, besonders bei Gothe und ihm jede unpoetische Sache verziehen, wenn er ihr nur durch seine Gedanken und reizende Vilder ein hübsches Kleid anzog. Allein beides darf so wenig verwechselt wert den, daß es vielmehr der strässlichste Mißbrauch und

bie arafte Gunde gegen den heiligen Geift ber Poeffe ift, wenn man einen unpoetischen, unedeln, gemeinen, wo nicht gar verabschenungewurdigen Gegenstand burch den Schmuck geistreicher Rede und blendender Phantasiespiele gefällig zu machen versucht. fich bleibt zwar jedem geiftreichen Ginfalle und jedem Schonen Bilde fein Werth, und insofern bin ich weit entfernt, die gepriesnen Schonheiten Bothescher Sentengen und Schilderungen, wie fie in fast allen feinen Werken vorkommen, zu langnen; allein fofern Gothe in der Regel bezweckt, durch folche Reize der bloßen Form den Lefer fur die egoistische oder frivole Stoce feiner Werke zu gewinnen, ihn baburch zu beftechen, fofern erfcheinen alle jene Reize plotzlich in einem andern Licht und widern uns an, wie die schillernden Farben einer Schlange ober eines fieben: ben Sumpfes. Ber follte nicht ben Geift und bie bichterische Kraft bewundern, mit welcher Gothe sei= nen Fauft von Anfang bis zu Ende concipirt hat. Wer fann etwas bagegen haben, bag bie einzelnen Schonheiten Diefes Bedichts in Mottos und Centengen wie Mofait gerbrochen, gleichsam als fostbare Stelfteine in Gold gefaßt werden. Allein wo bleibt bas Gange? Das hat Gothe mit all diesem Aufwand von ichoner Darftellung erreicht? Bas ift am Ende diefer fo foniglich geschmudte Rauft ? Gin uber: tunchtes Grab, eine bunte, aber boble Geifenblafe,

eine Beschbnigung des schalsten Egoismus, mit einem Wort eine Lüge. Das Gedicht ist troß der Wahrsheit vieler einzelner Verse, als ein Ganzes durch und durch unwahr, ein ganzlich mißlungener Versuch, nicht einmal eine Entweihung, was im Sinne Volztaires oder Byrons leicht zu entschuldigen ware, sonsdern eine Entstellung der Heiligen, was nie und nimmer entschuldigt werden kann. Man kann die Religion hassen und verspotten und doch ein großer Dichter bleiben, aber man kann sie nicht verkleinern, nicht nach Zwecken erbärmlicher Herzenssschwäche und Eitelkeit ihren heiligen Ernst entwassen, ohne sich voppelt unwürdig zu machen.

Diesen Unterschied muß man sest halten. Es fommt auf den Kern eines Gedichts an, nicht auf die Schaale. Der rohe Stoff, wenn nur Wahrsheit in ihm ist, gilt mehr als die fünstlichste Form, die eine Lüge überkleidet, und nichts ist peinlicher, nichts beleidigt ein edles Gesühl tiefer, als die in der Maske des Auständigen oder gar Heiligen sich aufdrängende Gemeinheit, die in der Maske des Geistreichen und Tiesverständigen sich aufdrängende Lüge. In allen Werken Göthes aber liegt eine solche Besleidigung verborgen.

Das Talent gefällt sich in der Bielfeitigs keit. Jeder Birtuofe strebt so viel als möglich, alls seitig zu senn, sein Talent auf alle mögliche Weise ins Licht zu feten, burch die Berrichaft uber bie reichfte Claviatur und ihre Schluffel, durch den fubnen und gewandten Wechsel ber Tonarten und burch Die Fertigkeit des Taufendkunftlere, ber auf einem Bein stehend zwolf Instrumente zugleich spielt, in Erstannen zu feten. Diefe Neigung wohnt dem Zalente beshalb bei, weil es charakterlos, von einer festen bauernden Bestimmung unabhangig ift. Ihm ift nichts ernft und beilig, auffer bie Befriedigung seines Egvismus, vielmehr ift ihm jede Empfindung und jeder Gegenstand an sid vollig gleichgultig, und gilt ihm nur etwas, fofern es ihn barftellt; nur bie Darftellung gilt ihm, was auch immer bas Darges stellte fen. Darum wird es auch burch feinen befonbern Gegenstand beherrscht, es herrscht vielmehr uber alle, und gefällt fich im Wechsel berselben, der feine Herrschaft beurkundet. Go sehn wir Gothe beständig wechseln, und es ift eben beshalb toricht, irgend eine besondere Darstellung, irgend eine Rolle an ihm fest halten zu wollen. Gerade barin besteht bas Wefen seiner Poefie, daß er mit den Rollen beständig gewechselt hat. Er fpricht dieß selbst fehr beutlich aus, indem er in einer feiner gabmen Zenien fagt :

> "Die Feinde, sie bedroben bich, Das mehrt von Tag zu Tage sich, Wie dir doch gar nicht graut!" Du? feb ich alles unbewegt,

Sie zerren an ber Schlangenhaut Die jungft ich abgelegt, Und ift die nächfte reif genug, Ubstreif ich die fogleich, Und wandle neu belebt und jung Im frifchen Götterreich.

Das Talent an sich ist ganz theatralisch, es ist die absolute Maskirung. Oben haben wir unsre ganze neuere Poesse als die theatralische charakterisirt, und hier finden wir dasselbe in ihrem großen Reprässentanten Gothe wieder. Er vereinigt beinahe alle Mollen der übrigen Dichter in seinem Spiel allein. Daher kommt es venn auch, daß man Gothe für den Nepräsentanten aller Poesse überhaupt halten konnte, indem man unschuldigerweise die Poesse der Darsstellung mit derzenigen der Empfindung und des Gegenstandes, das Kleid mit dem Wesen verwechselte.

Das Talent ist eine Hetare und gibt sich Jebem Preis. Unsähig selbstständig zu seyn, hangt es
sich an alles an. Indem ihm ein innerer Paltpunkt
ein inneres Motiv seiner Aeusserung mangelt, ist es
jedem aussern Eindruck hingegeben, und wird von
einem zum andern fortgezogen. So sehn wir Göthe's
Talent, wie das Chamaleon, in allen Farben wechseln. Heute beschönigt er dieß, morgen jenes. Alle
seine Widersprüche erklaren sich aus diesem Rollenwechsel und umsonst versucht man sie anders zu er-

klaren oder gar zu vereinbaren. Man hat wohl eine Philosophie, eine Politif, ja fogar eine Religion aus Gothe's Schriften extrabiren wollen. Auf einem folchen Wechselbalge mußten sich aber g. B. die Pas rallelfiellen über Politif im Gob, Camont, Taffo, Wilhelm Meister, dem Burgergeneral, Epimenides Erwachen zc. zu einer artigen Sanswurftjacke gufams menflicken, und an dem platonischen Gastmahl, da seine moralischen Ansichten sich gesellig vereinigen follten, mußte zweifelsohne neben jedem Engel ein Teufel, neben jeder Grazie ein bocksfüßiger Catyr Plat nehmen. Don Religion aber fann in Gothe's Dichtungen nie die Rede fenn. Gie, die fich in die innerfte Tiefe ber Empfindung verbirgt, ift am weis teften von jener Oberflache, von jener Maste ber auffern Darftellung entfernt.

Sofern bas Talent charakterlos jeder auffern Bestimmung folgt, wird es vorzüglich von der Gesgenwart und ihren herrschenden Moden bestimmt und geleitet. Darum hat Gothe allen Moden seiner Zeit gehuldigt, und jeden Biderspruch derselben zu dem seinigen gemacht. Er schwamm immer mit dem Strom und auf der Obersläche, wie Kork. Wenn er einem guten Geist, großen Ideen, der Tugend gehuldigt, so that er es doch nur, wenn sie an der Tagesordsnung waren, denn umgekehrt hat er auch wieder jes der Schwäche, Eitelkeit und Thorheit gedient, wenn

sie in der Zeit nur ihr Gluck gemacht, und kurz er hat, wie ein guter Schauspieler, alle Rollen durch; gemacht. Rollen waren es auch nur, nur Eingehn in die Moden der Zeit, wenn er hier mehr dem artiken, dort mehr dem romantischen Geschmack gehulz digt. Weil aber das moderne Leben das vorherrsschende war, darum wurde Gothe's Talent auch vorzäuglich durch dasselbe bestimmt.

Das Talent liebt fogar die Darftellung bes Gemeinen und Alltäglichen vorzugeweise, weil ihm baefelbe ale Folie bienen muß. Je geringfügiger ber bargeftellte Wegenstand an fich, aufferhalb ber Darftellung in ber Natur ift, befto glangender hebt fich Die Darftellung als folche hervor. Endlich bedarf bas Talent überall ber auffern Unerkennung, benn wie ce ibm an innerer Gelbftbeftimmung fehlt, fo auch an innerer Gelbftzufriedenheit. Es ftrebt nach Ruhm. Das ift bas Charafteriftische aller Birtuofen. Darum aber fcmiegt es fich auch ben Reigungen berer an, von denen ce bewundert fenn will. Es ift fchmeis chelhaft, es begunftigt bie, von welchen es begunftigt fenn will. Es ftellt vorzugeweise basjenige bar, mas feinem Publifum gefällt. Aus allen biefen Umftanben zusammengenommen erklart fich bas Phanomen, baß ein vorherrschendes Talent fich vorzugsweise in ber Darfiellung und Beschbnigung bes gegenwartigen Lebens gefällt, und sich durchaus nicht an das Uns poetische und Gemeine besielben sibst.

Gibthe widmete fich demzufolge vorzuglich ber modernen Poeffe, und gebrauchte sein unübertrefflis ches Talent zur Darftellung bes modernen Lebens. Er hielt fich an die Natur, an die nachste, an die eigne. Seine eigne Natur ftand mit ber berrichend gewordenen der modernen Welt im genauesten Ginflang. Er mar ber reinfte Spiegel bes mobernen Lebens, in feinem Leben wie in feiner Dichtung. Er hat nur fich felbit zu schildern gebraucht, um die mos berne Belt, ihre Gefinnung, ihre Reigungen, ihren Werth und Unwerth zu schildern. Daffelbe Talent, bas er in seinen Dichtungen offenbarte, machte fich auch in feinem Leben vorherrichend geltenb, und wer fann laugnen, baß es wirklich die allgemeine Lebens: marime ber modernen Welt geworden ift? Das Talent bes auffern Lebens, die Runft bes Bequemen, Leichten und Reinen und die Virtuofitat bes Genuffes, war fein Talisman in der Wirklichkeit und ichien ihm auch wieder ber wurdigste Gegenstand in ber Dichtung, indem er die Borguge, Die er felbit barftellte, nur abspiegelte. Die meiften Dichtungen Gothe's enthalten nur fein Portrait, aber es ift ein Mufterbild fur das moderne Leben, jeder erkennt es bafur an.

Desfalls war es ihm auch moglich, eine Popu-

laritat ju gewinnen, bie fein antifer ober romantis icher Dichter, mit Ausnahme Schiller's errang. gur Schiller entschied fich alles Gele und Menschliche in ber Mation, fur Gothe Die herrichende Stimmung und Sitte des Augenblicks. Schiller gilt fur die Edlen aller Zeiten, Gothe mar ber Abgott feiner Beit, und konnte bieg nur fenn, indem er fich ber Schwache, ber Unngtur nicht minder bingab, als dem Edlen, bas fich noch geltend ju machen mußte. Er ift ber Abgott, aber auch bas Geichopf feiner Beit. Es ift gar nicht ju zweifeln, bag die Gemeinheit ihm felbft erft geschmeichelt, fich ibm lieb und werth und sogar poetisch bargestellt bat, ebe er ibr selbst schmeichelte, ihr fich felber lieb und werth machte, und fie mit bem Zauber einer unübertrefflich voetischen Darfiellung beschönigte. Er ift nicht der Berführer, sondern felbft verführt von feiner Beit. Die nach Schiller's Gebicht jeder der olumpischen Gotter dem Genius ein Beiden aufoructt, fo bat die moderne Beit ibren Cobn und Liebling gezeichnet, jede herrichende Richtung biefer Beit, jeder Abgott des Publifums bas dem Dichterkonig einen Talisman verabreicht, und wie die Mode das Bolt beherricht, fo hat er die Mobe regiert.

Den feinsten Ton der heutigen Welt sucht und findet man bei Gothe. Den auffern Auftand, die Bornehmigkeit, die heitre Maske beim geselligen Um:

gang, das Jusinuante, die Delikatesse, die scheinheis ligste Bosheit, die aqua toffana, die gleichsam als kaltes Blut durch den Körper der gebildeten und vorsnehmen Gesellschaft kreist, diese Zauberkunfte des Talentes kann man bei Gothe musterhaft entwickelt sinden. Er bildet daher eine Schule der geselligen Eultur. Un seinen Werken bildet, verseinert man die Sitten. Sie empfiehlt man als das Muster aller Gesittung. Um ihn her schaart sich ein unzählbares Heer gebildeter Jünglinge, die Jünger und Apostel dieser Lehre des Anstandes, die muthigen Bekämpfer der alten Rohheit, Frerons vergoldete Jugend in Deutschland.

Unter ber glatten gefälligen Maske verbirgt sich aber ein raffinirter Spicuraismus, eine Sinnlichkeit und Genußsucht, die, so fein sie auch ist, doch immer unwurdig bleibt, des Ernsten und Heiligen spottet, und die Leichtversuhrten in ein irdisches Paradies verlockt, in den Benusberg, aus dem kein Ausgang mehr ans Licht ist.

Gothe's Dichtungen find als die Bluthe des in der modernen Welt herrschenden Materialismus zu betrachten, der sich auf der untersten Stuse in dem physiokratischen System geltend macht. Sein Talent ist die höchste Erscheinung der Fabrikation. Es dient, alles zum seinsten Genuß zu prapariren. Dieser Genuß ist doppelter Art. Der Wollust gesellt sich schon

bei den Thieren Graufamkeit bei, und diese Berswandtschaft beider geht in die feinsten und gartesten Genusse der Menschen über.

Jene Wolluft ift um fo raffinirter, als fie ber Gitelfeit bient. Daber find beinabe alle Belben Gibthe's kleine Sultane, um welche fich die Madchen und Weiber bemuben muffen. Gie werden geliebt. und ihre Gegenliebe erscheint nur als ein behagliches Sviel mit bem Genuß. Wie mahr immer die feine Sinnlichkeit folder Selben ber Natur abgelauscht fenn, wie febr fie den meiften Mannern schmeicheln mag, sie ift etwas Gemeines und biefes Aufwandes bes verschönernden Talentes nicht werth. ift um so widerlicher, als die Gitelfeit eine gewisse Andacht daraus macht. Wir finden die Geschlechtes und Cheverhaltniffe bei den Dichtern fremder Da= tionen leichtsinnig und frivol behandelt, aber nirgende ift eine folche Sentimentalitat mit diefer Frivolität verbunden, wie in Deutschland. Bei ben Spaniern hat von jeher die flammende Leidenschaft. bei den Italienern liebliche Phantasie und Sinnliche feit, bei den Frangosen Keinheit und Wis, der Geift ber Reine Margrithe, bei ben Englandern ber tregifche Contraft ben edeln Gindruck ber Wahlverwandtschafts = und Chebruchsgeschichten gemildert. Die Deutschen aber haben sie feit Bothe wie ein

Bandwerk mit ehrbarer Miene, ober wohl gar wie eine Religion mit Undacht getrieben. Wenn Ginn: lichkeit und niedre Leidenschaften bei andern Wolfern immer dem Edlen und Beiligen untergeordnet geblieben find, wie fart fie auch vorgeherrscht haben, fo find wir Deutsche, die wir weit nuchterner find, bennoch fo verkehrt gemesen, jene Sinnlichkeit mit bem Beiligen zu verwechseln, und zu einer Gottin zu erheben, was in Frankreich ewig nur eine Luft= birne bleibt. Die Ginnlichkeit wird zuerft von ber Gitelfeit gerechtfertigt, bann bom Talent auch anbern fogar zur Bewunderung aufgestellt, aber mas im Ursprung gemein ift, bleibt es auch in ber glangenoften, tauschenoften, ruhrenoften Bulle. Die Runft ist dem Edlen gewidmet, und wenn sie in vieler Sinficht in Gothe den Liebling erkennt, fo gibt fie fich boch nicht allen Launen seiner Muse Preis, und weis fet die Gemeinheit verderbter gefelliger Berhaltniffe, die überzuckerte Darftellung des modernen Lafters, Die Gourmandise eines unnaturlichen Appetites, Die Roketterie ber Manner und ben Ritterbienft ber Das men um die Manner, die Toilette des Mannes bon vierzig Jahren, und die Berbimmelung so manches Don Juan, bem ein gang anderer Plat gebubrt hatte, völlig uber ihre Grenzen binans. Muß fcon die Kunft gegen diesen Migbrauch ihrer edelften Rrafte vertheidigt werden, fo hat allerdings auch die

Moral ein heiliges Recht, das schlechthin Unwurdige baran gu verdammen.

So wenig fich diefe Schattenseiten bei Gothe verbergen, fo taufchen fich boch die meiften Lefer felbst baruber, indem fie entweder aus unbegreiflicher Guthmuthigfeit nicht febn wollen', was fie feben, ober fich bei ber fdmachen Seite faffen und beftes chen laffen. Gothe befaß im hochften Grade bas Zalent, ben Lefer zu feinem Mitschuldigen zu machen, ihm ein billigendes Gefühl abzuzwingen. In feiner Sand war ber Talisman, ber alle Bergen lenft. Rein Dichter hat fich bes in ber Sprache liegenden Baubers fo gang bemachtigt. Er ift überall und immer gefällig, überredend. Wir konnen uns ber fußen Luft nicht erwehren, mit der er unfer Wefen befangt, und felbst zum Gegentheil von alle bem verführt, was wir fouft geglaubt und gefühlt. Sehen wir auch die Gunde, die Gemeinheit flar vor Angen, er zwingt und mit zu fundigen, mit gemein zu werden, und wir entfommen ihm nicht, ohne die Scham, uns einen Augenblick vergeffen zu haben.

Es bedürfte wohl eines Platon, um gewisse Wahrheiten über Gothe, die an sich leicht erkennbar sind, doch auch mit derjenigen Mäßigung und Feinsbeit zu rügen, welche die dem großen Dichter gesbührende Achtung nicht verletzt. Man müßte wie Platon gegen Homer folgendermaßen reden: "Ich

muß wohl damit beraus, wiewohl eine gewiffe Bartlichkeit und Schamhaftigkeit, die ich von Jugend auf gegen den Somer gefühlt habe, es mir fchwer macht, von bemfelben zu reden. Denn er scheint unter allen auten tragischen Dichtern ber Borfanger und Unfuhrer zu fenn. Weil indeffen ein Menfch nicht hober, als die Wahrheit, geschätzt werden barf, so muß ich auch reden, wie ich bente. - Wenn dir alfo, lieber Glaufon, Lobpreiser bes homer vorkommen, welche fagen, daß biefer Dichter gang Griechenland unterwiesen habe, und daß ce sich wohl der Dlube verlobne, ibn zu studieren; weil man durch ihn die menschlis den Angelegenheiten gut zu verwalten, und fich felbst dabei gut zu betragen lerne, und man daher nach ben Leitungen Diefce Dichtere fein eignes Leben anordnen und fuhren muffe, fo fann man folchen Leuten gwar nicht bofe fenn, fondern muß ihnen mit aller Freundlichkeit begegnen, weil fie nach ihrem besten Vermögen treffliche Manner zu fenn suchen, und man muß ihnen einraumen, daß homer ein hochst bichterischer Geift, und das Saupt ber tragiichen Dichter fen; babei aber zugleich merken, baß in den Staat felbst von der Poesie nichts weiter aufgenommen werden durfe, als Gefange zum Lobe der Gotter und zur Erhebung edler Thaten. Sobald du hingegen die fußliche Muse barin aufnimmft, sie fen von lyrischer oder epischer Art, so werden auch die

willfurlichen Wallungen der Frohlichkeit und Traurigkeit, statt Gefetz und Bernunft herrschen."

Schon Platon tabelt mit ftrengem Ernft bie Entweihung der Dichtfunft durch die Enthullung uns naturlicher Gelufte. Er wirft es dem Sefiod und Homer vor, daß sie so viele obsebne und naturwidrige Dinge von den Gottern erzählen. Er fagt mit vollem Recht: "wenn fich bergleichen auch in ber Das tur vorfande, so muß man sie boch unmundigen und jungen Leuten nicht vorerzählen, sondern mehr als irgend etwas verschweigen. Sollte jedoch irgend eine Nothwendigkeit eintreten, bavon zu reden, so mußten biese Dinge nicht anders, benn als Musterien gebort werden, von so wenigen als moglich, welche bas ju vorher nicht ein schlechtes Schweinferkel, sondern ein gewisses großes und fostbares Opfer gebracht haben mußten, damit so wenige als moglich von folchen Sachen zu boren Gelegenheit hatten." Es ift wahr, daß fich jene geheimnifvolle Wahlverwandtschaft, das Princip des Chebruche, es ift mahr, daß fich Gelufte, bergleichen in ber Stella gefchildert find, wirklich in der Natur vorfinden, aber als Auswuchse, und wir follen uns über die Natur, oder vielmehr über die Natur diefer Dinge nicht durch eine einnehmende poetische Beschoniauna, burch eine Berwechslung berfelben mit den heiligsten Gefühlen reiner Liebe tauschen laffen, benn, wie Plato weiter

fortfahrt: "Niemand will in seinem herrlichsten Theile und über die hochsten Dinge gern einer Luge Raum geben."

Roch muffen wir jener Graufamkeit gebenken, welche mit zum feinen Genuß gebort. Gothe fdil bert mit Vorliebe die menschlichen Schwächen und Bourtheile, und weidet fich an den daraus entspringenden Leiden, fo im Werther, Clavigo, Taffo, der naturlichen Tochter, den Wahlverwandtschaften 2c. Die graufame Bolluft liegt barin, bag ber Dichter fich an den Berschuldungen und Leiden erabst, ohne fie burch irgend etwas zu verfohnen. Dit erscheint diese Grausamkeit absichtlich, oft nur unwillkurlich als Folge ber Gleichgultigkeit, mit welcher ber Dichter die Welt übersah. Die Ruhe und Klarheit, mit welcher Gothe feine Schilberungen entwirft, erscheint oft als vollige Indiffereng, nicht als die gottliche Rube, die aus ber Rulle ber Idee entspringt. Gie wirkt also auch nur wie das todte Naturgesets, nicht wie die innere Befriedigung der Seele. Daber bei Gothe fo viel Miftone, bie nicht aufgelost find.

Wir maßen uns indessen nicht an, von Gothe zu verlangen, daß er hatte anders senn sollen, als ihn die Natur hat werden lassen. Gothe konnte seine Natur nicht andern, nur ausbilden, und er hat mit dem ihm verliehenen Talent in der That bewunderns, wurdig gewuchert. Araft seines Talentes steht Gothe

ohne Frage über allen andern beutschen Dichtern, und feine Gewalt über die beweglichen Gemuther war in dem Maaß nachdrucklicher, als das Talent überhaupt die aneübende Macht in der Poesse bezeichnet. Schiller, Klopftock, Berder, Movalis und manche andere gelten nur als wohlwollende Konige, benen es an Macht gebricht, ber Welt so viel Segen zu gewähren, als fie gern mochten, weil die Berrichaft ihrer Ideen fich nur uber eine verhaltnißmaffig geringe Angabl Menschen erftreckt, die bafur empfänglich find. Gothe bagegen stellt fich als ein alles bezwingender Ufurpator bar, ber mit seinem Talent die Gemuther eben fo beherrscht hat, wie Napoleon die Korper. Der beste Wille bezaubert mes niger als eine That, wenn sie auch eine schlechte ware. Zumal in unserer Zeit gilt ber Augenblick und wer uns ihn genießen laßt, weit mehr als ein auf die Ewigkeit berechnetes Streben. Gin Schaufpiel, des Mimen wechselnde Kunft, nimmt unsern Sinn mit allerlei Thorheit gefangen, und wir find ju matt und faul geworden, diefen Ginn gu fammeln, und Berke ber Ewigkeit zu grunden, oder nur ju verfteben. Die Runft ift zu einer Unterhaltung herabgefunken, und alles Tiefe, Beilige macht den Tagedieben Langeweile, da fie durch Gothe und ungablige feiner Rachaffer einmal gewohnt worden find, fich bedienen zu laffen, fich jede Anstrengung zu ersparen. In der That ist es leichter, das Gemeine, wozu jeder ohnehin gestimmt ist, als das Erhabene, das nur den edelsten völlig vertraut wird, bei der Masse zu vertreten, und wenn erhabne Ideen übers dem das gemeine Geschlecht strasen sollen, so werden sie am allerwenigsten mit jenen Schmeicheleien rivas listen konnen. Mit Widerwillen wendet sich der Hausen von den finstern Propheten ab, und lauft zu den Marktschreierbuden seiner freundlichen immer läschelnden Demagogen, und diesen gelingt es ohne Mühe, durch schimmernde Sophismen jene Propheten, die oft vom Göttlichen, eben weil es göttlich ist, nur stammeln, aus dem Kelde zu schlagen.

Gothe beherrschte seine Zeit, indem er ihr hulbigte, er fesselte sie, indem er sich in alle ihre Falten einschmiegte. Da aber der Geist seiner Zeit jener ewig wechselnde, schaffende und zerstdrende, stets gegen sich selbst revolutionirende und protestirende gewesen, so hat er in Gothe sich ganz so wiedergesspiegelt, und dort wie hier ist der Charakter Charakterlosigkeit. Göthe gilt ganz so als Universalerbe der moralischen Revolutionen unster Zeit, als Napoleon Erbe der politischen gewesen. Auch der Gewinn dies ser Concentration ist für die moralische und politische Welt ziemlich derselbe. Wie im Leben des großen Corsen das ganze politische Leben des Jahrhunderts, in praktischer Ausschrung aller seiner Theorien, von

ber Anarchie bis zu den beiden Extremen der Republif und bes Despotismus und wieder in der verfohnenden Mitte der constitutionellen Monarchie fich gleichsam personificirt hat, so in Gothe's Berken die Bewegungen der sittlichen Welt, Die eben so ein schilderndes poetisches Talent in Anspruch nahmen, als jene politischen ein praktisches, handelndes, die einen Dichter verlangten, wie jene einen Selben. So wird diefe Erfcheinung Gothe's lediglich aus ben Erscheinungen der Zeit erklart und alle seine Werke laffen fich folgerecht mit ben verschiedenen Moden. in benen ber fittliche Geift feiner Beit gewechselt, parallesiren. Daß ihn babei bas Gluck begunftigt, wie ben Napoleon, ift unverfennbar. Er fand feine Beit gerade fo, wie fie ihn und er fie brauchte und batte keinen ftarken Gegner zu bekampfen. Alle jene Richtungen ber Zeit hulbigten bem Spiele bes Talentes und waren bem Ernft tiefer Ibeen entfrembet. Die Sentimentalität, ber im leeren Barnisch forte fpukente Rittergeift, die Theaterwuth, die Geheime nifframerei, ber Myfticiemus, die Grafomanie, Anglomanie, Gallomanie, die italienischen Reisen. ber erfte republikanische Rausch von Nordamerika ber, bas Kamilienwesen, die Sinnlichkeit halbnackt in ber Gallomanie und aller Scham entblost in der Grafomanie, alle biefe Richtungen erzeugten fich im tiefen und langen Frieden seit dem siebenjährigen Rriege

nur wie Spiele, um die Langeweile zu tobten, reaten nirgends die innerste Tiefe bes Nationalgeistes auf, konnten darum weder haften noch dauern und verdrängten sich untereinander, wie sie gekommen maren. Das war grade bie rechte Zeit fur Gothe, und fein Talent bemeisterte fich leicht aller diefer Rich= tungen und er war der große Spielmeister diefer tandelnden Zeit. Als aber ber Ernft gurudkehrte gunadift in jener großen philosophischen Richtung ber Deutschen, bann mit Blut und Flammen im politis fchen Leben und zulett mit der Meligion, beren Troft Die Noth der Zeit nicht langer entbehren mochte, da war Gothe gludlich genng, feine Ernten fchon gefam= melt zu haben, benn feine fpaten Saaten fanden fein Gebeihen mehr. Er versuchte zwar sein Talent auch an bem Ernft ber neuern Beit, aber es bestand bie Probe nicht. Wie febr er bemuht mar, auch ber philosophischen Richtung sich zu bemeiftern, indem er sie von der Seite der Natur angriff, die ihm die naturlichste war, so hat er sich boch immer mit ber britten und vierten Rolle abfinden laffen muffen. Doch weniger haben seine afthetischen Urtheile burchbringen konnen, weil sie ganglich bes Princips entbehrten. Um allerwenigsten aber mochte sich das wilde Roß ber Politik vor feinen Triumphwagen fpannen laffen, und seine biesfälligen Versuche haben ihn nur barum nicht blamirt, weil man bei ber alten Uchtung feines

Namens nicht Mergerliches baran finden wollte. Es entspricht seinem gangen Wesen, bag er immer nur die herrschende Partei ergriff. Darum befang er den Navolcon, aber sein Lied war der Welt lange nicht mehr fo wichtig, als eine bloße Zeitung. Spater wieder, als die Zeiten gewechselt, follte fein Siegslied Epimenides ein Ranon der deutschen Begeisterung werden. Aber ber fleine Umftand, bag ber Barbe hinter und nicht vor dem Deere jog, daß er gefchwiegen, wo fein Wort ein Schwert gewesen ware, und erft zu reben anfing, als die Schwerter schon laut genug gesprochen hatten, ließ wie billig bie Bergen falt, und die erharmliche Steifigkeit und Ungelenksamkeit jenes Dramas zeigte ohnehin, daß ce mechanisches Machwerk des Talentes, nicht organifches Leben ber Begeifterung felbst war. In Diefem Berfuch, der uber den Kreis des Talentes hinauslag, mußte biefes felbft fich fremd werben. Go vermift man in Epimenides auch bas bekannte Talent bes Dichters. Nach foldem Miggeschick kounte Gothe bennoch der Lust nicht entsagen, auch den guletzt eingetretenen religibsen Sinn ber Zeit bemeiftern zu mol-Ien. Wie fremd ihm aber diese Sphare bleibt, davon geben die schwachen Versuche, 3. B. in den Wanderjahren Beugniß.

Gothe hat lange gelebt und nicht nur feine Bors ganger, auch viele feiner Zeitgenoffen überlebt. Indem

er durch ben auffern Glanz seiner Formen die Augen blendete, hielt man ihn oft fur den Erfinder, wo er doch nur Nachahmer war. Man vergaß über seinen Renigkeiten die altern undeutschten Originale; aus bem er schöpfte.

Er ist immer nur betretne Wege gewandelt. Sein erstes Werk, Werthers Leiden, ist nichts als eine artige Nachahmung von Rousseau's neuer Hestoise. Diese ganze sentimentale Schwarmerei ging nicht von Gothe, sie ging von Rousseau aus und Gothe bekränzte sich nur mit einem Lorbeer, der dem Genfer gebührt. Ueberdies sieht Werther unter der Heloise, so ausprechend auch manche Schilderungen darin sind.

In den kleinen Lustspielen, der Mitschuldigen 2c. kopirte Gothe den Moliere und Beaumarchais, und ebenfalls, ohne seine Originale zu erreichen.

In seinen ersten prosaischen Trauerspielen nahm sich Gothe Lessing und zum Theil Shakespeare zum Muster. Clavigo ist eine schwache Copie der Emilia Gallotti; Goth von Berlichingen und Egmont versrathen eine Mischung der Sprache Shakespeares und Lessings, die Schönheiten in Goth verdanken ihren Ursprung größtentheils der bekannten treuherzigen Selbstbiographie dieses Ritters; und dennoch ist in diesen prosaischen Trauerspielen nichts, was sie wurs big machte, neben denen von Shakespeare und Lessing

zu fiehen; vielmehr ift schon viel Koketterie und Schonthun barin:

In seinen lyrischen Gedichten kopirte Gothe die alten Volkslieder und scheute sich nicht, sich Originale derselben förmlich anzueignen z. B. Röslein roth, Erlkdig 2c., als ob er sie erst erfunden hatte. Hier wirkte vorzüglich Herder auf ihn ein, wie in den schon genannten Dichtungen Rousseau und Lessing. In Herrmann und Dorothea kopirte er den alten Vost.

Seine spätern Jambentragodien sind Früchte seis ner Nivalität mit Schiller. Ohne Schillers Cons currenz ware keine Iphigenia, kein Tasso, keine nas turliche Techter entstanden.

Wahrhaft originell ist Gothe nur in Faust und Wilhelm Meister, weil er hier, wie oben schon gesagt ift, sich selbst kopirte.

Gothe ist inzwischen nicht blos wegen der großen Berschiedenartigkeit seiner Manieren merkwürdig, sons dern auch vorzüglich deswegen, weil er die heteros gensten Manieren zu vermengen liebte. Auch dies ging aus dem Wesen des Talentes hervor. Der Virtuos, der nichts ist als Virtuos, wird nicht nur Geige, Flote, Harfe, Waldhorn ze. jedes für sich spiesten, sondern auch wo möglich alle Tone derselben aus einem Instrument allein hervorzuzaubern suchen. Einzig aus dieser kunstlerischen Eitelkeit bes ging Gothe die große Sünde gegen den guten Ges

schmack, in bemselben Gedicht antik und romantisch, nordisch und südlich, bstilich und westlich, christlich und heidnisch, griechisch und indisch, altdeutsch und franzbsisch zugleich seyn zu wollen.

Dadurch murbe das große Werk Leffings, ben Geschmack zu reinigen und die beutsche Poefie aus ber Bublerei mit fremden Manieren zu befreien, wieber vernichtet, und zu der Gallomanie, Grafomanie, Anglomanie, benen ferner noch die altdeutsche, norbische, spanische, italienische, indische Manier folgte, gesellte sich eine Manier, die noch weit schlimmer war, ale biefe alle, namlich bie Vermischung aller Manieren. Gothe ift ber Bater biefes neuen Ungeschmacks. Er, ben man vorzugsweise ben objektiven Dichter, ben treuen Naturzeichner genannt hat, fette fich fo febr uber alle Naturmahrheit binweg, daß er es fogar gur Aufgabe ber Runft machte, bie verschiedenartigsten Illusionen ber Bolfer und Beiten zu vermischen. Mit besondrer Luft bewegte er fich in diefer poetischen Zwitterhaftigkeit. Wenn man nur die Fertigkeit bewunderte, mit der er jett ben Cophofles, jett ben Chakespeare, jett ben Sans Cache, jest den Confucius, jest den Reinede Fuchs, jett den Safis nachahmte, fo mar es ihm gang eis nerlei, ob diese Klickerei aus hundert Lappen naturlich und ichon fen, oder nicht. Er vergaß die erfte Regel des Weschmacks, die Ginheit der Illufion,

vie ba nicht fehlen barf, wo ber poetische Reiz grade in dem Nationellen, im Sostume gesucht wird. Die komische, die humoristische Poesse darf willkürlich Alles verwechseln, versetzen, umtauschen, ihr Reiz beruht in der beständigen Zerstörung der Illusson. Die ernste Poesse dagegen muß umgekehrt jede Störung dieser Art vermeiden, und wenn Göthe ganz richtig den hohen Zauber erkannte, der in der Illussion einer eigenthümlich nationellen Poesse liegt, so war es von seiner Seite der strässlichste Uebermuth, die Effecte derselben willkürlich zu vermischen. Er konnte in der That nur einen durch den andern verznichten.

Wenn es schon falsch ist, aus beutscher Haut heraus ein Grieche, oder alter Ritter, oder Chinese seyn zu wollen, so ist es eine noch weit größere Versirrung des Geschmacks, dies alles zugleich seyn zu wollen. Jede Zeit hatte ihre Geschichte und Poesse, die ihr eigenthümlich ist. Wer sie spater noch nachsahmen will, kann doch nur die schon vorliegenden Originale kummerlich kopiren, und konnte es süglich bei diesen Originalen bewenden lassen.

Gothe war sich aber bewußt, daß nichts sublimer sen, als die Geschmacksmengerei. So wie er glaubte, daß sich darin die hochste Meisterschaft des Talents bewähre, so verlangte er auch, daß man baraus den feinsten Genuß schöpfen solle. Darum

fagt er in feinem Nachlaß: "laßt uns boch vielseitig seyn! Märkische Rubchen schmecken gut, am besten gemischt mit Castanien. Und diese beiden edlen Fruchte wachsen weit auseinander."

Es fiel ihm nicht ein, daß die Form untreunbar fen von ihrem Inhalt, und die nationelle Form von Land und Bolf und Beit. Er fah z. B. im Colner Dom nicht bas Wunderwerk bes Mittelalters, ungertrennlich von Geift und Leben diefes Mittelalters, fondern nur eine artige architektonische Form. Im "Runft und Alterthum" wunschte er fich "ein kleines Scheinkapellchen" nach bem Mufter bes Colner Doms in seinen Garten. Das war ihm genug. Rach ber Gottheit im Dom, nach ber großen Zeit, in ber ein foldes Gotteshaus entstanden, nach der Wahrheit frug er nicht, ibm schrumpfte bas erhabene Werk mahrer Undachtsgluth und tiefer Ideenfulle in ein fleines zierliches Schein favellchen zusammen, und barnach durfen wir une nicht mehr wundern, wenn er neben Diefes Scheinkapellchen auch ein griechisches Tempelden und ein dinesisches Sauschen und bergleichen mehr in feinen poetischen Garten fette, wie ein Rind in feinen bunten Weihnachtofram.

Gothes Macht über die Sprache war allerdings aufferordentlich, sofern er sich in so viele Manieren finden konnte, und ich bin weit entfernt dem Talent das abstreiten zu wollen, was eben es selbst

war; doch hat Gothe in seinen spatern Sahren bewiesen, daß die Gewohnheit des Schonthuns auch den Dichter nothwendig dahin fuhrt, wohin alte fofette Damen gelangen. Die leichte Bewegung artet zulett in Ziererei aus. Daher verleugnet fich bie Unmuth der Gothe'schen Sprache in seinen spatern hofpoesien und fritischen Schriften. Sie find steife Paradewerke, über das Rreng gefeffelt durch die Rudfichten, die er zu nehmen hatte und burch feine eigne Selbstichatzung, die sich nur noch auf dem hochtrabenden Pferde oder in spanischer Grandezza seben lieft und noch auffallender murde, wenn fie fich etwa vaterlich deutsch den Schlafrock überhing. Seit "Wahrbeit und Dichtung" ift alles von Gothe in einem ge= wiffen vornehmen offiziellen Kabinetstyle geschrieben. Man benft unwillfurlich an ben Musenkonig und seinen Sofftaat. Die Erscheinung wird aber erklarbar. wenn man bedenkt, daß Gothe ichon lebendig unter die Gotter verfett wurde, und daß barin die Aufforderung lag, alle seine Liebe zu sich selbst zuletzt in eine eben so granzenlose Chrfurcht vor fich selbst zu übersetzen. Daher war es auch die letzte Aufgabe seines foketten Alters, sich selbst zu beleuchten, wie ber Verfaffer ber "Briefe eines Verftorbenen" fo ichon von ihm fagt. Nicht nur geiftig, sondern auch forperlich durch eine geschiefte Draperie und Tenfterbeleuchtung forgte er bafur, im gunftigsten Licht zu erscheinen. So vollendet wie er selbst, so vornehm wie er selbst, sollte aber auch alles senn, was er von sich gab. Jedem seiner kleinsten und gleichgultigsten Gestanken zog er seidne Strümpse an und entließ sie nicht ohne eine tiese Berbeugung vor sich selbst. Man kann die Pedanterei des Hochmuths nicht weister treiben.

Allein Gothes Zeit ist unwiederbringlich vorüber. An die Stelle des weichen Schlummers, der ihm seine bunten Träume vorgaukelte, ist ein waches Les ben getreten. Die geheimste Lehre Gothes, die er in Wilhelm Meisters Lehrbrief niedergelegt hat, war: "der Ernst überrascht uns." Ja wohl muß er die überraschen, die im Spiel, im Traum befangen, die Wirklichkeit um sich her nicht beachteten. Gegen diessen Ernst hat sich Gothe eingesponnen, eingepuppt, unter seine zehntausend Spielsachen begraben und einen Lorbeerhain haben seine Schüler als Mauer umhergebaut, aber er ist jetzt tod, sein Lustgarten ist dbe wie Versailles, und der Geist der Zeit, ernst vorzüberschreitend, schenkt dem anspruchsvollen Grabe kaum einen flüchtigen Blick.

Umsonst versammelt sich eine poetische Gemeinde in seinem Geiste und sucht seinen glücklichen Traum aufs neue nachzuträumen. Die achtziger Jahre sind vorüber, um niemals wiederzukehren. Umsonst fagt man: Gothe stirbt nicht, wir haben ihn ja in seinen

Werken, er ift mitten unter uns. Was euch fehlt, ift nicht Gothe, fondern seine Zeit, die behagliche Philisterei, das Bergessen aller großen dffentlichen Insteressen und das Versinken in poetische Spielereien.

Alle åltern Anhänger Gothes fommen darin überein, die neuere Zeit wegen der in ihr hereinbreschenden Barbarei anzuklagen, weil wir angefangen haben, uns nicht mehr ausschließlich mit Kunft und Theater und mit dem Herrn von Gothe, sondern auch mit wichtigern Dingen zu beschäftigen.

Die jungern Anhänger Gothes haben ihn beffer auszubeuten verstanden, indem sie seine Frivolität und seinen Materialismus hervorhoben, und ihn zum Messias einer neuen, der driftlichen entgegengesetzten Religion der Sinnlichkeit machten, um von seiner Autorität geschützt bequem allen ihren Lastern den Zügel schießen zu lassen. Doch davon später.

Ende bes britten Theile.



## Neuer Verlag

ber .

Hallberger'schen Buchhandlung

ir

Stuttgart.

# Porletzter Weltgang

von

### Semilasso.

Traum und Wadhen.

Aus den Papieren des Verstorbenen.

Erfter Theil.

#### In Europa.

Erfte, zweite und dritte Abtheilung. 8. 7. Thir. oder 12 fl.

Der geiftreiche Berfaffer, ausgezeichnet durch die glanzendste Darsiellungsgabe, pikanten Big, Reichs thum der scharffinnigsten Bobachtungen, Freimuthigs feit und hohe Eleganz, hat dieß Alles in seinem neuesten Werke in so reichem Maße vereinigt, daß wir dasselbe als eine der interessantesten Erscheinunzgen in der neuen Literatur zu bezeichnen keinen Anstand nehmen. Würdig schließt sich Semilasso's Weltgang an die Briefe eines Verstorbenen, als deren verheißene Fortsetzung Jeder es anerkennen wird. Diese drei ersten Bände eines mit der lebhastesten Theilnahme überall aufgenommenen Werkes enthalten des berühmten Versassenschen, die Pyrenäen, die zu seiner Einschiffung nach Ufrika, und es ist hiemit der gebildeten Lesewelt eine eben so geistreiche als unterhaltende Lekture geboten.

## Briefe eines Verstorbenen.

Ein fragmentarisches Taschenbuch aus England, Males, Frland, Frankreich, Holland und Deutschland, geschrieben in ben Jahren 1826 bis 1829.

4 Theile. Zweite Auflage. Rthir. 9. - fl. 15.

Gothe nennt diese Briefe (Jahrbucher fur wiffenschaftliche Kritik. 1850. Nro. 59.) "Ein fur

Dentschlands Literatur bedeutendes Werk, und den Verfasser ein geprüften Weltmann, von Geist und lebhafter Auffassung, einen, durch ein bewegtes, soziales Leben, auf Reisen und in höhern Verhältnissen gebildeten, daneben auch durchgearbeiteten, freisinnizgen Deutschen, umsichtig in Literatur und Kunst." Die Briefe eines Verstorbenen haben nicht nur in Deutschland alle Stimmen für sich gewonnen; ihr Ruf drang mit Blitzesschnelle durch die ganze gebilzdete europäische Welt, und es kann nicht sehlen, daß die Auregung und Vestriedigung, der Genuß und Gewinn, welche aus diesem Buche zu schöpfen sind, ihm für die Dauer eine ausgezeichnete Stelle in der Literatur sichern werden.

#### Cutti Frutti.

Aus ben Papieren eines Berftorbenen. 5 Banbe. (Ir u. 2r Bb. zweite Aufl.)

8. br. 10 Thir. ober 17 fl. 30 fr.

"Ein vollig durchgearbeiteter Geift, ein eminentes Talent, jedes Dasenn, jede Erscheinung des modernen Lebens in ihrem innersten Wesen zu erfassen und abzubilden, ein humor, ber jedem Gedanken durch die feinfte polirtefte Perfiflage eine pifante Wendung zu geben weiß, und, wo es Noth thut, auch die herbere Form der Catyre nicht verschmaht, der brillanteste Styl, der, wie die moderne. - fran-Biffche Maler : Technif, fect ohne vermittelnde Tinten Karbe an Karbe fettend, die contrastirendsten Stoffe, Phantaftifches und Wirkliches, Graffliches und die reinste Lebensfreude, das Gemeine und Sobe, durch das glanzendfte Colorit einer vornehm negligenten Elegang, nicht minder wie durch die frappante Wahr: beit eines jeden einzelnen Zuges in eine harmonische Einheit aufgeben lagt und zu Ginem Ginn und Beift bezanbernden Gemalde vereinigt: aus diefen Elementen hat der beruhmte "Berfiorbene" in diesem Buche ein Werk geschaffen, bas, besonders in Bezug auf Reinheit ber Form und ber Gedanken gu ben bedeutendsten der deutschen, ja der ganzen modernen europäischen Literatur gebort."

(Berliner Literar. Zeitung.)

## Jugend-Wanderungen.

Aus meinen Tagebuchern fur mich und Andere.

Dom Berfaffer

ber

#### Briefe eines Berstorbenen.

8. 2 Thir. ober 3 fl. 36 fr.

Auch in biesem Werke bietet ber geistreiche Bersfasser Erinnerungen, Auszuge aus Tagebuchern, Nostizen aus Itineraire's u. m. mit seinem anerkannten glanzenden Talente, und es bedarf daher keiner weistern Empfehlung.

## Christoph Walter.

nobelle.

8. br. 3wei Bande. 2 Thir. 6 gr. ober 3 fl. 48 fr.

Nächstens wird erscheinen:

Der

### Raiserstaat Gestreich

unter ber Regierung

#### Raisers Franz I.

und

der Staatsverwaltung

bes

Fürsten Metternich.

Mit besonderer Rücksicht auf die Lebensgeschichte Beider. In einem starken Oftavband und in Lieferungen von 6 — 8 Bogen.

Unter diesem Titel wird in Kurzem bei uns ein historisch politisches Werk die Presse verlassen, bears beitet von einem Manne, welcher den Freunden uns seres Verlages hinreichend bekannt ist, und welcher mit reicher Geschichtskenntniß freie Lebensansicht, mit einer Summe von Ersahrungen aus den höhern Kreisen der Gesellschaft klare Uebersicht der Vegebens beiten und mit entschiedenem Talente zur Geschichtsschreibung eine längst von dem Publikum liebgewons nene Darstellungsgabe vereinigt. Dieses äusserft zeitzgemäße Werk schildert, aus vielen neuen Quellen und höchst wichtigen und anziehenden Materialien, die

Schicksale Defireiche seit seinem Gintritt in die Roalition wider Napoleon und der dadurch hervorgerufenen Entscheidung in den großen europäischen Welt= fragen; mit Ruchblicken auf die fruheren Phasen feis ner Politik und feines Berwaltungefpstemes bis jum Auftreten des Kurften Metternich, in großern Umriffen; fodann, nach gludlich und glorreich vollführtem, opfervollem Rampfe, Die Entwicklung feiner Staates frafte nach Innen; die Stellung der verschiedenen Bestandtheile, aus welchen die Monarchie gusammengesetzt ift; die Richtung seiner auswärtigen Politif, in nationaler sowohl als europäischer Beziehung. Endlich liefert es eine Charafteristif der Perfonlich= keit und die vorzüglichsten Lebensmomente sowohl des verstorbenen Monarchen, als des großen Staatsmannes, welcher fich noch an der Spite der Geschäfte befindet. Zugleich trifft man in demfelben die bebeutenbsten offentlichen Charaftere und die intereffans teften Manner des Tages in Staat, Kirche, Biffenschaft, Literatur und Kunft, von Perfonen erhabener Beburt angefangen, burch alle Stande ber Staats gesellschaft binab, bier gewurdigt.

Es versteht sich von selbst, daß diese zugleich mit großer Freimuthigkeit im Urtheil und fritischer Sichtung des Uebermaaßes in Lob und Tadel sich bewegende Arbeit mit mehreren in neuester Zeit erschienenen partiellen Leistungen, über den einen und

andern ber hier angezeigten Gegenstände nicht zu verwechseln ift, da fie sowohl burch die Bielseitigkeit, ben Umfang und Zusammenhang bes Gangen, als burch Charafter und Tendenz, Behandlungeweise und Styl wesentlich fich unterscheibet. Der Verfaffer fann mit um fo mehr Recht einen Beruf gur Ausarbeis tung eines folden Werkes geltend machen, als er. burch Uebezengung und Reigung Unhanger ber Fonstitutionellen Monarchie, burch unab: hangige und angenehme auffere Berhaltniffe uber bie Bersuchungen der Bunft und des Saffes gestellt, bas: felbe von vollig indifferentem Standpunkte aus, als Behandlung eines reingegebenen, feiner Reichhaltigkeit an und fur fich wegen ausgewählten Stoffes, ohne Borliebe fur Versonen und Erscheinungen, betrachtete, wie er und in seinem Briefe an und ce auszuspres den felbst erlaubt hat; und bas Publifum, welches wir mit dieser Ausicht vertraut machen, wird hierin blos einen neuen Beweis mehr fur Unparteilichkeit, firenge Wahrheit und innere Gute ber Cache von Seite des Berfaffere erblicken. Daß aus unferem Berlage nur Gediegenes hervorgeht, glanben wir hinlanglich bewiesen zu haben, und noch mehr durfte es der Name des Verfaffers, wenn die-Verhaltniffe ihn fcon jest zu nennen erlauben murben.

Stuttgart 1836.

Hallberger'sche Berlagshandlung.

#### Wolfgang Menzel's

## deutsche Literatur.

IV.



# deutsche Literatur

v o n

Wolfgang Menzel.

3 meite vermehrte Auflage.

Vierter und letzter Cheil.

Mit Konigt. Burtemb, Privilegium.

Stuttgart 1836.

Hallberger sche Verlagshandlung.

36/1/90

#### Dichtkunst.

(Fortfegung.)

9.

#### Poetische Philisterei.

In Gothe war Antifes, Romantisches und Mosternes beisammen. Das Antife konnte natürlich nur Liebhaberei weniger Gelehrten bleiben und nicht ins Wolf dringen, der Geschmack dasur und die Nachahmungen desselben nahmen daher zusehends ab. Dagegen bildeten die moderne und die romantische Poesse, d. h. die Darstellungen des hentigen Lebens und die Darstellungen des mittelalterlichen oder eines poetischen Traumlebens den großen Gegensatz der deutschen Dichtkunst, wie sie seit Gothe sich entwickelt hat.

Jene Poefie ber Mobernitat beruht auf bem Sate, bag unfre Alltäglichkeit schon fen, bag man fich damit begnugen und nicht nach dem Traume einer fremben ober unmöglichen Welt haschen solle.

Die romantische Poesse opponirt sich aber gegen die prosaische und triviale Seite der Modernitat, weist auf eine schönere Bergangenheit, auf schönere Jbeale hin und macht die tieferen und edleren Bedursniffe bes menschlichen Gemuthes geltend, sofern dieselben keineswegs in des Lebens Prosa zu befriedigen sind.

Die Modernen theilten sich in drei Classen, in Philister, die nichts hoheres erkannten, als ihr Familienleben, ihr hausliches Gluck, in Sentimentale, die das moderne Leben, ohne sich davon losreißen zu können oder zu wollen, von der traurigen Seite ansahen, meistentheils aber nur Thranen der Wollust und Weichlichkeit weinten, da ihrem Schmerz das Erhabene sehlte, und in Frivole, die umgekehrt die philistrose Alltagswelt von der lustigen Seite nahmen und sich jede Lizenz erlaubten, um die Langeweile zu vertreiben.

Der Widerspruch aber zwischen ben beutschen Zusianden im vorigen Jahrhundert und dem, was einer großen Nation zukommt, war doch zu grell, als daß er nicht auch den Dichtern hatte suhlbar werden sollen. Daher neigte jede der genannten mos bernen Parteien auf einer Seite zur Opposition. Unster den Philistern gab es sogenannte deutsch e Bies der manner, ehrliche "Degenknöpfe", "krautkräftige" Gemuther "von altem Schrot und Korn," die nicht

blos unter bem Mamen ber "alten Polterer" auf ber Buhne lacherlich gemacht wurden, fondern die fich auch im Gebiet der lyrischen Poefie und des Romans mabre Achtung erwarben und in der That bas gefuntene Nationalgefühl einigermaßen belebten. Ans den Sentimentalen gingen Idealiften hervor, welche das moderne Leben nicht nach antikem ober romantischem Mufter, sondern nach den Forderungen der Sumanitat und der Empfindsamkeit idealisiren wollten. Auch die Frivolen endlich mußten gegen alles das, mas in unferer modernen Welt noch an Die fruhere nicht moderne, an das Mittelalter erinnert, in Opposition treten. Dies waren die fogenannten Dicolaiten, die aber nicht nur den Aberglauben, ben Kendalismus, ben Katholizismus, nicht nur die alte Romantit befampften, fondern fich auch wieder gegen die neue Romantif zur Wehre fetten.

Wir wollen fie im Ginzelnen betrachten.

In der langen Friedenszeit zwischen dem siebensjährigen und den Revolutionskriegen war der Deutsche auf seine geistige Welt und auf seine Familie besschränkt. Bon aller politischen Thätigkeit ausgesschlossen, lebte er desto mehr seiner Häuslichkeit und insonderheit der Bürger wurde durch den Hochmuth der Regierenden und durch die blinden Vorurtheile des Adels in sein Philisterthum sestgebannt, das ihm als suße Gewohnheit lieb und werth und endlich

fogar poetisch erschien. Zwar hatten schon die Gal-Iomanen und Grafomanen in horagischer, theokritis scher und guarinischer Beise die Landlichkeit gepriefen, boch mar dies immer eine ideale, arkabische Schafers poesie geblieben. 3mar hatten die Anglomanen ichon bas alltägliche Leben nach bem Mufter englischer Romane geschildert, aber humoristisch oder satyrisch, und ihre Romane hießen vorzugeweise die fomischen. Sie magten noch nicht, ihre profaische Wirklichkeit im Ernft fur fcon und liebenswurdig auszugeben. Erft ber alte Bog hatte ben Gigenfinn, ale Sahn auf seinem Mift umberzuftolziren und bem Abel jum Trot feine fpiegburgerliche Bauslichkeit als ben Inbegriff aller Poefie auszukraben. Dies war genug, um die gange Philifterwelt rebellisch zu machen. Alles Schrie jest: Bauslichkeit, Familie, Großpapa, Schlafmute, lieb Mutterden, grune Stube, wir habens gefunden! Die Poesie, die wir bei ben Frangofen, Englandern, bei den Griechen und in aller Welt suchten, sie ift mitten unter une, hier fitt fie in der Kinderstube, bier am Tisch, bier bor dem Bette, hier beim Raffe und beim gemuthlichen Ubend: pfeifchen.

Gothe hatte kaum biese erstaunlichen Wunder erfahren, die Boß unter den Philistern hervorgebracht, als er sich beeilte, ihm den Lorbeer abzujagen. Kaum war also die berühmte "Louise" von Boß ans Licht

der Welt geboren, so ließ ihr Gothe sogleich "Herrsmann und Dorothea" nachfolgen, und erreichte seinen Zweck, denn die Philister, die sich noch nicht mit allen vornehmen Launen Gothes verschnt hatten, verschrten ihn von diesem Angenblicke an mit unbez gränzter Hingebung. Er trat einmal mitten unter sie im Schlafrock und in der Schlafmüge und von nun an waren ihm die deutschen Herzen auf ewig gewonnen.

Die beiden genannten epischen Bedichte "Louise" und "herrmann und Dorothea" wurden vielfach nachgeahmt. Ginige Bedeutung hat nur die "Jufunde" von Rosegarten erlangt, obgleich auch fie burchaus nur nach Boffifchem Mufter bas Stills leben eines Landpredigers schilbert und außer bem lokalen Sintergrunde (ber Infel Rugen) nichts Dris ginelles bat. Ich muß gefteben, daß mir gerade diefe Berpflanzung moderner Kamilienpimpelei und Beich: lichkeit in die Seimath des alten Saffenfiammes, unter die fraftvollen Marfchlander (wie Bri Bog) und in bas romantische Rugen (wie bei Rosegarten) fatal und widerlich erscheint. Dort, wo die alte Nationalfraft, Tracht, Sitten fich freier und ftolger erhalten hat, als anderwarts, bort gehort bie moderne Philisterei, und wo noch so viel Derbheit und nais ver Bit im Bolfe herricht, bort gebort bie Gentis mentalität, endlich wo alles nordisch ift, bort gehort die Affectation der Classicität am wenigsten hin. An die Genannten schloß sich Bagge sen, der Dane, mit seisnen "Parthenais" an, worin sich zum erstenmal die nordische Sentimentalität und Vornehmigkeit in die Ershabenheit und Einfalt der Schweizer Natur vergaffte, wie ein alter Ged in ein blühendes Landntädchen. Es zog die Leute zur Natur hin, aber sie nahmen noch ihre ganze Pedanterei mit auf den Weg und konnten keine Kuh sehen, ohne gleich die Alten aufzusschlagen und in Entzücken auszubrechen, daß die Kühe noch ganz so aussähen, wie sie die Alten gesschildert haben.

Einen beffern Weg schlug man in Subdentsch; land ein. Obgleich auch sie sich noch nicht vom antifen Herameter losreißen konnten, gaben doch Neusser in seiner "Herbsteier" und Schuler in seinem "Sommer" ohne Affectation treue Schilderuns gen aus ihrem Heimathleben, wo ein ganzes Land, eine ganze Nationalität sich spiegeln, worin die Natur in einem ihrer schönsten Momente und eben so das Bolf in einer frohlichen Thätigkeit und in seinem Rostume aufgefaßt werden. Don dieser Art ist auch die noch natürlicher in Prosa geschriebene "Schafschur" des Maler Müller.

Der Uebergang aus ber Pedanterei zur naiven Poesse bildete Clandins. Der berühmte Wandsbecker Bote macht, wenn man ihn heute liefet, einen feltsamen, mehr ruhrenden als gefälligen Gindruck. Dicht ale ob feine Schonheiten nicht noch immer fcbbn, fein berber Sausverstand nicht noch immer perståndig mare, aber die Form, die Sprache gehoren einer Beit an, die langft gewesen ift. Es fommt uns por, als faben wir einen Urgroßvater in der bochgethurmten Schlafmute vom Lehnstuhl aufspringen und einen Brautigamstang bupfen. Der Spaß ift berglich gemeint, aber etwas schwerfällig. Wenn angeborne Gutmuthigfeit und burch druckende Lebensverbaltniffe eingeschulte Zahmheit und Furchtsamkeit ber Sature bes Dichtere nicht zu viele Feffeln angelegt batten, fo mare dieselbe gewiß bei seinen trefflichen Anlagen zu etwas Ausgezeichnetem gedieben. Aber Claudins gehorte nicht zu den gludlicheren Dichtern, Die wie Leffing, Wieland, Berder, Thummel, Rabner, Lichtenberg, theils durch eine beffere Stellung im burgerlichen Leben, theils burch eigene Genialität ober wenigstens gute Laune fich über die gemeine Noth einer fleinen und abhangigen Eriftenz erhoben; er gehorte vielmehr zu denen, die wie Doff, Burger, Morit, Stilling, Schubart, Seume, ibr Lebenlang bas Wefühl ber Enge und bes Drude nicht los werben konnten, an benen bei aller Cehnsucht nach Freiheit und bei allem Trots gegen bas Schickfal boch bas Rainszeichen ber Banausitat und fpießburgerlichen Unbehulflichkeit auf ber Stirn haften

blieb. Es ift nothwendig, daß man ben Wandsbecker Boten, Salzmanns menschliches Glend, ben Anton Reiser von Morit, Stillings Leben, Burgers, Schubarte, Pfeffels und Seumes Gedichte, ben Sebaldus Nothanker, Sophiens Reifen und die Romane von Muller von Itehoe liefet, um es begreiflich und ents schuldbar zu finden, daß Gothe bamals fein Seil in ber freieren und bequemeren Sphare bes abeligen Standes suchte, beffen Vorurtheile er im Wilhelm Meifter wohl nur barum fo glanzend beschonigte, weil er zu gut Gelegenheit gehabt hatte, feine Bortheile im Gegenfate gegen die gedruckte Eriften; bes damaligen Burgers zu erkennen. Doch bleibt ein Lied von Claudins, das beruhmte Rheinweinlied, wohl ewig im Munde des Bolkes. hierher gehort auch Ufter i mit seinem allbefannten Liede: "Freut euch des Lebens."

Doß suchte auch die Lyrik zu verderben. Er verfertigte häusliche Lieder für alle Vorkommnisse in der Familie und Wirthschaft, sogar Lieder für die Viehmägde beim Melken zu singen, und der Gegenstiand aller dieser Lieder war immer das Lob der Häuslichkeit. Hierin ahmte ihm besonders der Feldprediger Schmidt nach, der in einem märkischen Dorfe in der reizlosesten Natur und unter den rohesten Vauern gleichwohl die tiese Poesse ländlich, Justischkeit zu preisen unternahm:

Rümpft ihr Mobegeden nur die Nasen, Wenn ben einz'gen Rock ich ungepust Trage schier bis auf ben letten Fasen Und mein Weib mir die Perucke stutt.

Dber:

D wie schön, wenn mit weibener langer Peitsche sein munteres Boltchen ber Gansejunge vorbei treibt 2c.

Gothe bat biefen Naturmaler bekanntlich in bem Gedicht "die Musen und Grazien in der Mark" meifterhaft perfifflirt. Auch bier schlug mag in Gudbeutschland einen befferen Weg ein. Man erhob namlich bas Kamilienleben in die hohere poetische Poteng ber Nationalitat. Sebel in seinen , alemannischen Gedichten" suchte das Idullische unter der Bedingung einer ichonen Bolksthumlichkeit und gab ihm bas naturlichste poetische Gewand, indem er nicht nur die antiken Versmaage, fondern auch bas gebildete Sochdeutsch wegwarf und unmittelbar die Schone Volkssprache bes Schwarzwaldes redete. Doch verläugnet auch er nicht, daß er nur aus dem Zeit= alter der Bopfe in diese schone Landlichkeit fluchtete. Er nahm den Bopf mit, und je unübertrefflicher, ich mochte fagen, je ewiger mehrere seiner Gedichte find, um so unangenehmer fallen die andern auf, in denen fich nur die vorübergehende und lacherliche Philis fterei seiner Zeit ausspricht. Dit legt er feinen Schwarzwalder Bauern Sentimens und Redensarten in den Mund, die weit uber den Arcis ihrer Begriffe und Gefühle hinausliegen, oft macht er fervile Unfpielungen und zeigt, daß er ein Beamteter ift, was eine recht widerliche und wahrhaft polizeimäßige Storung in die Joulle bringt. Doch find die Gebichte, worin folche Inconvenienzen nicht vorfommen, worin die Illufion einer iconen Bolfsthumlichkeit nicht zerriffen wird, von hohem und unvergänglichem Werthe. Raum hat je die auspruchlose deutsche Sanslichkeit und Gafilichkeit, die Innigkeit, mit der man sich bingiebt, wo man vertraut, die von jeder Prablerei entfernte Sittsamkeit, und die eben fo von jeder Puderei entfernte Naturlichkeit, jene angeborne Trenbergiafeit Diefes Bolfes einen fo mabren und fo schonen Auedruck gefunden. Go find unfere Se birgebewohner, fo erscheint das einfache Familienleben geheiligt burch ben ursprunglichen Reig ber Unichuld, einer ichonen Ratur, einer unverdorbenen Bolfesitte, eines reinlichen und lieblichen Costums. Damit konnen fich aber auch die Darstellungen aus ber Honoratiorenwelt, aus dem durch abgeschmackte Moden und Vorurtheile, Pratensionen und Affetta= tionen verdorbenen Familienleben in den Stadten nicht meffen.

Sebel ift oft nachgeahmt worden, am beffen burch Caftelli in ber niederbsterreichischen Mundart,

am schlechtesten burch ben sonst liebenswurdigen Dichster Hoffmann von Fallersleben, der es sich als Nordeutscher einfallen ließ, ohne jemals Schwasben geschen zu haben, alemannische Gedichte wie Hebel zu schreiben. Die guten Lusspiele von Wagsner in der wurtembergischen Mundart gehören mehr in's Gebiet der Satyre, so wie ähnliche Frankfurter und Straßburger und so viele Wiener Lokalpossen.

Auch die Buhne that tas Ihrige, um den Phi= liftern im Parterre ju fchmeicheln. Deutsche Sittengemalbe, Familienftucke, burgerliche Schauspiele nahmen überhand. Leffinge liebenswurdige Minna hatte gezeigt, daß man beutsches Leben auf die Bubne bringen fonne. Da brachte Gemmingen ben beutichen Sausvater, und balb barauf Iffland bie gange beutsche Philisterei mit allen ihren Barietaten auf die Bretter. Alles wurde Alltageproja, der Inhalt, wie die Sprache. Da horte man nichts mehr von ben steifen Alexandrinern, von den Saupt = und Staatsactionen, von den großen Schicksalen und tragischen Leidenschaften. Schlicht und einfach in beutscher Profa sprachen von nun an die Selden ber beutschen Bubne, und es waren nicht mehr Apostel, romische Raifer, antike Gotter oder turkische Beziere, fondern deutsche Sof = und Comerzienrathe, Pfarrer, Schulten, Schreinermeifter ac.

Mit Recht frug Schiller: "Was fann benn diefer Meifere Großes begegnen, was fann Großes benn durch fie geschehen?" Alles drebte fich um fleine Familienbegebenheiten, bausliche Roth, Urmuth, fleinstädtische Borurtheile und öffnete fich diefer enge Rreis je einmal gegen bas große bffentliche Leben, so geschah es nur, indem eine Livree aufam, die bem Selden bes Stude ein gnabiges Sandichreiben überreichte, und im bochften Fall trat der Furft felbft incoanito berein, luftete ben Oberrod, ließ ben Stern feben und machte ben alten Polterer gabm, ließ ben obligaten Intriganten in Arrest fubren und gab bas junge Paar zusammen. Das Diebrige biefer gangen poetischen Gattung liegt barin, daß ber große Gefichtefreis einer Nation in den kleinen eines fentis mentalen Rrahwinkels zusammenichrumpfte.

Als Idyllen konnten solche hausliche Gemalde immerhin gelten, wenn nicht auch diese Illusion durch die Prosa der Titulaturen und Convenienzen zerstört würde. Der Charafter der Idylle ist die Natürlich, keit. Ein Familienleben, eine einsache unschuldige Liebe kann den höchsten poetischen Reiz gewähren als Idylle, aber nur nicht in der Ueberladung unseres Philisterthums. Diese lassen blos eine komische Aufstassung zu und haben in der Poesse schlechterdings keine andere Bestimmung, als verspottet zu werden. Ich will zwar den modernen Staatsdienern in Prosa

nichts Uebles nachreden, aber in die Poefie taugen fie nun einmal mit ihren Civiluniformen und Titeln abfolnt nicht hinein. Wie fann man fich irgend ctwas Selbenmäßiges, mannlich Schones, wie bon einem Percy oder Quintin Durward in einem beuts fchen Pupillenrath, oder etwas Liebendes, Schmar= merifches, Traumendes, wie von Romeo, in einem beutschen Oberlandesgerichtsaffeffor oder Zollinspettor benfen? Und vollends gar bie Weiber. Rann eine Suftigrathin, eine Generalsuperintendentin, ja eine wirkliche geheime Staaterathin, eine Portia, Deebes mong, Imogen ober auch nur eine Phadra fenn? Mit nichten. Gie fann nur in einem fomischen Roman als Karrifatur, als Reprafentantin einer, wenn auch noch immer neuen, boch schon in ber Beburt alten Mode figuriren. Gie gehort nur in bas Gebiet bes Lacherlichen, ihr Titel fchlieft fie auf ewig von bem Gebiet des Ruhrenden und Erhabenen aus. Die beutschen Titel famen in ber Pocfie alle icon todtgeboren als Miggeburten auf die Belt. und wehe bem Dichter ober ber Dichterin, welche biefen todten Fraggen poetisches Leben einzuhauchen persucht.

Um fatalsten find solche Darstellungen, wenn sie nicht einmal treu find, wenn die modernen Civilunis formen mit überschwenglichen Tugenden und Sentis

mens angefüllt werden, mit jener Nomanenzartheit, an die kein Mensch in der Wirklichkeit denkt. Nur wenn dies vermieden wird, wenn man die Leute, wie sie sind, naturlich mit all ihren kleinen Schwäschen, Bornrtheilen, Gemeinheiten hinmalt, haben solche Gemälde wenigstens ein historisches Berdienst, und sind treue Spiegel ihrer Zeit. Dieses Verdienst haben, mit wenigen sentimentalen Ausnahmen, auch die bürgerlichen Schauspiele Ifslands, die neben den Werken von Nicolai und Salzmann wohl die treuesten Sittengemälde der Perückenzeit sind.

Auch hat Iffland wenigstens einige Schauspiele geschrieben, die sich der poetischen Zartheit der Joyllen nahern, sofern sie Menschen schildern, die durch ihren Beruf der Natur naher stehen, wie "die Jäger," oder das menschliche Herz und das deutsche Gemuth im Kampf gegen die verdorbenen politischen Zustände, wie in "den Advokaten," und in "Dienstpslicht." Das her tritt Ifstand auch schon aus der Klasse der eigentslichen Philister in die der deutschen Biedermanner über und nahert sich Schubarts Opposition und Schillers Kabale und Liebe.

In den fpatern Schau : und Lufispielen hat sich felten der reine Philisterton erhalten, sie find meist ins Sentimentale und Frivole abgeschweift, worin Rogebne den Ton angab.

Um behaglichsten hat die Philisterei im Roman

sich niedergelassen, der wie ein geräumiger Sopha ihren breiten Reifrock aufzunehmen am besten sich eigenete. Dhne aber auf das welthistorische Princip und auf den großen Horizont der "Insel Felsenburg" und des "Simplicissimus" zurückzukommen, und ohne von der Anglomanie den seinen komischen Zug beizubeshalten, begnügte man sich mit der plattesten Beschreibung und Anpreisung des Alltagslebens in der Familie, und der Roman gestattete, sogar das Insteresse eines Kampse mit den Verhältnissen wegzuslassen, was wenigstens die Bühne, um nicht tödlich zu langweilen, ausnehmen mußte. Die Romane waren noch viel zahmer, als die bürgerlichen Schausspiele.

Den vielen schlechten Familienromanen gingen einige sehr gute voran, zum Beweise, daß das, was man später als den Vorzug und das Charafteristische bieser Romanengattung ansah, nämlich die Schlafsmutze, die loyale Zahmheit, das weibische Wesen, nur eine, freilich kolossale Entartung war.

Es brauchte einige Zeit, bis der bessere Geist, ber mit der Anglomanie über uns gekommen war, wieder verschwand. Darum sind so viele der alteren Romane so vortrefslich. Hermes ließ seine "Sophie" auf ihrer freilich sehr langweiligen Reise doch mit allen Ständen in Berührung kommen und gab insofern ein reiches Zeitgemälbe. Den gebildeten Lande

adel fdilberte Sippel meifterhaft, den ungebildeten Muller von Itehoe. Deffen "Siegfried von Lindenberg" wird immerdar, wenn auch feineswegs ein Meisterwerk unserer schonen Literatur, boch eine febr intereffante Untiquitat und ein eben fo treues als barockes Sittengemalbe feiner Zeit bleiben. Der bummehrliche Krantjunfer, ber weise Ludimagifter und die verschiedenen grunen und braunen Genics find wirklich achte Kinder ihrer Zeit und wirklich Personagen, wie sie andere Zeiten und die gange übrige Welt nicht weiter aufgewiesen hat, und boch find sie nicht gang so individuell, daß sich nicht ein bedeutendes Quantum beutschen Rationalgeiftes in Diesen tragifomischen Figuren personificirt batte. Man fagt, Rapoleon habe die Romane unfere beutschen Lafontaine in feine Bibliothet aufgenommen, ohne 3weifel ale Reprasentanten beutscher Beichherzigkeit, Thranenseligkeit, Beiftesichmache und Bergensniedertracht. Ich wurde ihm auch zu dem Giegfried von Lindenberg gerathen haben, denn aus diefem hatte er erfeben konnen, bag bie Deutschen, auch wenn fie nicht Thranen vergoßen und gartelten, sondern lachten und grob maren, boch genau fo bumm blieben, wie guvor. Fur Dapoleon batte es ein Genuß gang eis gener Urt fenn muffen, die beiden Sauptseiten bes beutschen Berfalls, weinerliche Gemuthlichkeit und grundehrliche, aber leicht zu übertolpelnde Grobbeit in

zweien unserer Dichter so gut repräsentirt zu finden. Daß er eine Uhnung davon hatte, beweist wenigsstens die Schnsucht, die er schon in Italien und in Aegupten aussprach, einmal in dem grünen, fetten, gutherzigen, dummen Deutschland einen Feldzug zu machen. Db sich die Deutschen seitedem geandert haben? Wir wagen es nicht zu behaupten, bermuthen es sedoch. Die deutsche Milch hat wohl zu lange gestanden, als daß sie nicht endlich sollte sauer ges worden seyn.

Die protestantischen Geistlichen wurden im "Sesbaldus Nothanker" von Nicolai, die Schulmanner im "Spitzbart" von Schummel und die Hofmeister im "Kaskorbi", beren schon im zweiten Theil gedacht ift, viel wahrer und in viel bestimmterer Beziehung zum Ganzen unserer Nationalität und unseres Staatsslebens geschildert, als es in den affectirten Pfarreridullen von Boß und Kosegarten und später im Leben eines armen Landpredigers von Lasentaine geschab.

"Lorenz Starch" von Engel war die beste Darfiellung aus dem hobern, "Unton Raiser" von Morit aus dem niedern Burgerleben. Die letztere gehört zu den merkwurdigsten Erscheinungen unserer Literatur. Moritz schilderte darin sein eigenes Leben, wie er aus einem ganzlich verwahrlosten Knaben ein hutmacherjunge, ein Schanspieler, und endlich Professor in Berlin murde. Doch sind seine Abentheuer weit weniger interessant, als die Darstellung seiner innern Zustände mährend derselben, die seine psychologische Zeichnung. Hieran reiht sich unmittelbar die in Romanform vorgetragene Lebensgeschichte des bekannten Geistersehers Jung Stilling, der als Bauernziunge auf dem Lande auswuchs, das Schneiderhandwerk erlernte und endlich der berühmteste Augenoperateur in Deutschland und ein Lieblingsschriftsteller der "Stillen im Lande" wurde.

Dhne die Lefture aller diefer bier genannten Romane erhalt man fein vollständiges Bild ber deuts ichen Sitten im vorigen Jahrhundert. Un fie reihen fich noch viele minder ausgezeichnete an, die aber boch immer noch beffer find, ale die fpateren fentimentalen Romane. Go gab es nicht wenige Romane, bie als Sittenspiegel zur Warnung bienen follten, und unter benen "Mulchen Grunthal, eine Penfiones geschichte" am beruhmtesten geworden ift, ferner fomische Sittenschilderungen, g. B. die "Geschichte bes biden Mannes", worin bas Sprichtwort, "Sans fommt durch feine Dummbeit fort", artig ausgebeutet und die Zeit bes Schlendrians und ber bas Berbienft unterbruckenden Bunft gut aufgefaßt find, ferner die witige "Reise nach Braunschweig" von Rnigge 2c.

In neuerer Zeit haben noch zwei subbeutsche Dichter bie alte Treue ber Sittenschilberung beibes

halten, ohne in die Affestation der Sentimentalität abzuirren, und wie die Epiker Neuffer und Schuler, die Apriker Hebel und Castelli, so haben auch Ulrich Hegner und Buhrlen in ihren Romanen das Bolksthumliche aufgefaßt und dem einfachen Privatsleben einen höheren Reiz durch das Gemuthliche der suddeutschen Bolksthumlichkeit verliehen.

Ulrich Segner hat als Runftkenner über Solbein und über die Parifer Runfischatze geschrieben, aber feine Sauptwerke find Romane. Gein Saupttalent besteht in ber feinen Beobachtungsgabe und in ber fviegelhellen Rlarbeit, mit welcher er Scenen bes unmittelbarften Lebens, Reifebilder, wie fie gufallig fich barbieten, in feiner ruhigen und lieblichen Darstellungeweise wiedergibt. Er schildert ohne allen poetischen Schmud immer bas Wirkliche, oft nur das Gewöhnliche, Alltägliche, aber auch das Unbebeutenbfte weiß er uns auf irgend eine Weise interef fant ju machen. Er erinnert uns baber oft an Gothe, ben anerkannnten Meifter in folden Schils berungen. Doch wollen wir mit biefem Bergleich feiner Unfpruchelofiakeit nicht zu nahe treten. Es fallt ihm gewiß niemals ein, bas Unbedeutende fur bedeutend auszugeben, blos weil er es fagt. Seine Ginfachheit ift nicht erfunftelt. Es fcheint, er rebe unbehorcht nur ju fich felbft, und eben baburch gewinnt fein Unedruck

eine Naivetat, die er niemals haben murbe, wenn er irgend auf Zuhorer berechnet mare. Als das schonfte seiner Werke muß ich die Sittenschilderung aus ber Beit der helvetischen Revolution, namlich "Salns Revolutionstage" empfehlen, benn bier zeigt fich ber Berfaffer in feiner gangen Gigenthumlichkeit und von seiner liebenswurdigften Seite. Bier überläßt er fich gang feiner angebornen Natur, hier ftimmt ber Stoff gang mit feinem Talent überein. Die Lebensbilder aus der Schweig, die er in diesem Werke gegeben hat, find eben so mahr und schon, als einzig in ihrer Urt, und ohne Zweifel übertrifft ihre liebliche Bahrheit die schone Dichtung, die uns berfelbe Berfaffer in der "Molkenkur" bargeboten. Es ift une in ber That fein Roman befannt, ber mit Salns Revolus tionstagen irgend verglichen werden fonnte, wenn es nicht vielleicht Golosmithe Vitar of Wakefield ift.

Nahe verwandt mit ihm ift Buhrlen, ein Ule mer, der in seinen "Schwarzwaldbildern", "Erzählunsgen" und in dem Roman "der Enthusiast" ein eben so liebliches Talent für Darstellungen des Stilllebens und der bescheidenen ländlichen und bürgerlichen Welt verräth.

Ich nuß einen Augenblick bei diesen Erscheinuns gen verweilen, weil sie uns den großen Unterschied zwischen mahren Sittengemalden und zwischen der Philister Literatur zeigen. Das Leben, auch unser

auspruchsloses burgerliches und bauerliches Leben. ift voll Poefie, wenn nur unfer Auge unbefangen, unbegehrlich, unvornehm, wenn es findlich und bomerisch genug ift, um das Poetische mabraunehmen. Kaft scheint es, die vielen Taufende und Behntaufende unferer Dichter wenden alle ihre Rrafte auf, um uns Die Schonheiten bes wirklichen Lebens zu verfteden, fo wie ein geistreicher Mann behauptete, die Sprache fen nur erfunden, um die Gedanken nicht zu entfondern zu verhullen. Welche Muhe geben fich z. B. einige bundert deutsche Schriftstellerinnen der neuesten Beit, uns Charaftere zu zeichnen, die fo hohl aufgeblasen, unnaturlich, verbildet find, daß fie nicht einmal im oberften Schaum ber Gefellschaft vorhan= ben find, sondern lediglich in der franken und verborbnen Ginbilbungefraft ihrer Berfafferinnen existis ren, - mabrend im Reben, jedem Lefer vor den Mus gen, eine Menge wirklicher Menschen vorübergebn. beren unendlich mannigfaltige Charaftere nur bes erkennenden Blickes bedurfen, um ein Gemalbe barzubieten, bas alle jene Romanfraggen an Poefie weit übertrifft? Blicke nur jeder Leser um fich in ben Rreis feiner weiblichen Befannten, und frage er fich bann, ob er barunter nicht Charaftere, und in jedem Charafter wieder zahlreiche einzelne Buge entbedt. bie in hohem Grade poetisch, wenn nicht schon, boch pikant find, und bann vergleiche er die Ergebniffe

seiner eignen, vielleicht nur geringen Erfahrung, mit der Unnatur und armseligen Einformigkeit der Romanheldinnen! Muß er dann nicht sagen, daß wir in dieser Beziehung nicht viel voraus haben, vor den Tartarstämmen Usiens, die abscheuliche Menschensfrazzen im Bild anbeten, während ihr eigner Korper sich durch die schönsten Formen auszeichnet.

Aber der Nexus unter unfrer Poetenkaste ist so stark, daß sich immer kaum der tausendste Poet von den Borurtheilen und Schulgebräuchen losteißen kann, um einmal zu vergleichen, ob das Wasser der Hippokrene noch schmeckt wie der natürliche Bergquell, oder ob es nicht unter der Hand zu Thee, wasser geworden ist? Daher gilt auch ein solcher nicht viel, und Hippel und Hegner z. B. stehn bescheiden im Hintergrunde der schünen deutschen Litezratur wie die einzelnen Stückschen blauer Himmel hinter den löchern im Dach der poetischen Scheune, in welcher Hogarth die wandernden Comödiantinnen ihre Toilette machen läßt.

Der geifireichste Roman Buhrlens ift ber "Ensthusiast." Dieses Sittengemalde gehört zu den schonsften, die wir besitzen. Der Dichter hat dem Leben die seinsten Zuge abgewonnen, und in jener humorissischen Gemuthlichkeit hingezeichnet, die unter allen Wolfern bisher nur Englander und Deutsche erreichsten. Der Charakter des Enthusiasten ist echt natios

nal. Diefer Gegensat von Schwarmerei und hans: licher Sorge, Romantif und Spiegburgerlichkeit geht burch bas gange germanische Wesen. Das Ding. bas jett in ben bochften Regionen des Beifterreichs Schwebt mit den feligen Empfindungen eines Engels, ober mit bem Berricherblick eines Gottes, und bas eine Stunde bernach effen und trinken und fich ben Stiefel ausziehen muß, die tragifomische, erhabenlacherliche Doppelnatur des Menschen ist der ewige Unreig jum humor, und ber Deutsche hat gur Contraftirung ber idealen und realen Richtung in feinem Innern eine gang besondere Reigung, die man viels leicht nicht blos im Allgemeinen in seinem reichen, alle Begenfate des Gemuthe und Beifte umfaffenden Innern, fondern auch wohl vorzugeweise in der Beit, in ben außern Berhaltniffen suchen muß. Die Disharmonie der afthetischen Ideale und der Wirklich= feit ift nie fo groß gewesen, als im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert. Nichts fann bem romans tischen Buge unfres Bergens fo fehr widerstreben, als unfre Taufscheine, Rleinkinderschulen, Gomnafialeras ming. Titel, Geldgeschäfte, amtliche Kontrollen, Miethkontrakte, Pluekleider, Schneiderrechnungen, Unftandevisiten ze. Darum fam auch ber poetische Sumor erft in der Zeit auf, in welcher die Romantik ber Belme Abschied nahm, und ber modernen Clafficitat ber Peruden Plat machte. Seitbem gingen

aber die Dichter breifache Bege. Die einen wollten ber neuen Profa durchaus keinen Reiz abgewinnen, fie hielten fest am Alten, und wenn es gleich aus der Wirklichkeit verschwunden war, so frischten sie es wenigstens in der Poefie auf, und zwar theilten fie fich in Nachahmer des Antifen und bes Romantischen. Die Andern fagten im Gegentheil: "laßt uns die neue Prosa gefallen, fie allein ift Wirklichkeit und unsere jetige Bestimmung; låcherlich aber ift bas Burucktraumen in Zeiten, die nicht mehr find und die nie wiederkehren werden." Da wurde dann die Wirklichkeit mit all ihren Rleinlichkeiten und Thorheiten vergottert, und hochster Gegenstand poetischer Bestrebungen wurde ber deutsche hausvater im falmankenen Schlafrock, die Sausmutter mit der Caffectaffe, und dann Umtsantritt, Berlobung, Sochzeit, Kindtaufe, furfiliche Besuche, Amtejubilaum und Patente auf ber einen Seite, Armuth, Rartoffeln, Sausdiebstähle, verführte Lafontainische Rinder, Bankerott, Ifflandische Prafidenten und Gefängniß auf ber andern Seite.

In der Mitte zwischen diesen Nachahmern einer entschwundenen Poesse und den Bergotterern der gegenwärtgen Prosa suchte eine dritte Gattung von Dichtern den Kontrast zwischen beiden aufzusassen und darin die eigentliche Wahrheit dessen, was an der gegenwärtigen Generation poetisch ist, auszuspreschen. Wahr nämlich ist es, daß wir eben so wenig

ganz in die schone Borzeit uns zuruckverseigen, als uns ganz der unpoetischen Gegenwart hingeben konnen. Daher scheinen mir auch diese Dichter den Borzug zu verdienen vor den blinden Nachahmern des Bergangenen und vor den blinden Berehrern des Einseitigen und Kleinlichen in unserer Zeit. Der Mensch sieht nicht nur über seiner Zeit und nicht nur in seiner Zeit, sondern zugleich darüber und darin, und das ift eigentlich die Frage: nicht welche Ideale der Mensch sich übershaupt vorseht, und auch nicht, wie jede Zeit sich einseitig gestaltet, sendern wie sich das Streben zum Idealen zu solcher einseitigen Zeit verhält? Die Erde steht nicht still, und fliegt auch nicht nach einer Richtung fort, sie läuft um sich selbst und zugleich um tie Sonne.

Aber die Kraft wahrer Sittenbildung erschlaffte ben Deutschen bald. Was die Anglomanie Gutes gesstiftet, das verdarb die Sentimentalität. Es entsstand ein krankhafter Hang, die modernen Sitte zu beschhänigen, sich mit solcher Schwarmerei für sie zu enthussamiren und die Weichlichkeit wie im Leben, so auch in der Poesse auss behaglichste zu pflegen.

Die Romane, die hier den Uebergang bilden, gehoren immer noch zu den beffern, um so mehr, je naber fie noch den altern Zeiten fieben.

Starkes Gemalde haben wie die von Iffland einen historischen Werth, weil sie treue Darffellungen ihrer Zeit und namentlich einer Richtung in berselben

find. In Ifflande Studen fpricht fich die altdeutsche Ehrlichkeit und Biederherzigkeit aus, die zwar nicht ohne Bopf und in devoten Formen boch einen tuch: tigen Rechtsfinn geltend machte. In Starke's Gemalden berricht biefer Sinn ebenfalls, doch noch milber, weicher, und er ift ber mahre Reprasentant jener gemuthlichen Deutschen, die in der langen Fries benszeit nach dem fiebenjährigen Kriege im Schoof der Familie, im Betrieb eines fleinen Memtchens ober Gewerbes, im Genuß einiges Wohlstands und einiger Aufflarung den Simmel auf Erden fanden und benen in ihrem engen idullischen Kreife alles Große in Natur und Geschichte, Rirche und Staat, Wiffenschaft und Runft wie in romantischer Kerne verschwand oder gar nicht fur sie existirte, und benen aufangs auch felbst die frangbfische Revolution nur in ber freundlichen Gestalt einer Dorothea erschien, die Gothe audachtig mit einem modernen beutschen Serrs mann zusammenthat, ohne Ahnung, daß je eine neue Herrmannschlacht geschlagen und die idullischen Sutten in Brand gestedt werden wurden.

Un Starke schloß sich Ebert mit ahnlichen Darstellungen an, ferner Reinbek, Schmiedtgen, Mosengeil, deren Romane und Erzählungen mit einem kleinen sentimentalen Anfluge immer die deutsche Gesittung und gesunde Vernunft festgehalten haben und weit entsernt von der Ausschweisung des Wer-

thersiebers und der Frivolität geblieben sind. Unter ben schreibenden Damen ist Henriette Hanke die beste Zeichnerin des gewöhnlichen Familienlebens und der weiblichen Duldung im einengenden Berhält-nisse, wobei sie nicht blos die kleinen Details des Hausses, der Stude, selbst des Gewandes, sondern auch die der Empfindung mit großer Feinheit und Deutslichkeit zu malen versieht, ohne von der Wahrheit der Empfindung in die Weinerlichkeit und von ihrer Zartsheit in das Leidenschaftliche mancher ihrer romantisschen Schwestern abzuirren.

10.

## Empfinbfamfeit.

Ganz ohne Empfindsamfeit ist keine Poesie. Man findet sie schon im Homer, der etwas früher als Sterne bewies, daß der Hauptreiz des Nührenden in einem trocknen Vortrage bestehe. Auch erlaubte man lange Zeit nur den Lyrikern von der melanchoplischen Gattung eine nasse Empfindsamkeit, die z. B. bei unsern alten Minnesangern nicht versehlte, die blumenvolle Weise der Poesie sleißig zu bewässern.

Im vorigen Jahrhundert wirkten aber verschies bene besondere Ursachen zusammen, die Empfindsamskeit auch auf das Schauspiel und den Roman überstutragen und überhaupt zur herrschenden Mode in der schonen Literatur zu machen.

Rouffeau's Ginfluß gab den außern Unftoß, aber es war auch eine große Empfanglichkeit bafur porhanden. Die gebildeten Deutschen waren bamals febr verweichlicht und hatten ihr Nervensoftem zugleich erschlafft und überfeinert, in Folge ber Moden, neuer Benuffe, einer übertriebenen Mengftlichkeit ber- Mergte und Bergartelung von Jugend auf, fo wie bes Bornehmthuns, das g. B. feinem Sonoratior geftat: tete, eine Außreise zu machen zc. Budem nahmen fie das offentliche Leben nicht in Unspruch, es blieb lange Frieden, und die Wolluft der Thranen mußte ihnen die lange Beile vertreiben helfen. Doch em= pfanden manche tiefere Gemuther auch einen wirklis chen echten Schmerz über so manchen Jammer ber Beit, oder fie fuhlten fich unglucklich in derfelben, ohne eigentlich zu wiffen warum; sie fuhlten die brudende Luft des Bimmers, in dem fie eingesperrt waren, ohne etwas von der freien Luft braußen gu ahnen. Co wurde die Centimentalitat begunftigt, die falsche wie die echte.

Der breite und trube Strom unserer sentimenstalen Literatur entsprang reinlich und ernstallklar in der Lyrik von Salis und Holten, wie in zwei hellen Thränentropfen. Ihre edle Einsachheit und Anspruchelosigkeit und die Wahrheit ihrer Empfindungen macht, daß sie viele ihrer berühmten Nachfolger überdauern werden. Berse wie "Wann, o Schicks

fal, wann wird endlich", und "das Grab ist tief und stille" oder "füße heilige Natur" werden sich nie mehr aus dem Munde des Bolkes verlieren. Beide Dichter sind sich sehr nahe verwandt, doch ist der Schweizer Salis heiterer, der niedersächsische Hölty melanchelischer. Der letztere war überdieß körperlich krank und starb als eine frühwelkende Blume. Die Borzempfindung des Todes, ein lächelnd schmerzlicher Jug geht durch seine ganze Poesse und seine Lieder gleichen den zum Andenken der geliebten Todten in einer ländlichen Kirche ausgehangenen Flitterkränzen, deren Anblick ihn einst selber so tief rührte.

Wie Hölty den wahren Schmerz in den einfactsften und gartesten Jügen ausdrückte, so bald darauf Matthisson den erheuchelten Schmerz in den schwülstigsten Affektationen. Dieser berühmte Matthison, eine Lakaienseele, durch Schweiswedeleien bei allen literarischen und politischen Autoritäten sein Glück suchend und findend, und in der Jahl der ersbettelten Gnadendosen und Gnadenringe alle anderen begünstigten Jünger Apollos übertreffend, erlangte diese Gunst dadurch, daß er sich zu der Rolle hergab, den höchsten Herrschaften, dem hohen Abel und verehrungswürdigen Publikum etwas vorzuheulen, seine Krokobillthränen vorzuweinen. Dieser Glückspilz war weder von der Natur noch vom Schicksal zum Seufs

zen und Thranenvergießen bestimmt, aber er machte ein einträgliches Sandwerk baraus, weil die Gentimentalität vornehme Mode geworden war, und fo fette er fich behaglich nach einer guten Mablzeit in eine alte Burgruine und drechfelte wehmuthige Berfe. Bei einer Jagdparthie nach bem uppigen Mable befahl ihm, um feiner los zu werden, ein allvermögender Junker, unter einem Baume ftehn gu bleiben und eine Elegie zu machen, bis bie Berrichaften zurucktommen wurden, und er machte die Elegie. Darum ift auch in feiner Wehmuth alles fofettes Studium, die widerlichste Beuchelei, die mir je borgekommen ift. Gelbft die Form, die man an ihm rubmt, die ausgefeilten Berfe, die zierlichen Schubrfel, das haufige Unbringen fleiner arabestenartiger Bildchen zc. find Beweise fur die Unwahrheit seiner Empfindungen, fur die Leerheit feines Bergens. Dbgleich er aus bem Schmerz ein Sandwerk machte, und in einer Zeit lebte, in welcher ber Deutsche mohl zu einem tiefern Schmerz berechtigt mar, fo fiel es boch bem Berrn von Matthiffon niemals ein, bem Baterland eine Rlage zu widmen, im Gegentheil, er streute dem Napoleonismus Beihrauch, er befang emphatisch das beruchtigte Dianenfest. Sein Schmerz war nicht einmal aus den Leiden des Privatlebens geschopft, er mar reine Borfpiegelung einer uppigen Langeweile, Rrankheitsaffectation einer aufgedunsenen

Kaulheit. In alten Burgtrummern bas Aussterben threr chemaligen Befiger zu bejammern ober bei que tem Rheinwein dem funftigen, hoffentlich recht spat eintreffenden Tobe eine Thrane zu weihen und fich babei in bem eiteln Bedanken zu wiegen, man werde bann im Elufium lorbeerbefront mit Platon und andern griechischen Notabilitaten niedersiten in Unafreone Morthenlaube, bas waren bie murdigen Begenstände des von Matthissonschen Schmerzes. Deben feinen Gedichten haben fich noch feine "Erinnerungen" breit gemacht. In vielen Banden erzählt er uns, wie er fein Lebenlang bei allen vornehmen Leuten und berühmten Gelehrten und Dichtern berumkuticbirt fen, wie er fie verehrt, wie sie ihn verehrt oder weniastens gnadig vorgelasfen hatten, gibt einige Redensarten und zahme Unefobtchen von ihnen Preis und steckt endlich alle von ihnen erbeuteten Bifftenfarten rings um feinen Spiegel, in bem er fich felber beliebangelt. Und Diefen Menschen, ben die Natur jum Lohnbedienten und Trauerboten bestimmte, haben die Berhaltniffe zu einem "flaffischen Dichter der Deutschen" gemacht, denn so nennt ihn die liebe Dummbeit noch uberall.

Neben ihm nennt man gewöhnlich den Canonis kus Tiedge, der ihm allerdings fehr ähnlich ist in den elegischen Formen und in der Affectation der Abehmuth, so daß man bei manchem Gedicht zweiseln könnte, ob es von Matthisson over von Tiedge ist. Doch

meinte ce Tiebge immer chrlicher, und heuchelte nicht mit fo bestimmtem Bewußtseyn, wie Matthiffon; er war eine weiche fast weibliche Natur, und folde Na= turen phantafiren fich bekanntlich in die Rubrung hinein, daß fie noch zwischen Rindfleifch und Cuppe weinen fonnen, daß fie nichts ansehen, anboren und thun tonnen, ohne nicht eine fentimentale Stimmung baran anzufnupfen. Daber beobachtet auch Tiebge feineswegs ein fo fluges Maaß, wie Matthiffon und weiß fich nicht so zu beherrschen, sondern läßt feiner Wehmuth ben Zugel schießen und badet in bem Strom ber Thranen, die er selbst vergoffen, mit Wohlbehagen und mochte nicht blos, wie Mattbiffon gefallen, fondern die Leute anstecken, alles in den Strom ber Thranen fortreißen. In feiner "Urania" leitet er biefen Strom fogar als eine zweite Milchstraße burch ben himmel und loft die Aftronomie in Staunen, Entzuden, Bewunderung der Große Gottes, Debs muth uber unfere Kleinheit, und endlich in Thranen ber Ruhrung, bes Dankes, ber Singebung auf.

Bon den vielen, ja zahllosen Nachahmern dies ser wehmuthigen Manier will ich gar nicht reden. Sie sind nur in der Literatur der Andachts und Erbausungsbucher wichtig geworden, wo ich ihrer schon gestacht habe.

Gang originell tritt Solberlin hervor. Dies fen schonen Genius übermaltigte ber tiefgefühlte Schmerz ber Zeit. Er wurde vor breißig Jahren wahnsinnig und hinterließ uns in den herrlichsten Bildern das Andenken seines glühenden Grames. Rings um sich sah er Gemeinheit, eine Literatur, welche Kotzebue beherrschte, ein Bolk, das nur den fremden Tyrannen anbetete. Darum sang er:

Ach, ber Menge gefällt, was auf ben Marktplag taugt,

Und es ehret der Anecht nur ben Gewaltsamen. Un bas Göttliche glauben Die allein, die es felber und.

Aber sein besseres Gefühl, gepaart mit einem unaufs haltsamen Triebe nach vorwarts, fand nirgends einen Haltpunkt, einen Ausweg in der erbarmlichen Zeit. Darum kundigte er selbst die traurige Berirrung seinnes Geiftes an:

Die blindesten aber Sind Göttersöhne, benn es kennt ber Mensch Sein Jaus, und bem Thiere ward, wo Es bauen soll, boch jenen ist Der Fehl, daß sie nicht wissen, wohin? In die unerfahrene Seele gegeben.

Matthisson wußte wohin, und starb in Ehren. Er war kein Göttersohn. Hölderlin versank in die heislige Nacht des Wahnsinns, aber seine Auferstehung wird glanzender seyn, als die des Herrn von Matthisson. Seine wunderbaren tiefen Klange verhalten sich zu Matthissons Versissienen, wie Offians harfe im

Sturmwind unter den Felsen flagend zum Getlimper eines Hackbretts. Holderlins Schmerz ist der eines großen Bolke, Matthissons Schmerz ist der eines überfütterten Schooshundes.

Holderlins Gemuth gehört zu den seltenen, die von Natur poetisch sind und in jeder Acuserung Poesie athmen, wie die Blume den beständigen und eigenthümlichen Duft. Er denkt auf nichts Poetisches, er bemüht sich nicht, es zu machen, es zu künsteln, er ist es schon. Er strahlt das poetische Feuer nur von innen aus, er läßt es brennen in kunstlosen, ja in wilden Flammen, dis es sich selbst verzehrt hat. Seine Seele ist eine zartbesaitete Acolsharse, erst leise melodisch vom Winde bewegt, dann vom Sturm gepackt und unter surchtbaren, doch immer noch schonen Klängen zerrissen. Wenn je ein Dichter ges sühlt hat, was er singt, so ist es dieser. Im Strome seiner Lieder ist jeder Tropsen aus seinem innersten Herzen entsprungen.

Einer andern poetischen Passionsblume muß ich bier gedenken, die wie die Lotosbluthe der Alten von der Liebe hinabgezogen wurde in die Tiese, ich meine die arme Louise Brachmann, die ihr brennendes Herz in kalter Fluth löschte. Auch ihr Schmerz war ein unsprünglicher und ächter, darum sind viele ihrer lyrischen Gedichte von wahrer Schünkeit, und um so eigenthumlicher, als sich in ihrem Schmerz die Weibe

lichkeit nie verläugnet, und jene beutsche Milbe, die sie nicht unvortheilhaft von der griechischen Sappho unterscheidet. Selbst in ihrer Verzweiflung spricht sich noch eine hingebende Zärtlichkeit aus.

Taufendmal wünscht' ich schon ihn nimmer geseben gu haben,

Wünschte bie Rube zuruck, bie ich burch ibn nur verlor;

Ad und boch, bote mir einer ber Gotter ein rubiges Leben

Und Bergeffen: mein Berg mabite fein Bilb und ben Tob!

Obgleich unreine Bande noch auf ihr Grab Diffeln und Dornen pflanzten, bluben doch ihre Gestichte als ewig junge Rosen daraus hervor, und ich pflucke noch eine bavon, um das Andenken einer schonen Seele zu bewahren. Sie sang von sich selbst:

Wie darfft Du flagen über Dein Gefchick, Daß Liebe Dir, baß Freudenglang Dir fehle? Wer barf gebieten feinem flücht'gen Glück, Der liebenswerth fich fühlt in edler Seele.

Die Außenwelt birgt nicht bes Glückes Quelle, Die Lichter wechseln über bem Gefild, Jent duftres Schwarz, jeht beitre Sonnenbelle; Doch bleibt die Eegend, die das Aug entzückt, Doch bleibt fie schön die zauberische Stelle, Ob Schwarz fie beckt, ob goldnes Licht fie schmückt. Spricht nicht Kraft aus den Werken des Mannes, fo taugen sie nichts. Spricht aus den Werken des Weibes nicht Liebe, so taugen sie eben so wenig. Nichts ist so unerträglich, als die kalte Pruderie einer Therese Huber und der andern schriftstellernden Amazonen, die der süßesten Leidenschaft ewigen Haß geschworen haben, um sich einer sauern Altklugheit zu ergeben. Nichts ist aber natürlicher und sieht einer Sangerin besser an, als die Stimme des zärtlichen Herzens. Darum habe ich immer die Louise Brachmann und Fanny Tarnow vertheidigt. In diesen Mädchen war ein ächt weibliches Gefühl, sie liebten, sie sangen, was sie empfanden.

Die Gräfin Ida Hahn Dahn stimmt einen freiern, muthigern, aber nicht weniger zärtlichen Ton an, und das gereicht ihr zur Ehre. Sie verschließt ihr Herz nicht, sie gibt sich ganz ihrem schonen Gestühl hin, und sie weiß zu gut, wie viel das poetische Fener durch das Fener der Liebe gewinnt, um beide zu trennen. Weit entsernt, sich gefühllos zu stellen, oder die Gefühle erst siebenmal im Wasser der nüchternen Pruderie abzuwaschen, läßt sie denselben ihre erste Gluth und Krast. Möchte doch Niemand sich wundern, warum sie so frei ihre Liebe bekennt vor aller Welt. Es hat gelehrte Damen unter uns gezgeben und gibt deren noch, die es den Männern haben gleich thun wellen in jeglichem Wissen und die

schon eine völlige Gleichstellung der Geschlechter beanstragt haben. Das ist abgeschmackt. Auf dem Kastheder mit der Brille auf der Nase, unter dem Gewehr, auf der Kanzel sollen die Frauen nicht stehen, das sollen sie uns überlassen. Aber lieben durfen sie, das sieht ihnen sehr gut an, das ist naturlich und schon von ihnen.

Ober foll jede ihre Liebe verschweigen, in tiefster Brust verschließen? Das geschieht in der Regel, aber keine Regel ohne Ausnahme. Man braucht nicht gerade eine Sappho zu seyn, um gleichwohl dem Drange des Gesanges nicht widerstehen zu konnen? Warum ist die Nachtigall nicht still? Es muß doch etwas seyn, was sie zum Singen treibt.

Unter ben neuern Dichtern, ist Einer, in welchem sich eine suße Wehmuth in der vollendetsten Form, die acht poetische Melancholie offenbart, Lenau. Vielleicht ist bei keinem andern Dichter die ewige Sehnsucht des Herzens so rührend ausgedrückt, nicht in leidenschaftlicher Wildheit, auch nicht in schmerzelicher Klage, sondern in dem, was der Engländer "die Wonne der Thränen" nennt.

Tief ist mein herz erkrankt an einer Ahnung, Bon ber ich nimmer wohl genesen werbe, Es flüstert mir mein herz bie trübe Mahnung; "Noch ist sie nicht geboren bieser Erbe!"

"Dann irrt Dein Geift um Deine Aiche bange, Dann gittern Geift und Staub fich zu vereinen; Das Mädchen aber wird am Grabeshange, Gebeim ergriffen, flille ftehn — und weinen."

Sehr viele jungere Dichter neigen zur fentimentalen Gattung, z. B. Ferrand, r. Ifchnabusch nigg, Senriette Ottenheimer, Braun von Braunsthal, Otto Graf von Löben 2c.

In der dramatischen Poesic erhob die Sentismentalität eine Zeitlang die Rührspiele zur herrsschenden Mode, la commédie larmoyante, wie die entsprechende Gattung in Frankreich genannt wurde. If fland neigte dahin in mehreren seiner Stücke, namentlich in den "Hagestolzen," obgleich bei ihm die Bürgerlichkeit und derbe deutsche Diederkeit vorsherrschten. Die meisten und beliedtesten Rührspiele schrieb Rotzebue; da aber seine Sentimentalität und Frivolität immer Hand in Hand gingen, und namentlich sein weinerliches Stück "Menschenhaß und Reue" zugleich sein frivolstes ist, so will ich von seiner ganzen Manier lieber erst im folgenden Kapitel sprechen.

Uebrigens blieb die dramatische Sentimentali=

tat nicht blos bei den modernen Kamilien : und Jams merstucken steben, sie bing sich auch an die romans tische Tragodie an. Gelbst Schiller gab fich ihr in fo weit, wenn auch in einem fehr edlen Ginne bin, baß fie feine vielen Nachtreter auf der Buhne wieder farrifirten, und Gothes theatralifche Selden stifteten unter der Heerde der Nachahmer noch mehr Unbeil, indem fie softematisch jede Bergensschwäche, Gitelfeit und Sinnlichkeit mit den garteften Sentimens ums fleideten. Go lange die Empfindsamkeit nur in Iffland = Kotsebueschen Alltagsmenschen und modernen Schwächlingen zum Borichein fam, batten fie noch eine gewiffe Naturlichkeit. Die Menschen waren wirklich weichlich geworden, ober huldigten wenigstens ter Sentimentalitat als einer Mode. Man affectirte die Rührungen nicht weniger im Kamilienleben felbit, als auf der Buhne. Gine weit großere Gunde gegen bie Poesie war aber die Uebertragung dieser moder= nen Weichlichkeit auf romantische Charaftere und fogar auf historische Selden. Diefer Kehler ift fo gewohn= lich geworden, daß die spåtern Dichter fast unwillfuhr: lich binein gefallen sind, indem sie eine schon vollig in diesem Sinne ausgebildete Sprache, die bekannte stebende Phraseologie der Jambentragbbien vorfanden, in beren Geleife fie fich bequem und gleichfam naturs nothwendig fortbewegten, wie auf einer Gifenbahn. Die Sucht, Sentimens auszudrucken, hat bei ben bras matischen Dichtern immer die Pflicht, die Sandlung iprechen zu laffen, überwogen. Daber in unfern Dramen jeder Gattung bie f. g. schonen Stellen, in benen ber Dichter seine eigene schone Seele zeigen mochte, fo baufig ben naturlichen Bang ber Sandlung unterbrechen, und die fcharfe Charafterzeichnung verwischen. Daber Die ewige Wieberkehr von em= pfindfamen Redeblumen felbft im Munde rober Rries ger, Tyrannen und Berbrecher. Daber bas fatale, schlechterbinge Richtemurbige bes Beschönigens und Wiedergutmachenwollens bei ben poetischen Don Juans und Clavigos und Sugo Derindurs zc., die man alle mögliche Schandthaten begehen und boch als liebenemurdige und gefühlvolle Seelen peroriren laft. Daber die von Rotebue fo genannte "edle Luge" als bie leidige Tendenz einer zahlreichen Gattung von Werken, an beren Spite Gothes Kauft fteht.

Doch um nicht zu weit vorzugreifen, bleiben wir bei der hauslichen und burgerlichen Empfindfamkeit siehn, und sehen, wie sie im Gebiet der Romane weiter als in jedem andern um sich gegriffen hat. Gothes Werther und Millers Siegwart stehen hier an der Spitze. Werther ist nur eine Uebertragung der neuen Heloise von Roussean in das deutsche Costum. Dieselbe Herzenseitelkeit, dasselbe gewissen lose Spiel mit Empfindungen, derselbe eitle Jammer. Doch muß man jede literarische Erscheinung in

ihrem hiftorischen Zusammenhange mit andern betrachten, und so wird man sich nicht verhehlen konnen, daß die frivole Auffassung der Che, wie sie seit der Reine Margrithe, Boccacio, Ariost, Lafontaine, Boltaire 2c. Mode geworden, endlich einmal einen fentimentalen Gegensatz finden, daß den luftigen Chebrechern einmal weinerliche entgegentreten mußten. Dem glucklichen Liebhaber war fein Recht geworden, bem seufzenden mußte bas seinige auch werden. Diefe neue Auffaffung mußte aber borguglich bem fittlichern beutschen Geschmacke zusagen. Das geheime Belufte, das die Che bekampfen wollte, mußte als Tartuffe unter Thranen und Seufzern ins Saus schleichen; so murbe ber Anstand gewahrt und man wußte noch nicht, daß die fentimentalen Liebhaber die gefährlichsten find. Co bielt Gothe im Werther Die Che außerlich heilig, machte sie aber als baare Profa und ale unpoetische Storung eines poetischen Berhaltniffes widerlich und gehaffig; aller Spott feiner Darftellungen fiel auf die arme Che, alles Licht auf ben intereffanten schmerzenreichen Liebhaber. Die baraus gefolgerte Lehre, daß eine fcone Geele fchlech= terdings über alle burgerlichen Pflichten und über Die Sittengesetze erhaben sen, murde noch weit gefahrlicher, als die frubere frangofische Sittenlosiakeit, bie bas Berbrechen boch immer nur als Berbrechen und nicht im Namen ber Schonbeit, ober gar ber

Tugend beging. Fortan wurde es allen Schwächlingen leicht, ihre Gelüste zu beschönigen. Jeder Liebhaber affectirte, eine schone Seele zu seyn und das Vershältniß zur Gattin eines Andern als ein poetisches gegenüber dem prosaischen der Gattin zum Gatten geltend zu machen. Werther wurde unermeßlich populär, eine Nachahmung jagte die andere, und selbst die bisher trockene, wißige und boshafte Frivolität borgte von ihm die sentimentale Verschleierung, wie in Frankreich von Rousseau. Indem die empfindsfamen Nomane frivol zu werden ansingen, wurden auch die frivolen empfindsam.

Werther hat aber auch in einer andern Richtung übel eingewirkt. Auch ganz verständige, gebildete, sittliche Jünglinge sind von ihm zu jenem Schönthun mit sich selbst verführt worden, das einer männlichen Gesinnung durchaus widerstrebt, und wenn es zur Mode wird, sogar als eine nationelle Calamitat betrachtet wers den muß. Ein Narcissus, dem Alles, was er in die Hand nimmt, dem jeder Gegenstand, auf den sein Blick fällt, ein Spiegel wird und der in dieser Selbstbesliebängelung nothwendig völlig weibisch werden oder untergehen muß, ist ein schlechtes Borbild für die deutsche Jugend. Der Egvismus schöner Seelen, die nur geliebt und angebetet sen wollen um ihrer selbst willen, ohne sich irgend ein Verdienst um die Welt oder um ihr Vaterland erworben zu haben, ist

bie gefährlichste Rrankheit ber beutschen Jugend. 3war hat das sogenannte Wertherfieber nur die wes nigsten bis zum wirklichen Todschießen verleitet, aber bie vielen Andern, die davon angesteckt murden, haben besto beguemer ben Krankheitsstoff verbreitet, die Bergenshoffahrt, bas Beffersennwollen, bas Gichungludlichfühlen, bas Gefranftfenn burch bie Profa ber Welt, die ewige Geltendmachung vom Rechte vornehmer Geifter und die Berfaumnif jeder mannlichen Pflicht, Die Ausframung der fleinlichsten perfonlichen Gitelfeit und die Migachtung des Bater: landes, bas immerbin ju Grunde geben fonnte, wenn nur folche Bartlinge ihre Roketterie befriedigten. Es ift bekannt, daß Napoleon den Werther als den von ben Deutschen am meiften geliebten Roman, in feiner Keldbibliothek mit sid fuhrte und nach ihm zwar nicht bas beutsche Bolf, aber boch bie Generation, mit welcher er es zu thun hatte, nicht unrichtig beurtheilte. Die Reichsverfassung bot wenig Garantien mehr bar, bod hatten uns die außern politischen Buftande nie fo weit herunter gebracht und unter bas frangbfifche Jod gebeugt, wenn nicht der Beift erschlafft gewesen ware, wenn nicht herr von Gothe unferer Jugend burch bas Wertherfieber jene geiftige Gelbstbefledung gelehrt batte, die fie im dumpfem Sinbruten über fich felbft und in frankhaften Phantaffen ftumpffinnig madte fur Ehre und Baterland, und abgeneigt jeder bffentlichen Wirksamkeit, die nicht blos dem afthetischen Egoismus, der geistigen Wollust diente.

Diese Stimmung ber Jugend hat sich nach Werthers Vorgang in einer großen Menge von abnlichen Romanen abgespiegelt, bald mehr ftolz und gurnend, wie bei Deinfe, ber baher schon aus ben Schranken ber Sentimentalität heraustritt, bald mehr flagend und minselnd, daß die Welt fur die weiche Seele zu rauh sen. Doch in der neuesten Zeit find mehrere focher Romane erschienen. Statt bag ber Jungling fich ermannen, freudig in den Rampf Des Lebens fürgen, mit militarifchem Stolz ber nothwendigen Disciplin fich fugen und das Widerwartige mit Seldenluft bestehen und besiegen follte, will er als ein verzärteltes und zu lange zu Saufe gebliebenes Rind nicht ins Freie binaus, froftelt ibn, wenn er nur das Kenster aufthut, und dunkt ihm die Welt voll Elend und Graufamkeit und Robbeit, und er fluchtet zuruck zum warmen Dfen und zum bunten Alittergold feines kindischen Weihnachtekrippele. Man lefe nur Sothos "Borftudien", um fich zu überzeuge", wie das Wertherfieber fortgraffirt, wie fich noch heute junge Manner, ju fraftigem Ginwirken in ber Beit geboren, aus einem affeftirten afthetischen Eckel und lacherlicher Vornehmigkeit von der Welt abwenden, mas man niemals jungen Mannern, was man

immer nur alten wunden Kampfeshelben ober zimperlichen alten Jungfern verzeiht. Begreiflicherweise sind alle diese Zärtlinge die größten Berehrer und gleichsam die Leibgarde Göthes. Dieser Name gilt ihnen mehr als Gott, Baterland und Alles, weil er ihrer Sitelkeit und Schwäche schmeichelt, und ihnen ein bereits verjährtes und anerkanntes poetisches Asplöshnet, in welchem sie vor den groben Ansorderungen der Pflicht sicher sind.

Deben dem Werther machte ber arme Giegwart das größte Auffeben in den fiebziger Jahren. Diefer ift weitaus unschuldiger, aber feine Schwachlichkeit macht einen um fo unangenehmeren Gindruck auf ein mannliches Gemuth, als fie das Symptom einer in ber Beit felbft verbreiteten Ungft, Beinlichfeit und Refignation war, die nur zu beutlich ben bamale tief gefuntenen Bolfegeift bezeichnet. Gicawart mochte lieben und muß ine Klofter. Die moberne Weltlichkeit lockt ihn und er kann fie nicht frifch und frei und fraftig faffen; die alte Rirche balt ihn noch fest und gewährt ihm doch nichts mehr von der Poefie, die fonft in ihren heiligen Mauern wohnte. Die Lebensgeschichte von Bronner und Schad, die aus Kloftern entflohen, und gange Literatur ber Illuminaten beweift, baf bie armere und boch gebildete fatholische Jugend in jener

Zeit wirklich biesen traurigen Mittelzustand zwischen Sollen und nicht Mogen, Wollen und nicht Konnen durchmachte. Die fraftigen Geister flüchteten in die Frivolität eines Blumaner, die sanfteren in die Senstimentalität eines Siegwart, bei dem sie den Trost der Thranen suchten. Aber die ganze Erscheinung ist frankhaft, und das Einzige, was dabei befriedigt, ift, daß sie nur vorübergehend senn konnte.

Bene Leidenden, Entsagenden fanden nur an ber Grenge, feitwarts. Die breite Mitte bes Lebens wie ber Romane nahm die Familiensentimentalität ein, Die noch in der Philisterei befangen, diefelbe gleiche wohl durch feinere Empfindungen und durch eine feinere Sprache zu veredeln suchte. Bier übernahm Lafontaine die Sauptrolle. Seine gablreichen Romane fallen in die Zeit, die zwischen den Saarbeuteln und Bopfen einerseits und den neufrankischen Tituskopfen und ben griechischen Draperien andrerfeits in der Mitte ftand. Das erfannte man Schon an den Titelfupfern. Allein der fanfte Lafontaine war weit entfernt, mit jenen Ruditaten und locken: fopfen des frangbfifchen Confulats auch beffen Fripolitat zu adoptiren. Er fannte Frankreich und bie Revolution nur aus Buchern und ging bis auf Rouffean gurud, von dem er fich auch nur bas Bute nahm, jenem Bienchen gleich, bas aus ber Blume Honig fog, aber bas Gift barin ließ. Go wieder

holte Lasontaine in der deutschen Familie die frangofische Revolution auf die unschuldigste Weise von der Welt und benußte dazu fatt des Blutes nur gart= liche Thranen. Die junge revolutionirende Generation schnitt sich den Bopf ab, führte die verliebte Pfarrerstochter zur Laube und schwatzte ihr den Reifrock und die Poschen und die Frisur ab, und das fuffe Albten der Nachtigall verkundigte laut den Triumph der Naturlichkeit über den altväterischen 3wang der Sitte. Die ftrenge Mama fommt bagu, sie hat die gange Kraft der alten Zeit in ihrer kleinen Fauft, die fie zornig in die Seite ftemmt. Der gute Papa mochte gern ben leichtfertigen Kindern helfen, ist aber zu schwach, fürchtet sich selber vor der Mama und läßt sie walten. Nun Thranen, Ohn= macht, Entführung, endlich Ruckfehr, Berzeihung. Der Papa schneidet sich selber den Bopf ab, die alte Mama probirt låchelnd die neue Haube, die ihr der Schwiegerschn mitgebracht. Go find alle Romane Lafontaines, und was find fie anders als treue Bilber der französischen Revolution. Der Papa -Ludwig XVI. Die Mama - Die Aristofratic. Die Nachtigall - Rouffeau und die Philosophie. Celat, die Thranen, Dhumacht - die Schreckenszeit. Die Entführung - Napoleons auswärtige Rriege. Die Berfohnung - Die neue Constitution. Ift es nicht narrisch und zeugt von der guten Ratur ber

Deutschen, daß uns die große Neuerung der Zeit unter dem Bilde einer fleinen Familieurevolution erscheinen konnte? Gewiß war dies der Triumph der Sentimentalität.

Eigentlich ließ sich ber Umfturg bes alten fteifen Philisterthums nur fomisch auffassen, und hierin bewährte fich vorzüglich Rotebu's frivoles Talent. Die Berführung im Namen der Unschuld, die engels reinen Befallenen, die tugendhaften Junglinge, die fo gang Seele find, daß fie felber nicht zu wiffen fcheis nen, was ihr Korper thut, die fentimentalen Schaferscenen, wo nur geseufzt und geweint wird, und die Thranen gleichwohl fruchtbar werden, all biefes Wesen ist boch ein wenig unnaturlich. Aber dieses Rokettiren mit Unschuld machte die fleine Schuld pifanter, die weichen Thranen erhöhten die Bolluft, und boten doch einen auständigen Vorwand bar; barum wurden fie unendlich beliebt. Man verschlang ben Lafontaine; die Jugend, die Damen trugen ihn auf ben Sanden.

Auch Kotzebue versehlte nicht, seine Hetären als Bestalinnen, als Sonnenjungfrauen und Gurlis, als naive Kinder der Natur und Unschuld darzustellen, und nichts hat ihm mehr Gluck und Ruhm erworben. Zu den originellsten Werken dieser Gattung gehören die "Oftereier" von Soden. Ein Naturkind der Allven, ein junges Schweizermädchen trägt Gier zu

Markte. Ein Kosakenoffizier begegnet ihr. Die Eier zerbrechen. Nur über sie allein weint das gute Kind, so daß der Vater selbst sagt:

Rind, die jungfräuliche Ehre zwar haft bu verloren, aber die Unschuld nicht!

Sie kommt mit einem gesunden kleinen Rosaken nieder, den die vornehme Braut jenes Offiziers in ein kunstlich gemachtes Ei verbirgt und ihrem treulosen Brautigam, einer Bolkssitte gemäß, zu Dstern spendet. Ueberraschung, Ruhrung, Thranen. Er heirathet die Schweizerin und die großmuthige Braut einen Ausbern. Gine einzige solche Geschichte reicht hin, die ganze Gattung zu charakterisiren.

Die bei weitem größere Menge der Familienromane blieb inzwischen dem Anstand und der guten
Sitte tren und verband die Sentimentalität mit
einer frommen Schwärmerei für die Tugend, mit
einer Liebe zu Opfern für die Tugend. Dieß rief
eine neue Gattung von Romanen hervor, die Ents
sagungeromane, die besondere von Damen ges
geschrieben wurden. Ein edles Mädchen liebt, aber
sie opsert die Bestriedigung ihrer Neigung einer höheren
Pflicht der Ehre auf und entsagt freiwillig. Ober
sie liebt, wird verrathen und rächt sich burch die
edelste Großmuth zc. Dies ist der wesentliche Inhalt
der zahlreichen Romane dieser Art. Die der Fanny

Tarnow ziehe ich den übrigen bor, weil in ihnen Die Tugend am anspruchlosesten und die Bartlichkeit am wenigsten durch Pruderie bemantelt erscheint. Sie ftellt in allen ihren Werken ein naturlich fuhlendes, gartlich gestimmtes Madchen bar, bas burch bie Urt, wie es fein Ungluck ebel ertragt, eines beffern Gluckes werth zu fenn beweist, und uns ein Mitleid einflofft, als ob es unfre Tochter mare. Die meiften ber ungeheuer zahlreichen Damenromane liegen zwischen ben ihrigen und benen ber Fran Therese Suber in ber Mitte. Die lettere nämlich bezeichnet bas Extrem ber fentimentalen Pruderic, indem fie lebrt, das weibliche Geschlicht sen viel zu gart und delikat, als daß es nicht bei der blogen mannlichen Berührung wie Glas zerbrechen mußte, die bochfte Beftimmung bes Weibes fen, in reinem Sichfelbftgenugen ein Engel zu fenn, und fich nicht burch Liebe und Che mit Mannern ju Thieren zu erniedrigen. Ihre "Chelofen" find eigentlich weibliche Werther, fcbne Seelen, bie fur die Welt viel zu gut find, Soffahrtenarrinnen, Amazoninnen der Empfindsamkeit. Ich halte fie ichon bestwegen fur unnaturliche Fraggen, weil fie bie Schopfung einer Frau find, die zwei Manner überlebt hat, und weil noch niemals ein Madchen abuliche Romane geschrieben, auf abuliche Beife bie Chelofigfeit gepriefen hat.

Die berühmte Reuberin verbrannte boch nur ben .

Hanswurst und sie verbrannte ihn, immerhin ein ehrenvoller Tod. Aber unsere berühmten Pruden, die Bestalinnen des Parnasses, oder noch etwas schlimmeres, die weiblichen Hämlinge, ersäusen den Amor, sie ersäusen ihn in ihren Romanen, ein höchst erbärmlicher Tod. Nie haben sich Bachantinnen wüthender auf den Orpheus gestürzt, als unsere berühmten schriftstellernden Pruden auf den armen kleinen Liebesgott, der rettungslos verloren ist, denn will er wie sonst schaftst den Bogen spannen, sich an den schönen Feindinnen zu rächen, und blickt er um, so erschreckt der Anblick der Hösilichseit den Sohn der Benus dergestalt, daß er Pseil und Bogen fallen läßt.

Wenn Damen, die mit einer Hand den Pantoffel fraftig zu führen verstehen, mit der andern Hand die Feder ergreisen und ihren Zorn an den Mannern auslassen, so ist das ganz artig. Wenn man nur nicht selber Sokrates ist, sieht man immer mit Vergnügen einer Kantippe zu. Doch ist es Schade, daß sich die guten Damen immer noch zu viel vor dem Publikum geniren. Austatt den Mannern gleich Ohrseigen zu geben, geden sie ihnen nur gute Lehren. Da sind Tanten, Schwiegermütter 2c. die Orakel, ja sogar Jungfrauen werden die Tyranninen der Ehe. In den dreimal aufgelegten,
sehr beliebt gewordenen "Briefen" einer unbekannten

"Julie", beherrscht ein Madchen ihren zärtlichen Liebber so, daß sie ihn zwingt, eine Andere zu heirathen,
um dann, selber unvermählt, das neue Paar zu einer Musterehe zuzustußen durch immerwährendes Belehren und Zurechtweisen. Kann es etwas Tolleres geben? Aber die Empfindsamkeit macht alles möglich. Der verschmähte Liebhaber ist gerührt, das Gänschen von Braut ist gerührt und in der Rührung läßt sich der Liebende von der Nichtliebenden mit der Ungeliebten in aller Unschuld verfuppeln.

Das geistige Uebergewicht ber Damen ift auch bon Demette anerkannt worden, der in dem Roman "Beinrich Melchthal" einen jungen Mann burch Damen gebildet werden laft, und zwar durch nordbeutsche Damen in afthetischen Theezirkeln, als ob ba die bochfte, eines Mannes wurdige Bildung allein zu suchen sen. Es handelt sich nicht etwa blos von einer gefelligen Bildung, von Regeln bes Unftandes, bie man allerdings am besten in Gefellschaft ber Damen erlernt, fondern von geiftiger und Charafterbildung, die Dewette dem jungen Manne bier burch eine fentimentale Dame beibringen lagt, ale ob bagu nicht unter allen Umftanden eine Mannerschule, Arbeit und Rampf gehörte, als ob man, um mit Plato zu reden, bei Weibern etwas anderes lernen fonnte, als Weibliches?

Diefes moderne Amazonenthum, bas ber Frauen

geistige Kraft den Mannern eben so gegenüber siellt, wie das antike Amazonenthum die körperliche, geshört zu den Karrikaturen der Zeit und verdient eben so wie das antike den Spott eines Aristophanes, dessen "Lysistrata" und dessen "Weiberherrschaft" mehr gefunde Vernunft enthalten, als unsere ganze Damensliteratur.

Es mußte jedoch zu diesem amazonenhaften Erstreme kommen, da die sentimentale Literatur überhaupt eine Flucht vor jeder mannlichen Gesinnung ist. Der Egoismus des Werther ist weibisch, die weiche Hinselburg der Siegwarte ist weibisch, die lafontainische Familienrührung ist weibisch. In dieser ganzen Listeratur sehlt die Mannheit. Was Wunder, daß sich da die Weiber als Dichterinnen offiziell der Herrschaft bemeistern!

Mit biesem Weibischwerden hangt auch der poetische Servilismus zusammen. Ift es nicht charaksteristisch, daß die Franzosen die Hof und Salousswelt die schone Welt nennen, während wir Deutssche sie die große nennen? Die Franzosen bringen ihren Geschmack mit in die Gesellschaft, sie wollen sich darin, als an etwas Schonem, ergötzen. Wir dagegen bringen unsre Subordination, unsre Devotion und Titelnarrheit hin, und wollen nur an der Tituslargröße hinauf, oder von derselben hinabsehen. Die niedlichste Prinzessin ist dem Deutschen nicht mehr

eine Schone, fondern eine Große, und fie felbft vielleicht bewundert im Spiegel weniger ihren gottlichen Blick, als ihr hochfürstlich aufgeworfenes Daschen. Uebrigens ift nichts naturlicher, als die optische Tauschung, vermoge welcher unfre schreibenden Damen in jener meiftens fo kleinen Welt, Die große Welt feben. Ginige Diefer Schriftstellerinnen leben und weben wirklich in diefer Welt, und fie ift ihr Alles; einige andre haben barin gelebt, und rufen fich beftan: dia die Tage der Jugend zuruck; noch andre, die meiften, moch ten gern barin leben, und verfeten fich beständig binein. Daber fpielt unter ben Damenromanen faum der dreifigste in der burgerlis chen, und gewiß neun und zwanzig spielen in der großen Belt. Alle ihre Belbinnen find Pringeffinnen, Graffinnen, Baroneffen, Frauleins, befonders aber Boffrauleins, die Belden Pringen, Grafen, Barone und herrn von. Der Schanplat ift ber hof, ober bas abelige Stammichloß, bas Landgut. Das Leben besteht aus Ballen, und ben Borbereitungen bagu. Coll aber in diefes Schlaraffenleben einiger tragifche Ernft fommen, fo geschicht es vermittelft der Des: alliang, Diefes Sauptmotive aller Damenromane, welches zugleich die Mutter ber Entsagung ift, ober vermittelft des Chebruchs. Beilen aber diefe Schaben wieder zu, fo ift nichts mehr im Stande, Die vollens bete Geligkeit ber großen Belt, biefes Simmels auf Erben, zu stören, und die Evangelistinnen dieses himmelreiches geben sich in der besten Laune der Wonne hin, alle Herrlichkeiten darin zu beschreiben, Ballkleisder, Damenhute, Schmuck, Unisormen, Handschuhe, Ordenssterne, Komplimente, Erfrischungen, Tanz, Liedeserklärungen, Hofgeklatsch, Damenkritik, Etikeite, Frivolität und Pruderie, Fadheit und Posselchrsamskeit 2c. 2c.

Die Cache hat auch eine ernfthafte Seite. Co: fern ber bei weitem größte Theil ber zahlreichen Momane zu der fentimentalen Gattung gehort, muffen Die darin enthaltenen Unfichten und Beispiele nothwendig auf den unermeglichen Kreis von Lefern und Leferinnen, bei denen fie überdies haufig die ein gige Lefture find, schadlich wirken. Man fieht in dem Roman die erbarmlichfte Bergenofdmade und Gitelfeit als die erhabenfte Tugend gepriefen; man fiebt. wie in den einfachsten Collissionsfällen, wo Pflicht und Gewiffen gn entscheiden haben, der Roman Schwierigfeiten erfunftelt und die Schwache, die von ber Pflicht abirrt, beschönigt. Man fieht, wie fo oft alle gefunde Bernunft gehöhnt wird, und wie die Romanhelben verzagen, weinen, verzweifeln und bas Ungeschicktefte thun. Ja auf folde Menferungen ber lacherlichsten Schwäche find oft gange Dichtungen einzig gegrundet. Wenn der Seld ober die Seldin fich nur einen Augenblick befinnen und vernunftig handeln

wollten, so ware der ganze Jammer und der ganze Roman nicht nothig. Auf minder gebildete Leser und Leserinnen muffen solche Romane schädlich wirken. Den Schwachen muffen sie verführen, sich seiner Schwäche hinzugeben, weil sie ihm als schon dargestellt wird; und selbst den Starken kann sie irre machen. Es sind mir Fälle bekannt, wo recht kräftige und gerade Naturen sich lächerlich gemacht haben, indem sie es für ans. ständig hielten, die Feinen und Jarten zu spielen.

Ich bin ferner innig überzeugt, daß die sentimentale Literatur eine Hauptursache der ihr gerade
entgegengesetzten Gemeinheit, wie sie sich in Literatur
und Leben geltend macht, geworden ist. Die Heuchelei der Idealität führte zur gröbsten Natürlichkeit,
die empfindsame Berzärtelung zur Grausamkeit, die
Pruderie, die aus überzarter Scham den Körper als
ganz abwesend betrachtete, zu schamloser Obsednität,
denn ein Extrem ruft immer das andere hervor.

Iwar geht eine sentimentale Lüge durch die ganze moderne Gesettung hindurch. Alles Ceremoniell uns serer Gesellschaft beruht darauf. Wir begegnen uns kaum auf der Straße, ohne uns anzulügen. Das Gleichgültigste thun wir in den Formen gemuthlischer Herzlichkeit, ja der Anstand leiht sogar der Versachtung das außere Kleid der Ehrerbietung, dem Hasse das Gewand der Liebe. Aber diese Formen sind uns eben durch die Gewohnheit völlig gleichgültig ges

worden, wir benken nichts babei. Ganz anders verhalt es sich bagegen mit der Sophisterei des Herzens, die in Romanen und Schauspielen uns die Krankheit zur Gesundheit, die Unnatur zur schobnen Natur, sogar das Laster zur Tugend umlugt und jede Schwache, jedes Gelüsten sentimental beschoniat.

Erft burch biesen Widerspruch murde eine Erscheinung möglich, die der früheren Welt unbekannt war, nämlich die ihre Verirrung inne werdende und über sich selbst spottende Sentimentalität, die sich gleichwohl von der süßen Gewohnheit der Thränen und des weichen hinschmelzens nicht entwöhnen kann und nun wunderbar zwischen Lachen und Weinen, Lust und Aerger, Anbetung und Jorn oscillirt.

Allerdings bietet uns schon Shakespeares hamlet und Sternes empfindsame Reise etwas Achulis
des dar; aber dieser frühere englische Humor ist
nicht ganz der neuere eines Hippel oder Jean Paul,
obgleich auch er eine ganz moderne Erscheinung ist,
die dem Mittelalter und der Classicität fremd war.
Der Humor drückt im Allgemeinen das klare Bewußtsen und die tiese Empfindung eines Widerspruchs in der Zeit, einer verhaßten oder unbefriedigenden Gegenwart, der man gleichwohl nicht entrinnen kann, eines ersehnten Joeals, das man gleichwohl nicht erreichen kann, kurz eine Denkart und eis

nen Bemuthezustand aus, wie fie erft feit ber Reformation eintraten, denn fruber wußte fich der Mensch beffer ber Weltordnung zu fugen und blieb mit Leib und Seele feiner Nationalitat, feinem Stande, feinem Glauben treu, oder ging gleich mit Leib und Seele in einen neuen Buftand uber, ohne balb fortgezogen zu werden und halb fleben zu bleiben, wie ce ber neuen Generation geschieht. Der Mensch war immer fertig, wohin ihn auch seine Geburt oder fein Schicksal trieben, benn er mar bescheiden und fraftig. Er verlangte nicht bas Unmbgliche und wußte sich in sein Loos zu finden. Jest aber will man unbescheiden mit nichts fich genugen laffen und vermag auch wieder nicht von der fleinften Gewohnheit fich loszureißen. Wer fich in diefer nicht febr erfreulichen Zwitterhaftigfeit begreift, ift ein Sumorift.

Der Humor übrigens, der sich unmittelbar durch Hippel und Jean Paul an die sentimentale Literatur fnüpft, ist nur eine besondere Gattung des Humor und keineswegs die einzige Form, in welcher sich der deutsche Humor nothwendig immer außern müßte, so oft auch ihre Nachahmung versucht worden ist. Ich halte diese Form sur unzertrennlich von der sentimentalen Periode, auf dieselbe Weise wie Tiecks und Arnims humoristische Lustspiele unzertrennlich

find von der romantischen, und Borne's Humor von der politischen.

Sippel fubrte in feinen "Lebensläufen in aufsteigender Linie" und in feinem "Ritter von 21-3" querft die lachende Ruhrung, den weinenden Spott bei uns ein. Er lebte in Preugen, an der Offfee in ber Rabe von hermes und zur Zeit des erften Enthusiasmus fur die englische Literatur. Daber ift auch Goldsmithe und Sternes Ginfluß auf ibn nicht zu verkennen; aber er borgte nur den Muth, fein Befuhl auszusprechen, nicht bas Gefühl felbit, bas seine beutsche Nationalität nicht verleugnen fann. Er war der Erste, der die Lyrif in die Profa übertrug und fich in seinen Schilberungen bes Stilllebens, bes ein= famen Unglucks, des ruhmlofen und doch schweren Opfere bis jum tiefen Gram Soltne verfentte, mabrend er wieder im geiftreichsten Spott wie Rabener. Thummel, Lichtenberg die Borurtheile, Affectationen und Moden der Zeit geißeln konnte. Die schonfte Sumanitat, die feltenfte Gabe zu rubren, und eine vortreffliche Sprache haben diesem fruher weniger beachteten Dichter endlich ben hohen Rang in der beutschen Literatur gesichert, ben er verdient.

Ein ihm fehr nahe verwandter Seift, den aber ein noch reicheres und glanzenderes Talent begunftigte, war der fo allgemein von den Deutschen geliebte Jean Paul, neben Gothe unftreitig das größte

Talent fur Darftellung bes modernen Lebens. Gothe und Jean Paul find die eigentlichen Dioskuren ber modernen Gattung. Beide Schildern bas Leben, in tem sie felber lebten, aber nach zwei verschiedenen Unschauungeweisen. Gothe beliebangelte, billigte pries biefes Leben und faßte baffelbe in feiner Einbeit als ein Ganges auf; Jean Paul bagegen fah ce kumorifiisch halb mit Wehmuth, halb mit Epott an und faßte ce in feiner Berriffenheit, in dem unendlis den Widerspruch auf, der durch daffelbe hindurch= geht, und der eben unfre Zeit fo febr von dem in fich fichern und befriedigten Mittelalter unterscheibet. Much barin fimmen beide Dichter überein, baff fie fo vielseitig waren und gern ihre Perfonlichkeit vormalten ließen, fich felbst gern zum Gegenstand ihrer Darftellung machten. Gothe war vielfeitig, weil es bas Talent ift, und ftellte fich in feinen Liebhabern und Selden gern felbst bar, weil alle Birtuofen' fich gern im Spiegel befehn. Jean Paul war vielfeitig, weil die humoristische Weltansicht durch alles binburchdringt, und er zeichnete gern fich felbft, weil in ber Selbsterkenntniß ber Schluffel zu aller Menschenfenntniß liegt, und weil er als achter humorift bie tragifomische Doppelnatur der Außenwelt nur die feines eignen Innern wiederspiegeln fab.

Diese Doppelnatur ift das Unterscheidende bei Jean Paul. Ihr erftes Moment ift die Senfibilitat,

Die leidende Empfindung, die wieder doppelt theils zur tragischen Wehmuth und erhabenen Klage fich fteigert, theils in idullischer Empfindsamkeit und finde licher Rubrung fich befanftigt. hierin fpricht fich ein acht musikalisches Steigen und Fallen der Empfinbung aus. Bald vernehmen wir bei Jean Paul die Rlage und ben tiefen Schmerz über die Schwäche ber menschlichen Ratur, über bas irbische Elend, über bas Lafter und die Unnatur, befonders der verderbten gefelligen Berhaltniffe, und er schildert jede Urt des modernen Nammers und der modernen Berruchtheit, mit den lebendiaften und mabriten Karben und mit ber innigsten Empfindung. Bald geht fein beißer Schmerz in fanfte Wehmuth uber und er rettet fein beleidigtes Zartgefühl in die Unschuldswelt, welche bicht an der milden Seerstraffe des Lebens noch immer ihre kleinen idpllischen Garten bant. Er schildert un= verdorbene Ceelen, Rinder, reine Menfchen, das Landund Stillleben. Doch herrscht auch in Diesen Schils berungen immer ein Bug entweder von Wehmuth. ober in ber andern Richtung, von fcherzender Fronie.

Das zweite Moment jener Doppelnatur ift ber Spott, der mehr mannlicher Natur sich über die Welt und den eignen Schmerz erhebt, und dieselben Mängel und Laster, die dem Dichter so wehmuthige Empfindungen aufgedrungen, mit den Waffen des

Witzes thatig angreift. Auch in diesem Spott untersscheiden wir eine steigende und fallende Bewegung. Bald versteigt sich der Dichter bis zum bittersten Sarkasmus, bis zu einer auf die Knochen brennens den Satyre, bald spielt er nur mit heiterer Fronie. Jener Sarkasmus ist am häufigsten mit seinem trasgischen Schmerz, diese Fronie am häufigsten mit seiner idyllischen Empfindsamkeit gepaart.

Beide Momente durchdringen sich fast in allen Darstellungen Jean Pauls dergestalt, daß er oft auf berselben Seite die rührendsten Schilderungen mit den lächerlichsten wechseln läßt. Man hat ihm dies zum Borwurf gemacht, ohne zu bedenken, daß gerade hierin die Wahrheit des Humors und seine größte Wirfung besteht. Scheidet man die Doppelnatur des Humors, so hört sein Wesen auf. Im Humor durchs dringen sich die beiden Gegensäße so innig, daß die Sprache nicht einmal im Stande ist, diese innige Verbindung oder den schnellen Wechsel der Empfindungen tren genug auszudrücken.

Mit größerem Rechte macht man Jean Paul den Borwurf, seine Darstellung sen da, wo sie doch objectiv seyn selle, zu wenig objectiv, namentlich in der Wahrheit und Haltung seiner Charaftere. Es ist nicht zu läugnen, daß mancher seiner Helden und Heldinnen, besonders die ernsthaften und rührenden oder idealisiteten, und wieder besonders im Titan, zu

wenig innere Mahrheit und Naturlichkeit haben, gu auffallend bloß gedichteten, nicht wirklichen Wefen abulich febn; aber auch hier fann man den Dichter entschuldigen. Es lag nicht in seinem Plan und nicht im Wefen feiner Poefie, Ginheiten zu geben. 2Bo fie bei ibm vorkommen, erscheinen fie nur als außere Rahmen fur die Rulle feiner Sentiments und Witge. Diese find die Sauptsache. Der humor verfährt überall analytisch, und zersett die gegebene Ginheit . des Lebens wie der Charaftere. Er dringt mit der Empfindung in die tiefften Falten der feinsten Theile ein. Nur indem Jean Paul die außere Haltung aufgibt, fann er in ein pfochologisches Detail eingehn, und wenn er wirklich seine Charaktere gehorig batte abrunden und in die Anordnung feiner Romane mehr Symmetrie und Proportion bringen wollen, fo wurde er bon feinem Schonften und reichften Detail, von seinen Ausschweifungen und Episoden gerade bas befte haben megfchneiden muffen. Ueberdem berricht im Sumor die subjective Auficht burchgangig vor, und ce ware einseitig, zu ben Schonheiren, welche fie barbietet, noch andre zu verlangen, welche mit ihr im Widerspruch stehn, und welche wir bei andern Dichtern fachen und finden fonnen. Bas man ubrigens von der Kehlerhaftigkeit feiner allzu baufigen und gelehrten Metaphern gesagt bat, so fann man bieselbe wohl zugeben, ohne sich allzusehr baran zu siehen, Wenn er nur ein Jean Paul ware, und ein Fehler des Reichthums ist immer besfer, als einer der Armuth.

Das Rubmlichfte, was wir Jean Paul nachfagen muffen und was ihn mit ben edelften Mannern ber Nation in eine Reihe stellt, ift der Adel feiner Gefinnung, feine reine Tugend, und bas Reuer edler Leidenschaft, ber ethische Ingrimm gegen bas Laffer, jene erhabenen Gigenschaften des Charafters, die er porzuglich mit Schiller getheilt bat. Auch Jean Paul ftellt wie Schiller überall die Unschuld bem Lafter gegenüber, und das Recht bem Unrecht. Es ift fast fein Gebrechen ber Zeit, das fein Scharfblick nicht entdect, bor bem fein liebevoller Ginn nicht freund: lich gewarnt, oter bas fein geiftreicher Spott nicht treffend gegeißelt hatte. Es ift aber auch nichts Un= Schuldiges und Schones, und feine Tugend biefer Beit, Die Jean Paul nicht erfannt und in ruhrenden Bilbern zu Muftern aufgestellt batte. Er fand an allem bie lichte und die bunfle Seite heraus, und es gibt wenige Zeitgenoffen, die ihre Zeit fo fein beobachtet und fo richtig gewurdigt haben.

Manche finden diesen liebenswurdigen Dichter zu weich und weiblich, und ärgern fich an seinen zu häufigen Ruhrungen. Es ist wahr, sein weiches Herz schwarmt zuweilen, und seine Empfindung leidet nicht

felten an übertriebner frankhafter Reigbarkeit; boch überläßt er fich diefer fußen Melancholie nur bann, wenn er ungefiort fur fich empfindet, und fie weicht einer tuchtigen manulichen Erhebung fogleich, wenn ibn eine bobere Idee aufruft, zu belehren oder zu strafen. Bon Natur weich geschaffen, wird er boch mannlich ftark burch jede fromme und sittliche Idee, und bann fehlt ihm nie die Leidenschaft der Tugend, die edle Bornesgluth und die ruckfichtelofe Wahrheite: liebe. Die ihm angeborne Sanftmuth aber erzeugt bei ihm eine Tolerang, wie sie in unfrer Zeit febr selten geworden ift, jene Duldung namlich, die ohne indifferent zu senn, doch über alle Parteiungen binweg fieht und bas Gute überall anerkennt, wo es auch gefunden werden mag. In diefer Dulbung fommt Jean Paul dem großen Herder am meiften gleich. Trot feines unermeglich reichen Wites, miß: braucht Jean Paul Diese gefährliche Waffe doch niemale, und feine Gewiffenhaftigkeit ift beffalle nicht genug zu ruhmen. Er ift der friedfertigste, lonalfte unter unfern Dichtern, und boch zugleich berjenige, ber bas unvergleichlich reichste Arfenal von Wit und Dialektik fur die Polemik befaß. Bon ibm, der alles hatte, um in dieser Zeit der mahre advocatus diaboli zu fenn, muffen wir fagen, er war der fanftefte und unschuldigste unter allen unsern Dichtern. Reiner

hatte folch ein Teufel seyn konnen, und keiner war so ein frommer kindlicher Engel, wie er.

Auch war es offenbar nur die Liebe, die Uebersfülle des wärmsten Gemuths, die seine Phantasie beständig elektrisirte. Alles glänzte an ihm, weil er alles mit Liebe ansah, wie der Bräutigam die Braut. Seine ewig loderndes Feuer dämpste selbst das Alter nicht. Seine Seele war ein Prisma, das überall, im Sumpf wie auf den Sonnenhöhen des Lebens vielfardige Regendogen um sich zauberte, immer gleich bunt, lebhast, blühend und frästig. Auch auf dem geringsten Zettel von ihm über die geringsten Gegenstände haben die Schmetterlingsslügel seiner Phantasie ihren bunten Glanz abgedrückt. Alles gestaltete sich ihm zu einem poetischen Vilde oder zu einer witzigen Antistese. Was ihn nur berührte, entlockte ihm den elekstrischen Götterfunken des Genies.

In beinah allen Werken Jean Pauls tritt ein echt deutscher Jug charakteristisch hervor, Gutmuthigskeit, mit hoher und reicher Bildung gepaart, aber unpraktisch und in tausend Verlegenheiten des gemeinen Lebens. So wie in Gothes Werken überall der Held ein sentimentaler Don Juan ist, der die Damen mit hohem Gesühle doch nur wie Pferde dressirt und abgeseimt in allen Künsten des Egois, mus ist, eben so begegnet uns in den Werken Jean Pauls sein Gegenbild, ein unschuldiger, schüchterner

Jüngling, voll Seele, die aber wie eine Sensitive vor jeder Berührung zusammenfährt, voll Geist, den er aber nicht oder nur an unrechtem Orte anzubrins gen weiß. Dort der frühgeschulte Franksurter Pastricier; hier der naive Knabe vom Fichtelgebirge. Dort französische Kochkunst; hier die echt deutsche Genügsamkeit.

Es ift etwas unendlich Rubrendes um biefe trenbergigen Jean Paulichen Junglinge, die fich fo oft låcherlich machen. Es ift fo viel mabres barin. Sie baben so viele Vorbilder in der Wirklichkeit, wenigs ftens gehabt. Bei frommer und fittlicher Erziehung, bei bescheidener Urmuth war diese Jungfraulichkeit einem großen Theil unferer Jugend eigen und ift noch jetzt haufig zu finden. Das friegerische Glement fehlte, keine schmetternde Trompete rief den Jungling ins offentliche Leben, feine freudige Luft. Im engen Familienkreife aufgewachsen, an einfame Studien gewiesen, durch die Willfuhr ber Gewalt, burch bas Uebergewicht ber Gunft uber bas Berdienft, burch . bie ariftofratischen Sitten überall gurudgeschreckt und eingeschüchtert, gutmuthig von Natur und gerne im Berfommlichen ein gottliches Gefetz verehrend, gab es wirklich eine Menge gebildete, tiefgemuthliche Junglinge, die gang fo waren wie Jean Paul fie schildert, und die wenigstens beweisen, daß die ur= sprunglich edle deutsche Ratur trotz aller politischen

Demoralisstrung, troß aller Verweichlichung und systematischen Entnervung sich doch immer zu behaursten weiß. Unschuld, Scham, richtiges Gefühl für das Große und Schöne, tiese Schen vor dem Gemeisnen wird immer neu geboren, ist wie von selber da, und gehen diese guten Eigenschaften der Jugend auch am Ende in die schlechten des Alters über, werden sie am Ende von der Uebermacht der herrschenden Gemeinheit verschlungen, so bedarf es doch nur einer großen Anregung von außen, um das zarte Gesühl für Scham und Sire, was lange Zeit wie bei den Jean Paulschen Jünglingen nur weiblich, schen, ja surchtsam erschien, plöglich in eine männliche Bezgeisserung und in kriegerischen Zorn zu verwandeln.

Bevor wir Jean Paul verlassen, mussen wir eines Mannes gedenken, der seiner Manier am nach, sten gekommen ift und gleichwohl wenig bekannt wurde, weil er hauptsächlich nur fur das medicinische Publikum schrieb und immer seine Pseudonymität behauptete. Mises, der medicinische Humorist, erinnert lebhaft bald an die Sarkasmen Katzenbergers, bald an die suße und weiche Stimmung Marggraß bei Jean Paul, und gebort wie zu den geistreichsten, so liebenswurdigsten Schriftstellern, die wir besitzen. Er begann 1822 mit einem "Panegyrikus" der jetzigen Medicin und Naturgeschichte voll beißender Sattyte auf die hoffartige Ignoranz der Uerzte. Dann

gab er die "Stapelia mirta" heraus, und die "versgleichende Anatomie der Engel" voll der originellsten Gedanken, und zuletzt wieder zwei medicinische Saturen, eine Schutzschrift für die Cholera gegen die Aerzte und einen Beweis, daß der Mond aus Jodine besteht. Es bleibt doch immer merkwürdig, daß solche Schriften weniger bei und gelesen werden, als so vieles Triviale. Da Mises noch so gar wenig bekannt ist, will ich ihn allen Freunden einer geistreichen Lekture hiemit empfohlen haben.

Ginen weit großeren Ruf hat Saphir erlangt, ber fich ebenfalls Jean Paul jum Mufter nahm. Seine Montafie ift febr reich, feine gute Laune un= erschöpflich. Un Wortwiß hat ihn wohl Keiner übertroffen. Wenn er nur niemals Wien verlaffen batte, wenn er nur nicht in die Theater-Polemif von Berlin und Munden verwickelt worden ware. Dies bat ibn in Lagen gebracht, in denen er seine schwächere Seite blodgeben und Inconfequenzen begeben mußte, bie jum Saffe berer, die fein 2Big beleidigt hatte, noch eine Gerinaschätzung hinzufügte, die nicht immer unverdient war. Doch habe ich fein Benchmen immer burch seine Lage entschuldigt und thue es hier wieder. Gute Laune ift fo felten in unferer Zeit, daß man fie fchaten und schonen follte. Es vereinigt fich aber fo Alles gegen fie, um fie zu verwirren, zu entmus thigen, und fie pflegt von Natur mit Bonhomie und Leichtsinn so unglücklich gepaart zu senn, daß sie zu harte Proben nicht bestehen kann. Saphir ist in vieler Hinsicht ein Märtyrer des Humors geworden. In einer minder von Leidenschaften ausgeregten Zeit und in einer mehr gesicherten Eristenz etwa in Wien so eingewohnt wie weiland Pater Abraham a Santa Clara, würde er siatt sich überall Feinde zu machen, nur Freunde gefunden haben. Scheidet man aus seinen vielen Schriften, größtentheils Jourenalaussätz, das Triviale, Polemische und Momentane, so bleibt immer ein Kern von köstlichem Witz und ein Buch zurück, das auch die Nachwelt noch mit fröhlichem Lachen lesen wird.

Derfelben Gattung von Lokal, und Momentans with hat sich auch Detinger gewidmet, der aber sein naturliches Pfund in der Gemeinheit der Theaters kritik begrub. Ein sehr launiges Buch schrieb kürzlich Brennglas, indem er die Berliner Bolks, wiße sammelte.

Bersuche im Jean Paulschen Humor haben Lax, Zweibein, Nork, boch ohne besonderes Gluck gemacht.

## 11.

## Frivolität.

Buerft nur von der modernen. Bon der romantis schen spater.

Sobald man die Philisterei von der lustigen Seite nahm, — und das that jeder vornehme oder reiche Müßiggänger, jeder Wüstling und Freigeist — mußte die frivole Literatur entstehen; ja sie wurde gewissermaßen durch die Abgeschmacktheit des Philistersthums hervorgerusen. Auch die Sentimentalität trug das Ihrige dazu bei. Pedanterei und Scheinheiligskeit reizen den Muthwillen.

Die Frivolität erschien als ein unschuldiger, sogar sittlicher Spott über die schändlichen und thörrichten Albernheiten der Zeit, und war in diesem Fall ursprünglich nicht gegen das Heilige selbst, sondern nur gegen dessen Mißbrauch und Entweihung gerichtet. So die Frivolität Wielands, Thümmels, der Nicolaiten, der Illuminaten. So auch später manche vortressliche Geißelung der Philister, wodurch sich sogar der sonst nichtswürdige Kozedue ein Verzörenst erwarb.

Einen fataleren Charafter nahm die frivole Literatur mit der Vornehmigfeit au, indem sie eine feine Unstittlichseit als das Privilegium höherer Stande, ja sogar als die denselben eigene Grazie schilderte. Hierin gingen die Franzosen, aber leider auch Gothe mit ihrem Beispiel voran.

Noch giftiger wurde die Frivolität, indem fie fich der fentimentalen Maste bedienen lernte und nur wie der Pferdefuß unter dem Eremitenkleide, oder wie das Embonpoint an einer Bestalin hervorsah. In der ersten Manier zeichnete sich Gothe besonders aus, dessen Faust z. B. von Himmel und Sternen und Ewigkeit faselt, mahrend er doch nur das Gretchen verssühren will. In der letztern Manier sucht Kotzebne seinen Meister, bei dem die liebe Unschuld allemal schwanger wird, sie weiß nicht wie.

Da inzwischen die Frivolität ihrer Natur nach keinen Zwang und zuletzt auch nicht einmal eine Beschönigung leidet, so mußte sie, nachdem sie ihre verschiedenen Heucheleien durchgemacht hatte, revolutios när werden und endlich ganz in schamloser Nacktheit tos ben. Sie mußte herausstreben aus der Gesttung der Gegenwart und etwas Neues suchen, wie Heintung der Gegenwart und etwas Neues suchen, wie Heinse und Friedrich Schlegel thaten, die daher in die Romantik überschlugen; oder sie mußte, unfähig, sich für etwas, das nicht da ist, zu begeistern und zu praktisch, um sich zu entsernen, mitten in der gesitteten Gesellschaft selbst, mit der dem französischen Svusulat abgelernten Frechheit griechische Nuditäten und die ganze Physiognomie des Bordells zur Schau tragen. So Julius von Boß.

Bon außerst unschuldiger Natur waren die Scherze hangs. Diefer neue deutsche Martial, der einzige Epigrammatiker von Prosission, war zugleich der friedlichste und sanfteste unfrer Literatoren. Das wichtigste, was er geschrieben hat, sind die Jyperbelu

auf Wahls große Nase; seine Impromptus sind bei weitem noch nicht alle gedruckt, z. B. auf den nicht sehr ausgezeichneten Dichter Schoder:

Apollo sprach zu Schober: Sch — oder!

Sein Landsmann Weißer verstand es nicht, seinen Wig so angenehm zu concentriren, ihn in so kleinen Gläßchen zu reichen wie Hang. Er goß zu viel Prosa hinzu. Ein dritter Landsmann, Schlotzterbeck, erwarb sich durch anspruchslosen und sehr heitern Humor die Meisterschaft im Gelegenheitszgedicht.

Eine merkwürdige und in ihrer Art sehr liebenss würdige Erscheinung ist Weber, der Verfasser der "Briefe eines in Deutschland reisenden Deutschen," der "Möncherei" 2c. Er besitzt im höchsten Grade das, was einen munteren Sechziger angenehm macht, der als alter Hagestolz sich nicht viel zu geniren braucht, und dem man eine kleine Freiheit gern um der Heiterkeit willen verzeiht, die er in die Gesellsschaft bringt, um des Eisers willen, den er der Unsterhaltung widmet. Sein berühmtes Werk über Deutschland ist in der That ein sehr freundlicher Besgleiter und Führer, dem wir nicht selten die Kenntsniß der eigenthümlichsten Dinge in unserem lieben Vaterlande verdanken. Die durch das ganze Werk

anhaltende Frohlichkeit muß auch jeden Lefer heiter stimmen, und ist die wahre Reiselaune. Wer mochte einen Murrkopf seine Reisen erzählen hören! Wir wollen es daher dem Verfasser auch nicht verdenken, daß er Bachus und Venus unter seine Reisegötter zählt, und niemals versehlt, uns auf die Gegenden und Städte aufmerksam zu machen, wo guter Wein und hubsche Gesichter zu finden sind.

Es ift febr an ibm zu schaten, baß er fich nicht blos auf eigentliche Merkwurdigkeiten einläßt, fondern auch auf das Gewöhnliche, was oft gerade, weil es in verschiedenen Landern so verschieden erscheint, am merkwurdigsten ift. Er vergift nie, neben den bes ruhmten Naturichonheiten, Runfischatzen und großen geschichtlichen Erinnerungen auch sein Angenmerk auf die Menschen im gewöhnlichen Leben zu richten, und Rorperbildung und Lebensart, Trachten und Gitten, die Wohnungen und selbst bas Bieh zu beobachten. Auf diese Weise hat er eine Menge von charafteriftischen Eigenthumlichkeiten bemerft, die nicht leicht ein anderer Reisebeschreiber aufgezeichnet haben wurde, und die uns boch mehr, als irgend etwas anderes belehren und uns von der Dertlichkeit ein deutliches Bild geben. Go führt er unter andern auch fast von jeder besonderen Gegend die landesüblichen Spruchworter und Gemeinplate an, die zugleich Proben ber verschiedenen Dialette find.

Weber ift mit Leib und Seele Deutscher, und wie follte er es nicht fenn, da er unfer großes Baterland viel zu genau fennt, um fpiegburgerlich nur feine kleine Proving allein zu lieben und zu Schäßen! Bas er über die wechselfeitige Tolerang, welche die Deutschen einander selbst schuldig senen, und über die Achtung, die wir gegenüber dem Ausland vor une felbft haben follen, bei jeder Gelegenheit ausspricht, ift überall vortrefflich und fehr beherzis genswerth. Besonders find Lehren diefer Urt benen zu empfehlen, die nichts als ihre liebe Beimath ken= nen und ihren engen Horizont fur das alleinige Land ber Auserwählten halten, und entweder mit lacherli= chem Regerstolze auf alles andre herabsehen, ober mit neibischer Tucke fremde Borguge zu verkleinern suchen, baber unfer Berfaffer auch ben Ausbruck "hamisch" von Beimath ableitet, und ihn ursprunglich als die Eigenschaft engherziger, in ihrer Beimath verseffener Spiegburger bezeichnet.

Auch in seinen andern Werken herrscht der frehliche Ton, ein wenig Frivolität und doch im Hintergrunde immer ein patriotischer und selbst sittlicher Ernst vor, denn auch seine von Ausgelassenheiten im Geschmack Voltairs wimmelnde Moncherei ist boch nur geschrieben, um die Misbrauche auszudecken, vor dem Rucksall in dieselben zu warnen. Da er noch in den alten Reichszeiten und in kleinen katholischen Staaten lebte, spricht er oft als Angenzenge. Ich mußte mich sehr irren, wenn sein Ruf und das Bergnugen an seinen angenehmen Schriften sich nicht mit der Zeit steigern sollte, denn noch ist er minder geachtet, als mancher andre altere Antor, der weit unter ihm blieb.

In Weber ist der muntere und im Leben geschulte Franke nicht zu verkennen. Die gute Laune der alten Zeit, das frivole Mitnehmen des Lebens äußerte sich bei ihm nicht ohne eine Männlichkeit, wie sie der Kampf mit drückenden Berhältnissen, der Zorn über die Kleinsstädterei erzeugen mußten. Anders verhielt es sich mit den Lustigmachern von Profession in dem großstädtischen Leben Berlins und Wiens. Hier galt es blos, die Sinne der erschlafften Modewelt zu kitzeln.

Langbein, der beliebte Schwänkemacher, gehört der guten alten Berliner Zeit vor der Schlacht bei Jena an, wie Kotzebue, Lafontaine, Julius von Boßec. Ein Scherz so leicht, wie Berliner Weißbier, unschuldige Schlüpfrigkeiten, kleine niedliche Chebrüche, blos zum Lachen eingerichtet und ohne Arg, dabei Armuth und Schliffun, größte Hochachtung des lieben Geldes und doch wieder Genügsamkeit mit dem, was der Himmel bescheert, einige sentimentale Rührungen und nüchterne Ermahnungen, doch immer recht lieb und gut zu seyn, allgemeine Menschenliebe und freis

maurerische Handebrücke, — bas sind die Elemente jenes alten Verliner Humors! Man war noch lustig, zwar ein wenig liederlich, aber doch gutmuthig, denn "gutmuthig sind sie Alle", sagt Schiller. Im Grunde war man damals wirklich liebenswürdiger als heute. Man ist heute nicht etwa besser, sondern nur lang-weiliger geworden. Dieselbe Leerheit und Leichtsertigsteit, die sich damals noch heiter gab, wie sie war, gibt sich heute für religiösen und philosophischen Tiessinn aus, oder mit einem Wort: Aus der jungen Buhlerin ist eine alte Vetschwester geworden.

Auch die Poesie stand damals noch dem geselligen Leben vertraulich nahe. Die Dichter machten die lieben angenehmen Rathgeber der Damen, und gingen auf deren allernachste Bunsche ein, ohne sie mit der schwerfälligen und fremden Romantik eines Fouqué oder Walter Scott zu qualen. Da hieß es:

Nur ein Weilchen blüht ber Mai, Und dann huscht er schnell vorbei. Madchen, merket, was ich sage! Klügel haben unfre Tage. Endlich welken Blum' und Strauch, Und ber Schönheit Rosen auch.

Da wurde noch jedes arme Weibehen, die einen bofen alten Cheheren hatte, mildfreundlichst unterfiugt. Da spielte man ihr den Liebhaber in's haus und

rachte die beleidigte Natur und planderte es vergnügt ber gangen Welt aus, bag ber alte Berr ein fattlis ches Geweiß trug. Da wußte man noch nichts von ber tieffinnigen Treue der heiligen Genoveva, die feitbem Ludwig Tieck zu Rut und Frommen aller alten Podagriften in fo schonen Berfen den augenverdres benden und fich freuzenden romantischen Dulberinnen und Graffinnen Doloribus gepredigt bat. Da lief man noch in aller Unschuld zusammen, wie die Thiere im Paradiese. Da malte Lafontaine die weißgekleis beten Paftoretochterchen fo zweideutig in die Dams merung binein, daß nur bie bas Brautlied flotenbe Nachtigall und errathen ließ, mas die Guten felbft noch nicht wußten, benn fie hatten wie der oben genannte sentimentale Naturdichter fagte, "nur die jungfrauliche Ehre, aber noch nicht die Unschuld verloren," Da schrieb Julius von Boß seine gemuthlis che "Liebe im Buchthause." Da schrieb auch Langbein feine beliebten Schwanke. Guße heilige Natur, laß uns gehn auf beiner Spur! Alles liebt fich; Alles baut fich Refter, fagt Bruder Morit bei Rotes bue. Und ift es benn nicht luftig, zuweilen die Refter zu wechseln, fagt der Rufuk. Da liegt der Wirth bei feiner Fran, fagt Langbein, und das Tochterchen apart, und zwei Reisende wieder apart. Da geht Gine hinaus, bann wieder Giner. Dun fommen fie guruck, berwechseln die Betten zc. Um Morgen

erfolgt bann eine allseitige angenehme Neberraschung und Alles geht vergnügt auseinander. Ein andermal, erzählt uns der lustige Schwänkemacher weiter, hat ein artiges Weibchen Besuch vom Liebhaber. Es klopft. Hurtig, hurtig, auf den Betthimmel hinaus! Der zweite Liebhaber kommt, es klopft wieder: hurtig, hurtig, unter das Bett! Der Mann kommt, hat sein Geld verspielt; die Frau tröstet ihn: der da droben wird es Dir wiedergeben! Was? sagt der Liebhaber, ich? Nun kriechen alle hervor, und — man lacht und versöhnt sich. Da habt ihr die gute alte Zeit, wie sie leibte und lebte. D warum ist es denn nicht mehr so lustig? Ach, diese Zeiten der Unschuld werden vielleicht nie wieder kommen!

Und dann diese Zufriedenheit mit Wenigem, die Simmelegluck in sich tragende Mäßigkeit, die selbst beim vollen Becher noch ausruft:

Euger Becher, geb' im Kreife, Gebe flink von Sand zu Hand, Bring' uns nur auf beiner Reife Nicht von Sinnen und Berftand! Thoren freu'n fich eines Rausches, Welcher Kopf und Herz verkehrt; Doch uns scheint ein Trunk bes Tausches Gegen die Bernunkt nicht werth.

Konnte man gludlicher fenn, als bei einem folden Humor, der Alles mitmacht und sich nur vor Leibenschaft hutet, ber fich burch fein Gittengesets im mindeften genirt fuhlt und nur dafur forgt, fich nicht unnothig zu erhitzen? Ift bir beine Frau untreu, lache bazu; fett man bir ben besten Bein vor, trinke nicht zuviel. Behalte immer beine Gemutherube! Gefällt dir Nachbars Roschen, pflude das Roschen, aber fie muß lachen, du mußt lachen, der Papa muß lachen; nur nichts Weinerliches barf babei fenn, nur nichts von Schiller'schen Kindesmorderinnen und Burger'ichen Leonoren und Kaufts Gretchen! Gefällt dir des Nachbars Frau, busch husch, nur hinuber ju ihr; aber der Mann muß Raison annehmen, wie bu es im gleichen Kall auch thuft: nur nichts Blutiges, nur fein Duell, fein Todtstechen und bergleichen! Dur alles ohne Leidenschaft, nur Rube im Gemuthe, nur allen angstlichen Undrang des Bluts vermieden!

Das ist die Lebensweisheit der sogenannten guten alten Zeit, die noch so mancher alte Herr, der sich vor dreißig Jahren den Zopf abschnitt, heimlich besseufzt. Wir dursen nicht ungerecht gegen sie senn. In unserer heutigen Pruderie liegt eine nicht geringere Uebertreibung, als in ihrer frühern Leichtsertigkeit.

Sie, diese Alten, gaben sich zu fehr dem Epicus raismus hin, und indem sie nur den Weibern gegensuber Manner waren, vergaßen sie es auch, in anderer Beziehung zu seyn. Liest man die Schwanke von Langbein, die Romane von Julius von Bost und die

Lifte ber wegen Flucht und Feigheit im Winter bon 4807 infam kaffirten Offiziere, so wird man freislich inne, daß der Heldenmuth damals hauptsächlich nur darin bestand, den Civilisten Hörner aufzusetzen, und daß es sich die Civilisten zur Bürgerpflicht machten, lustig auf besagten Hörnern zu blasen. Man lebte in der schönsten Eintracht, Alles liebte und umarmte sich, wie die lieben Spatzen auf dem Dache. Darum mußte auch Napoleon kommen und einen Schuß unter sie thun.

Auch Herr Castelli gehört dieser Gattung an, aber er ist ein Wiener und der gute Wiener Humor, den er im vollkommensten Grade besitzt, ist nichts so Borübergehendes, wie es die Berliner literarische Frivolität war, aber auch nichts so Ausschweisendes. In Berlin folgt auf Pietismus Liederlichkeit, auf Liederlichkeit wieder Pietismus; in Wien bleibt man sich gleich. Zwar hat die ernsthaste und tragische Muse auch in Wien ihren Thron ausgeschlagen und die jüngsten Dichter wetteisern mit uns übrigen Deutschen in gräßlichen Trauerspielen, wehmuthigen Liedern und hyperaltdeutschen Komanzen, aber das ist Modesache der Gebildeten, das eigentliche Wiener Publikum gehört noch Castelli an, ist noch so lustig gelaunt wie Castelli.

Allen diesen luftigen Brudern der elendesten Epoche unferer Politik und Literatur ift der Spote

über die alte Mode eigenthumlich, da doch nichts verächtlicher und mitleidenswerther war, als eben ihre eigene Mode, sobald auch sie alt wurde. Dieser Spott blieb oft ein kindisches Lachen über das alte Cosiume, wurde aber auch oft eine feindliche Verhöhnung der alten Tugend und Kraft.

Als Karrikaturenzeichner kleinstädtischer und alts modischer Costume und Personagen hat besonders Prätzel Glud gemacht, bessen Schwänke um vieles harmloser sind, als die von Langbein.

Die meifte Energie in frivolen Charafterbildern ber Zeit offenbarte Julius von Bog, ber bie Preußischen Zustände vor und unmittelbar nach ber Schlacht von Jena beffer aufgefaßt hat, als irgend ein anderer. Mehrere feiner Romane Schildern bas Junferthum, die Liederlichkeit ze. im damaligen preußischen Seere, und bem Geschichtsforscher wird es vielleicht nirgends fo flar, warum alles fo fom= men mußte, als bei biefer Lefture bes feinften Beobachtere. In feinen "Alitterwochen" entwirft er ein Bild jener gottlosen übereilten Ghen und Scheidungen, wie fie damals in Berlin febr haufig maren, eine meisterhafte Schrift von tiefer psychologischer Bahrheit gleich ben besten Satyren ber Alten. In feinem "herrn von Schievelbein" ftellt er einen Gluckspilz bar, ber ohne irgend ein Berdienst zu ben bochften militarischen und politischen Burben gelangt,

wozu er in ber bamaligen Zeit Borbilder genug fand. Durch des "Kunftlers Erdenwallen" führt er uns mitten binein in die afthetische Kaselei. Theater : und Concertwuth, die ebenfalls damals in Berlin ihren Umschwung nahm. Und so sind fast alle seine Romane und Luftspiele treue Bilber feiner Zeit; ja felbst seinen schmutigen Gemalden aus ber Pobelwelt z. B. die "Liebe im Buchthause" ift eine fraftige Bahrbeit bes Pinfels nicht abzusprechen. Solche Schrift= steller, die von ihrer eignen Zeit nicht mit Unrecht verachtet werden, erhalten boch fur die Folgezeit Bebeutung, wie ein Petronius. Wenn taufende von als bernen Empfindungen, fentimentalen Tugendfpiegeln, bistorischen Romanen zc. vergeffen senn werden, weil fie Unwahres barftellen, werden die Schriften biefes Julius von Dog noch Geltung haben megen ber Wahrheit, mit der sie seine Zeit in einem Moment bes tiefften sittlichen und politischen Berfalls schildern.

Ziemlich berb und fraftig hat auch ein pfeudosnymer Emerentius Scavola Gemalbe ber Sittenlosigkeit entworfen, in benen Wollust und Versbrechen einander zutrinken, in benen gemordet, die She gebrochen, gestohlen wird nach Herzenslust. Doch ist dieser Schriftsteller noch zart im Vergleich mit Althing, unter welchem Namen ein Prosessor, ein Jugendlehrer, nicht blos zu den naturlichen, sons bern auch zu jeder Art von unnaturlicher Unzucht

anreizen und Anleitung geben burfte, ungestraft, ohne bem Galgen zu entgehen, und bessen Schriften noch unlängst von einem Leipziger Buchhändler bffentlich gedruckt und verkauft wurden.

" Deben dieser berben Literatur nahm auch eine febr feine, Plat, und ließ fich jene zum Pobel berab, fo stieg diese in die hohen Regionen der Gesellschaft binauf. Die "Memoiren des Freiherrn von G - a" von Boltmann, dem Siftorifer, enthalten, mit Meisterhand gezeichnet, eben so frivole als mabre Schilderungen aus bem Leben ber hoheren Stande, insbesondere der Diplomatie. Auch dieses Bud gebort zu ben Zeiterscheinungen, nach benen bie Bergangenheit einst von der Nachwelt beurtheilt werden wird. Nicht nur bas, mas geistreich ift, fondern hauptfächlich bas, was ben Geift einer Zeit spiegelt, wird den kommenden Geschlechtern von Interesse fenn. Auch Graf Bengel = Sternan gehort bicher, obaleich er seinen Geift und Wit weniger concentrirt und fich fruber mehr in der Manier Rotebues, fpater mehr in der Manier Zschoffes mit einer Art von Planderei begnugt hat. Die Weltkenntnif und geift: polle Medifance, die überall durch seine frubern Schriften durchblickt, beweist, daß er ein weit bedeutenderer Schriftsteller hatte werden konnen, wenn er fich der Adoption fremder Manieren zu enthalten gemußt hatte, unter benen wohl die der Baiernbriefe

in ihrem conflitutionellen Pathos mit berjenigen bes goldenen Kalbes am wenigsten übereinstimmt.

Die geistreichste und zugleich populärste Frivolität wurde auf der Bühne heimisch. Das Lusispiel verlangt sie, kann ihrer nicht entrathen, selbst nicht beim edelsten Bolke und im sittlichsten Zeitalter. Ich sehe darin auch nichts Unsittliches. Die komische Wirftung hebt das Versührerische frivoler Darstellungen nothwendig auf. Wenn man über die Laster lacht, sind sie nicht gefährlich. Nur die sentimentale Beschbnigung des Lasters verführt und belügt das Herz. Es ist das her charakteristisch, daß unsere Lusispieldichter, um so unsittlicher wurden, je mehr sie Sentimentalität eins mischten, während die nicht sentimentalen der älteren Zeit troß einer sehr freien, oft groben Sprache, sitts lich rein erscheinen.

Leffing zunächst sieht an der Spitze unserer neuen Lusispieldichter der berühmte Schauspieler Schröder, der fremde und einheimische Bühnenstücke mit großem Geschmack behandelte und selbst neue erfand. Daß er die damalige Frivolität der höhern Stände, das allgemein eingeführte Cicisbeat, die Doppelwirthschaft in jeder vornehmen She nach der Mode, die ganze franzbsissche Galanterie, treu kopirte und von der komischen Seite aufzusassen wußte, ohne zu karrikiren, hat er mit den geistvollsten Franzosen, z. B. Beausmarchais gemein. Sein "Ning" ist in dieser Bezies

bung eins ber geiftvollften Luftspiele, bas jemals gefdrieben murbe. Go febr es auch zu bedauern ift, baß seitdem diefer vornehme, galante Ion auf ber deutschen Buhne herrschend murde, so ift boch febr die Frage, ob ein befferer Ton hatte auffommen fonnen. Die Welt war fo, die Buhne mußte fie spiegeln und man hatte immer noch etwas gewonnen, wenn die Dichter nur Feinheit und Grazie befagen, die letten Schutzmittel gegen die hereinbres dende Gemeinheit ber Gesinnungen. Es war ein Glud, baß Schroders feine Unmuth und nicht die schmutige Diedertrachtigkeit, die Gothe durch feine "Mitschuldigen" auf die Bubne ju bringen brobte, gur Berrichaft gelangte. Es war ichon vom beut: schen Publikum, daß ce diefem ehrlofesten aller Gothis iden Werke feinen Geschmack abgewann. Satte cs fich verführen laffen, fo wurde Gothe in diefer Manier mahrscheinlich noch mehr geliefert haben.

Wie Schröber, so hat spåter auch Junger gute Lufispiele geschrieben, wobei er vom vornehmen Leben mehr zum burgerlichen überging. Wer hatte vermuthen sollen, daß dieser heitere Dichtergeist in tieser Melancholie enden wurde. Unter der großen Menge neuerer Lusispieldichter, die mit derselben leichten und angenehmen Frivolität die schwachen Seiten des socialen Lebens persissitit haben, zeichnen sich Schall, Bauernfeld, Blum, Lebrun ze. aus.

Ueber alle hoch hervor ragte der weltberühmte August von Kotzebue, der durch eine glückliche Berbindung der Frivolität mit der Sentimentalität, den Zeitgenossen auf das empfindlichste zu schmeicheln verstand und daher trotz Schiller und Göthe der Liebzling des Publisums wurde. Er machte den Parnaß zum Bordelle und übernahm die Kupplerwirthschaft. Reiner verstand es so gut, die Schwächen und schlechte Neigungen des gebildeten, und die Sitelkeit des unzgebildeten Publisums zu kitzeln. Nur in der seinern Bornehmigkeit hat sich Kotzebue nicht auszuzeichnen gewußt. Seine Natur war doch zu gemein, um nur die zartere Sprache zu sinden, hinter der sich das Laster bei delikateren Naturen zu verbergen weiß.

Es ist wunderbar genug, daß Rotzebne sich bei feinem außerordentlichen Talente nicht zu einer freisern Stellung erhob. Wenn er nur wenigstens alles verspottet hatte, aber das charakterisirt ihn als den achten Sohn seiner Zeit, daß er, wie Gothe, nur nach einer Seite hin freien Geistes urtheilte, nach der andern aber sentimentaler Schwäche sich hingab. Nur gemacht, seine Zeit zu karrikiren, sie ganz von der komischen Seite aufzusassen, pikirte sich Rotzebne darauf, sie zugleich von einer edlen, ernsten, rührens den Seite aufzusassen, sie zu idealisiren. Aber er that dies Letztere nur, um sich dadurch wieder Freunde zu machen, nachdem er sich durch seinen Spott Feinde

gemacht. Seine Weinerlichkeiten find alle nur barauf berechnet, ihn unter bem zu feiner Beit gablreis den fentimentalen Publifum beliebt zu machen, und bie vielen Gunden feines Privatlebens mit dem Mantel der Liebe jugudecken. Daber nun der Widerspruch in feinen Darftellungen. Während er uns heute ben deutschen Philister mit liebenswurdigem Talent fo malt, daß uns die Treue und Keinheit der Buge überrascht und auch ben ftrengften Cato jum Lachen zwingt, ftellt er une bagegen wieder bas Ideal eines deutschen Mannes auf, den er mit allem sentimentas len Aufwand zu etwas überaus Bortrefflichem maden mochte, und ber boch noch weit mehr Philister ift, als jener war, ben er gestern verspottet hat. Go wie die "Kleinstädter" fein bestes Stuck in jener Gat= tung, so ift fein schlechtestes, obgleich beruhmtestes in diefer Gattung fein "Menschenhaß und Reue," benn hier wird die deutsche Gutmuthigkeit von der Frivolitat auf eine Beife migbraucht, die fein Bolf von irgend einem feiner Dichter bulden barf. In Frankreich haben die Konigin Margarethe und Lafontaine gange Sammlungen bon febr erabblichen Chebruchsgeschichten veranstaltet. Diese Cammluns gen find unmoralisch, aber es find barin größtentheils wahre Geschichten enthalten, gang naturliche und wißige Buge bem gemeinen Leben entlehnt, und ber Liebhaber erscheint als ein schlauer Bosewicht, Die

Fran als treulos, ber Mann als ein Dummkopf, ber nichts merft, oder als ein Othello, ber fich graufam racht. Das ift alles naturlich, und ba ift nichts bemantelt. Aber Robebne ftellt uns in feinem Menschenhasser einen Sahnreih bar, welcher weder komisch noch tragisch ist, weder als alter Pantalon ober Dierrot ben luftigen Streichen bes Barlefins ausgefest wird, noch auch als Othello in bochfter Furie ben Dolch braucht, sondern der seine liebe Chehalfte nachbem sie mit einem liederlichen Offizier von ihm, einem noch jungen, febr braven, febr auftandigen Manne und fogar von den Rindern weggelaufen ift, unter Thranen ber Mubrung wieder zu fich nimmt. Diefer Mann wird als der vortrefflichfte aller Manner, als ein Ibeal bargestellt; Diese Bergeihung in einem Falle, wo das Beiligfte, nicht nur die Treue ber Gattin, sondern auch die Pflicht ber Mutter verlett ift, wird als bie bochfte ber Tugenden bezeichnet. Und doch bezweckte Rotebue damit nichts andere, als die leichtsinnige Entweihung der Che, die damals als frangbiffche Mode berrichte, zu beschönigen, frangbiische Berglofigkeit burch ben ichandlichsten Migbrauch deutscher Gemuthlichkeit, frangbiifches Lafter burch die Borfpiegelung einer deut= ichen Tugend poetisch zu rechtfertigen. Das ift eine unglaubliche Beleidigung aller Manner, in beren Sprache ein fo niederträchtiges Stud geschrieben werben konnte, und boch war die Entsittlischung schon so weit gediehen, daß man den Berfaffer darum bewunderte und liebte.

Wie in Lessings Tendenz überall die mannliche Ehre durchleuchtet, fo bei Rotebue überall und im: mer die Chrlosigfeit. Wie achtet er die Burde bes Alters in den "Pagenftreichen?" die Burde bes Menschen überhaupt im "Rebbock?" Man konnte leicht aus feinen zahlreichen Studen ein volliges Suftem einer umgekehrten Moral zusammenfeten, und Beispiele fur alle moglichen Ralle von Charaf: terschwäche oder ausgesprochener Schlechtigkeit finden. Die gange Gefellschaft, die er uns auf der Bubne vorüberführt, besteht aus edlen Lugnern, edlen Dieben, edlen Betrugern, edlen Sahnreibs, edlen Suren, edlen Rupplern zc. Gein "Barth mit ber eifernen Stirne" worin er fich buchftablich im Roth walzt, ift noch bei weitem nicht fein chrloseftes Buch, benn hier vergoldet er wenigstens ben Roth nicht, gibt die tieffte Bergeneniedertracht nicht fur Tugend aus.

Die Wurde der Frauen konnte ihm naturlich so wenig gelten, als die der Manner. Daher wird er gerade da, wo er die Unschuld malen will, am frechten. Seine Gurli in den "Indianern in England" und seine "Sonnenjungfrau," von denen die eine aus heller lichter Unschuld jeden Mann heirathen will, der zur Thure hereintritt, und die andere aus heller

lichter Unschuld nicht weiß, daß fie guter Soffnung ift, waren einst auf allen beutschen Theatern beliebte Riguren. Derfelbe Rotebue ließ offentlich drucken er habe feiner guten Frau eigenhandig ein Aluftier gefett und wer über eine fo ruhrende hausliche Sandlung fatt fentimentale Thranen gu vergießen, lachen konnte, ber mußte jenseits ber Menschheit zu Saufe fenn. Und wieder derfelbe Rotebue ließ offent lich drucken, wie er feine fterbende Frau hulflos verlaffen habe, nach Frankreich gereift fen, und fcon unterwegs liederliche Baufer besucht babe. Seine freden Lugen bei Ablehnung bes "Barth mit ber eifer= nen Stirne" und ber "Bulletins" gehoren ebenfalls in biefes Capitel ber Schamlosiafeit. Sein Leben, von Rorte befdrieben, ift ein bochft intereffanter Beitrag gur beutschen Sittengeschichte. Bas er bem Publis fum bot, beweist übrigens nur, wieviel er ihm bieten burfte. Er war nicht schlechter als bas Publifum, bas ihn bulbete und fogar anbetete. Diefe Dulbung und Unbetung bezeichnet einen Grad von öffentlicher Demoralisation, ber und tief errothen machen mußte, ware feine Zeit nicht gludlicherweise langft vorüber. Gin blutiger Mord machte feinem elenden Dafenn und zugleich ber Bezauberung ein Ende, mit ber er bas beutsche Bolk befangen hatte. Eriminalisch uns terscheibet sich dieser Mord von feinem andern. Politisch hat er Besorgniffe erregt, Die fich nicht bemabre

ten. Er hat durchaus nur eine moralische Bedeustung, wie Gorres gleich anfangs sagte. Deutschland wurde auch ohne diesen Mord sich von Kotzebue absgewendet haben, aber der poetische Geist, der durch die Weltgeschichte geht, liebt Effecte, die starke Sprache der Thatsachen, unvertilgbare Zeichen und Symbole, den Jahrhunderten eingeschrieben, "wie der Blitz auf Felsen schreibt." Und ein solches Zeichen war das schreckliche Ende des Lustigmachers.

Dom edlen Clauren ift nun zu reben, welcher ber Kotebueschen Frivolität noch die eigenthumliche Berliner Kadheit hingufugte, und bas, mas an Roges bue noch als gange Rectheit hervortrat, mit einem gewiffen lonalen Unftand maefirte und fogar worts lich (wie Ruß -, Wad -, ftatt Rugchen, Wad: chen) halbirte. Kotzebues Gurli, die Ginem freilich unauständig um ben Sals fällt, ift bod noch erträge licher, als Claurens naive, arme, Rartoffeln schalende Spitzenflopplerin, die von ihrem Geliebten traumt, wie er in Kostume des Amors - so groß und lang ber Rerl ift - fie auf einem Rahne rudert. Die ckelhafte Biererei, mit der folde Traume verschamt erzählt werden, ist die liebe Unschuld der schwangern Sonnenjungfran boch bei weitem vorzugiehn. Lieber laute als ftumme Gunden, lieber Rotebue, als Clauren.

Unter der zahlreichen Menge frivoler und halb-

frivoler Romanenschreiber erwarben Anton Ball, Laun, Gustav Schilling zc. wenigstens in den Leihbibliotheken einen großen Ruf und ihre faden Produkte kamen in alle Hande.

Den Uebergang von der frivolen Gattung in die spätere gräßliche Manier bezeichnet der Berliner Müchler, der mit erotischen Tändeleien begann, ferner eine Masse von Anecdoten sammelte und zusletzt blutige Eriminalgeschichten auftischte.

Das Altwerden diefer einst jungen und muthwillis gen Frivolitat charakterifirt fich durch die feit Gothes Wahlverwandtschaften eine Zeitlang beliebten Chebrucheromane, beren besondere mehrere alter gewordene Schriftstellerinnen zu schreiben fich befleißig= ten. Der Roman hatte fruber gewöhnlich mit ber Sochzeit aufgehort; spater fing er erst mit der Soch= zeit an. Er hatte fruher die Schwarmereien und Ausschweifungen junger Leute geschildert; jett schilderte er bie raffinirten Gunden und widerlichen Berirrungen ber reiferen Jahre. Dies ift ber Uebergang von Berther zu den Wahlverwandtschaften. Doch fann man nicht fagen, daß diese Darftellungen zur berrschenden Manier geworden waren. Gie famen einst in einer Beit auf, in welcher bas Leben in Deutschland überhaupt schon wieder sittlicher geworden war.

Alle diese Erscheinungen gehoren noch ber alten Zeit an. Doch ging die Frivolität mit in die neue

Menzels Literatur IV.

romantische Geschmackerichtung über und nahm bars in nur ein neues Bewand an.

So lange es eine Philisterei gibt, so lange sie nicht durch ein großartiges und schones Bolksleben verbannt ist, muß sich ihr gegenüber beständig eine Neigung zur Frivolität behaupten, wird sie unter neuen Formen immer wieder ausbrechen. So viel der öffentlichen Sitte an Schönheit mangelt, soviel wird ihr allemal an Frivolität zugesetzt. Die Moral ist ohne Schönheit nicht mächtig genug, der socialen Ausgelassenheit zu wehren.

## 12.

## Die Stürmer und Dranger.

Aus der kleinlichen Behaglichkeit, in welcher sich die Philister, die Sentimentalen und Frivolen bewegsten, mußten sich naturlicherweise einige fraftige Naturen heraussehnen. Wie sich daher die moderne Poesse in den genannten drei Richtungen ausbildete, begann gleichzeitig auf der andern Seite ein undesstimmter "Sturm und Drang" der Geister, der die Richtung noch nicht finden konnte. Nur darin waren alse diese Geister einig, daß sie die Gegenwart undeshaglich fanden und Opposition gegen sie bildeten, während die Philister, Sentimentalen und Frivolen sich wohl in ihr fühlten. Wir unterscheiden in der

neuen Opposition wieder die brei Schattirungen ber Majoritat. Aus den Philistern wurden Ifflandische Biedermanner und polternde Patrioten, die fich fraftig gegen bie Berberbniß ber Zeit aussprachen und burch die Erinnerung an die altere beutsche Freiheit am Ende unerwartet in ber Romantif anlangten. Co erflaren fich Schubarte Gebichte, Gothes Gibts bon Berlichingen und die Ritterromane. - Ans ben Sentimentalen wurden Schwarmer fur bas Ibeale, Die nicht mehr einen Rleinhandel mit ihren Bergen trieben, fondern bie gange Welt mit Liebe umfaßten und bon bem erften reinen und fchonen Enthufias= mus ber nordamerifanischen und ber frangbfischen Revolution ergriffen waren, vor allen Schiller. -Aus ben Frivolen gingen zweierlei Oppositionspartheien hervor, die zwar beide mit dem Bestehenden int Rampfe lagen, aber unter einander felbft wieder ents gegengesetst waren, namlich einerseits die Nicolaiten b. h. die Berliner Aufflarer unter der Megide Fried= rich II., und die Illuminaten, b. h. die fuddeutschen Aufflarer unter Joseph II., als Befampfer aller Migbrauche, aber auch aller Poefie, die in Rirche, Aristofratie, Bunftwesen zc. noch aus bem Mittels alter übrig waren; und andererseits bie afthetischen Don Juans, die ein unerfattlicher Drang nach neuer Wolluft aus dem Leben in die Runft, aus der Begemwart in die romantische Borgeit trieb, um mit den geplünderten Reizen derselben das Leben wieder zu schmücken. So Heinse und Friederich Schlegel. Jene wollten die Welt verbessern, diese wollten nur genießen; alle wollten die Gegenwart umgestalten nach einer in ihnen wohnenden Idee oder Liebhaberei; alle machten vereinigt Opposition, und sind daher im Entwickelungsgange der deutschen Literatur von großer Bedeutung. Erst durch sie wurde die Herrsschaft der Romantik herbeigeführt, obgleich der Sieg einseitiger Richtungen derselben keineswegs in der Abssech aller Sturmer und Dränger lag.

Unmittelbar an die Philifter "hausvåterlich prangend im Schlafroch" fnupften fich die poetischen Pas trioten an. Schon Rlopftock mar bei aller feiner Pedanterei ein guter Patriot und Claudius nicht wes niger. Bei Iffland treten ichon formliche Advokaten ber Freiheit auf, beutsche Biedermanner fampfen fur bas unterbruckte Recht, und die Rabalen unterliegen, ber schlichte Burger triumphirt über den machtigen Minister. Doch ist Iffland allezeit so loyal, ben Fürften als über aller Berantwortung erhaben barzustellen, und laßt benfelben immer bas ebel wieber verguten, mas feine schlechten Diener verdorben haben. Dagegen überfprang Schubart die Diener und hielt den Rurften felbst ihre Verantwortlichkeit vor in jo republikanischen Versen, daß man sich nicht wundern darf, wenn er ins Gefangnig mandern mußte. Nur das erregt Erstaunen, daß es ein Dichter in den siedziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wagte, eine "Fürstengruft" zu schreiben. Derselbe Schubart wagte auch in seiner sehr interessanten schwäbischen Chronif — er allein unter allen damazligen Schriftstellern — die erste Theilung Polens im Sinne eines Mickiewicz zu besingen. Kurz, Schubart war ein Timoleon, trosz Puder und Haarbeutel. Schon zwanzig Jahre vor der französsischen Revoluztion brannte alles Feuer, aller Zorn derselben in seiner — deutschen Seele, während die Franzosen selbst noch nichts ahndeten. Aus dem Kerker heraus sang er mit einer Löwenstimme:

Du, tupfe mir, beitige Freiheit, Die flirrende Feffel am Urme, Daß ich fturm' in die Saite Und finge bein Lob.

Aber wo find ich bich, heilige Freiheit D bu, bes himmels Erftgeborne? Könnte Geschrei bich erwecken, so schrie ich, Daß bie Sterne mankten,

Daß die Erd' unter mir bröhnte, Daß gespaltene Felsen Bor dein heiligthum rollten Und seine Pforte sprengten.

Sturmes und Dranges zu ruhmen Urfach hatte, fo

gebührt Schubart die Ehre. Die übrigen Sturmer machten sich die Sache bequemer, oder verloren den Muth, oder waren zu viel Charlatans, wie gleichzeiztig Basedow und Barth.

Dbgleich beinahe ein Menschenalter junger, ift ibm boch Seume am abnlichsten geworden, beffen Gedichte und Aphorismen die fanfte Empfindfamkeit, aber auch ben Born eines patriotischen Bergens athmen. Bei ihm war der Freiheitsbrang nicht Urfach, fondern Folge von Mißhandlungen. Man hatte ihn in ber Jugend unter die Soldaten gesteckt, und wie viele taufend ihm abuliche "weiße Sclaven", b. h. deutsche Unterthanen, die damals von ihren Rurften an die Hollander und Englander verkauft wurden, in die Colonien geschleppt. Gine griechische Ausgabe des Somer, in ber er las, verrieth feine Renntniffe. Er wurde frei, aber nicht glucklich, denn der Berluft der eigenen Freiheit hatte ihn den größten empfinden gelehrt, ber bas gange beutsche Baterland brudte. Er hauchte seine Sehnsucht nach ber Freiheit und Ehre des Baterlandes in Liedern und blitenden Gedanken, und mit ihnen seine fummervolle Seele aus, ohne Rapoleons Sturg zu erleben. In feinem Gefchmack erscheint er mehr den antiken als romantischen Formen zugewendet.

tische Opposition zuerst das romantische Element

bineingebracht bat. Schon in ber erften Balfte des voris gen Jahrhunderts hatten die Zuricher eine Ausgabe der Niebelungen und ber Minnesinger veranstaltet, burch bie Anglomanie war Shakespear, war Mian, waren die altenglischen Balladen befannt geworden. Wieland führte zu Ariost guruck, Berber zu ben Belkeliedern und Bolkesagen. Das alles war schon eine indirefte Opposition gegen das Philisterthum. Gine birefte Dpposition tritt mit einiger Deutlichkeit wohl zuerft beim Grafen Stolberg bervor, der die erften Romangen im bierardisch e feudalistischen Sinne des Mittelatters fchrieb, indem er Ritterthum und Minne seiner eis genen Uhnen befang und babei ein altquelfisches Intereffe gegen das ghibellinische, den Bund ber Rirche und Ariftofratie gegen Raifer und Bolf geltend machte. So unscheinbar die in diesem Sinne gedichteten Ros mangen Stolbergs anfangs waren, so haben sie bod) burch ben großen Aufschwung, ben bald barauf die katholische Romantik nahm, eine nicht geringe Bebeutung erhalten. Damals faßte er fie nur im All: gemeinen als die Unpreisung ber alten Rraft gegen= über ber modernen Schwächlichkeit auf.

An etwas anderes dachte auch wohl Gothe nicht, als er seinen Goth von Berlichingen schrieb. Die Kraft des Mittelalters, "das noch Was ben hatte," sollte der Weichlichkeit der Gegenwart gegenübergesiellt und allgemeine Freiheitsibeen damit verbunden werden. Gothe enthusiasmirte die Philister und forgte doch dafur, daß der Loyalität kein Eintrag geschah, denn die Kraft erlag, die Freiheit war ein bloßer Wahn des Pobels. Ueberdies beeilte sich Gothe, diesen Weg, der ihn unwillkuhrlich zu den Oppositionsmännern stellte, zu verlassen."

Burger war ce vorzuglich, ber bie von Stol: berg erneuerten Romangen ausbildete, aber zugleich noch tief in der Biedermanns-Schlafmute und fogar jum Theil noch in der Gratomanie ftectte. Bu einer fo Fraftigen Opposition, wie Schubart, war er nicht geboren, und die feinere Ausbitdung der Sagenpoeffe mußte er erst ber Tief = und Schlegelschen Schule überlaffen. Er ift eine intereffante Erfcheinung an der Grenze heterogener Parteien, im Entwickelungsprozeß der Romantik. Seine Formen zeichnen fich vorguglich durch einen schonen Rhythmus aus. Ginige feiner Balladen, besonders die "Lenore" find der Unfterblich: feit gewiß. Allgemeines Mitleid hat er erregt, fofern er ein Opfer der Poesie wurde. Es lag so recht in dem falfchen poetischen Enthufiasmus seiner Zeit, die gefunde Bernunft fur ein Paar Berfe bingugeben. Ein Madden trug fich dem armen Burger in einem Gedicht zur Che an. Entzuckt glaubte er die Che eines Dichtere und einer Dichterin muffe bas Parables auf Erben fenn, und - taufchte fich.

Maler Muller fand ebenfalls an ber Grenze

awischen der Philisterei und Romantik mit vorwals tendem sentimentalen Idealismus. Geine "Schaffchur" ift eine vortreffliche profaische Jonlle, das land= liche Leben in der Pfalz sehr tren auffassend und Bebel naher als Gegner. In der "Niobe" und ans bern Gedichten hat er nach dem Kranze gerungen, den spåter Bothe fur die Iphigenia erhielt. Endlich hat er burch feinen "Kauft," burch die "Genoveva" zc. auch in die Romantik eingegriffen. Aber eben weil er in allen Geschmäcken wechselte, weil er nebenbei Maler war, und vorzüglich, weil die Gluth und Rulle feines Gemuthe fich in zu viel Exclamationen Luft machte und ihn die ruhige Beherrschung der Form nicht finden ließ, die Gothe auszeichnete, mußte er als deffen fruberer Nebenbuhler, immer weit hinter ihn zurudstehen. Ginzelnes, besonders Gentimens find bei ihm oft herrlich.

Gleiche Beachtung verdient Klinger, beffen "Faust" zwar nicht viel sagen will, ber aber in seinem "Raphael de Uquilas," einem sehr populär gewordenen Roman, eine glühende Liebe für Freiheit und Mensschenrecht offenbarte, und der später, nach Petersburg ausgewandert, seine Lebenserfahrungen und Beobachstungen in einem Werke "Betrachtungen über verschies dene Gegenstände der Welt und Literatur" sammelte, das zu den geistvollsten unfrer Literatur gehört.

Ernft Wagner und Meißner scheinen mir

trivial und vielleicht nur definegen machten fie fo viel Gluck.

Trot vieler Gemeinheiten waren doch die beruchtigten Spieß, Rramer, Beit Weber in ihren Ritter ., Rauber : und Geisterromanen, aben : theuerlichen Geschichten und Mahrchen durch origi= nelle und echt deutsche Derbheiten, oft auch durch Erfindungegabe ausgezeichnet, und bei der unermeglichen Verbreitung, die fie fanden, ein naturliches Gegengift gegen die Sentimentalitat. Gie aboptirten bon Gothes Gots die Idee und die Sprache, und allen ihren Darftellungen liegt eine wilde, bald mehr tragische, bald mehr komische Naturkraft zu Grunde, die gegen die gabmen Sitten und einengenden Borurtheile ber Zeit fampft. Bald find es Ritter, die fich wie Got an den Furften ober Pfaffen, balb find es Rauber, die fich an den Monopolen, an schlechter Juftig ze. rachen; bald mandernde Genice, die wie ein Meteor durche Alltageleben giehen zc. Um aber diese neuen Abentheuer noch interessanter ju machen, rief man die gange Magie der Romantik au Sulfe, rief Geifter, Tenfel, Beren berbei und bereitete so auf sehr robe, aber siegreiche Beise ben Triumph der Romantif vor.

Babo und der Graf Thorring : Seefeld hielten fich noch wortlicher an Gothes Got, und des erftern Otto von Wittelsbach, des lettern Ugnes Bers nanerin und Raspar der Thorringer sind ganz in der Manier des Gotz, in alterthumlicher Prosa kräftige Demonstrationen gegen die Tyrannei, die bei diesen Dichtern nicht einmal so affectirt waren, wie bei Gothe. hieher gehört auch Leisewitz, dessen "Julius von Tarent" jene Werke noch an tragischem Werth übertraf.

Obgleich Schiller fich weit über alle biefe Dichter erhoben bat, fo vermag ich boch an keiner Schicklichern Stelle über ihn zu reden. Sein unfterblides Wirken ging ursprunglich aus bemfelben Sturm und Drange, aus berfelben erften romantischen Grobheit hervor, die wir als tiefes und wahres Gefühl bei Schubart, und als Affectation einer Modesache in Gothes Got erkennen. Ja feine erften Rauberund Revolutionsstucke schienen in der Form und Sprache noch der beliebten Manier zu huldigen, bis man merkte, daß hier ein viel größerer Beift fich nur die erfte Bahn gebrochen habe. In der That verhalt fich Schiller zu dem Pobel der Ritter = Rauber = und Gespensterromanfabritanten wie Rarl Moor zu feinen Gefellen, eine Zeitlang ihres Gleichen und boch weit über fie erhaben.

Schiller wurde in diese allerdings gemischte Gestellschaft fortgerissen, da bei ihm die Kraft viel früster da war, als die Grazie, die sie beherrscht, und da er, unter einer kleinlichen, jede Bewegung vorschreibenden militärischen Zucht aufgewachsen, noths

wendig am entgegengesetzten Extreme, einer ausges laffenen Wildheit Bergnugen finden mußte. Aber schon bei seinem ersten Auftreten beurkundete er die ihm noch unbewußte bohere Sendung.

Er abnte zuerst, daß, wahrend die moderne Poefie von den falschen Idealen der Gallomanie gur einfachen Natur allerdings guruckgeführt habe, es bagegen wieder die Aufgabe der romantischen Poesie geworden sen, von der falschen Ratur zu den reinen Idealen gurudgutehren. Die meiften Sturmer und Dranger und nachherigen Romantifer begnugten fich, ber Modernitat die Bilder anderer Zeiten und Sitten, oft sogar nur andere Kostume entgegenzuhalten, ober phantastische Traumzustände, in denen jede Liebhaberei und Gitelfeit fich ihre Befriedigung vorgaufelte. Aber Schiller faßte die Sache tiefer auf und wollte nicht, baß man ein Zeitalter bem andern, fondern baß man bas ewige Ibeal der zeitlichen Gemeinheit entgegensetze, daß man daher auch nicht beim Kostume und bei ben außern Umftanden und Buftanden fteben bleibe, sondern den Menschen in großen Charafterbildern Db antik, ob romantisch, ob modern, gleichviel, das Menschliche bleibt sich in allen Zeiten gleich. Es abelt ober entadelt jede Zeit, und die Dichter tragen, jenachdem fie es auffaffen, gur Erbebung ober Entwurdigung ber Menschen bei. Darum, glaubte Schiller, sen es die hochste Aufgabe des Diche

ters, das Menschliche in der edelsten Jealität aufzusaffen, wie die griechische Kunst einst in ihrer hochssten Bluthe, wenn auch nur in der Darstellung des Körperlichen, dasselbe gethan, d. h. die göttliche Vildung des Menschen dargestellt hatte. In dieser hochssten Aufgabe schien ihm aller Streit der Schule vernichtet und er selbst vermochte niemals, wenn ihn auch Gothe deßfalls unabläsig verschonte, das Antise, Romantische und Moderne streng zu scheiden und gleich diesem seinem vornehmen Freunde eine Masse nach der andern vorzunehmen. Modern in Kabale und Liebe, romantisch in Wallenstein und der Jungsfrau von Orleans, antis in der Braut von Messinaist doch Schiller überall derselbe, und die verschiedene Form verschwindet vor dem gleichen Geiste.

Wie man ihm aber schon während seines Letens sein Ibealiffren zu verleiden, ihn zum Gemeinen und zur Spielerei mit Formen herabzuziehen trachtete, so ist er auch nach seinem Tode aus demselben Grunde oft misverstanden und angeseindet worden. Bald tadelte man die Philosophie, bald die Moralität, durch die er die Poesse verfälsicht habe. Selbst seine im Drama zu lyrisch scheinende Wärme des Gesühls warf man ihm vor, nur um beständig sich selbst und das Publikum über Schillers wahre Größe zu täusschen. Daß diese Größe, als eine sittliche, den fris volen und gemein gesinnten Poeten jederzeit tödtlich

verhaßt war, seinen falschen Freunden nicht weniger, wie seinen ausgesprochenen Feinden, ist höchst naturlich. Er siellte edle große Charaktere dar; aber die Philisser und Sentimentalen wollten nur das Rleinliche, und die Frivolen nur das Unsittliche, nur die Beschönisgung jedes Lasiers und jeder unwurdigen Schwäche. Von der letzten Seite her, durch die romantische Lüsderlichkeit der Schlegelschen Schule wurde Schiller heftig und mit der Bosheit angegriffen, die der Unsreine dem Reinen gegenüber so selten unterdrücken kann. Von den Philistern und Sentimentalen wurde Schiller bewundert, aber ohne daß sie ihn verstanden hätten, ohne daß es ihnen eingefallen wäre, Schiller verlange, indem er edle Menschlichkeit predigte, auch von ihnen, daß sie sich kräftigen und veredeln sollten.

Dennoch wurde Schiller der bei weitem populärste aller unserer Dichter, seine Werke kamen in jedermanns Hände, sein Name überstrahlte in den Augen des Bolks jeden andern, selbst den Göthes, der nur bei der Aristokratie der Bildung den höhern Kang behauptete. Diesen unendlichen Ruhm hat keine Koterie, keine Kritik, keine Gunst erzeugt, sondern lediglich die einsache Wirkung der Schillerschen Poesse auf die Mehrheit des noch unverbildeten Publikums, der noch unverdorbenen Jugend, oder des eigentlich sich selbst repräsentirenden Bolks, das von der Macht der Wahrheit, von der Schönheit eines echten Seelenadels, von der Begeisterung für alles Heilige und Hohe immer hingeriffen wird und durch diese Empfänglichkeit die Höhergebildeten, die dafür schon zu verdorben und abgeschwächt sind, nicht nur besschämt, sondern auch deren schädlichen Einfluß neutraslisser. Ich liebe Schiller doppelt, weil er nicht nur so edel ist, sondern weil auch sein Wolk dieß erkannt hat, und weil sein Name Legionen niedriger Geisier, die an der Zerstörung des deutschen Charakters ars beiten, zurückschreckt.

Was Schillers Werken eine so große Macht über die Geister verliehen, ist zugleich ihre größte Liebenswürdigkeit, nämlich das Jugendliche. Er ist der Dichter der Jugend, und wird es immer bleiben, denn alle seine Gefühle entsprechen dem ersten Aufsschwung des noch unverdorbenen jugendlichen Gemüsthes, der noch reinen Liebe, dem noch unerschütterten Glauben, der noch warmen Hoffnung, der noch unsgeschwächten Kraft junger Seelen. Er ist aber auch der Liebling Aller, die sich ihre Zugend bewahrt haben, deren Sinn für das Wahre und Rechte, Große und Schone nicht auf dem Markte des gemeinen Lebens erstorben ist.

Schiller trat in einem verdorbenen, altersschwaschen Zeitalter mit jugendlicher Kraft auf, mit einem wunderbar starken und zugleich jungfräulich reinen Herzen. Er hat die deutsche Poesse gereinigt, und

verjungt. Kraftvoller und ficarcicher, als jeder Undere, bat er die unsittliche Richtung des in seiner Beit herrschenden Geschmacks bekampft. Ungeblendet bon bem glangenden Wite feiner Zeit hat er es gewagt, fich wieder an die reinsten und ursprunglichsten Gefühle des Menschen zu wenden, und den Spottern einen ftrengen und beiligen Ernft entgegen zu fegen. Ihm gebuhrt der Rubm, den Geift der Poefie erfrischt, geläutert und veredelt zu haben. Deutschland erfreut fich bereits der Fruchte Diefer Umgestaltung; benn seit Schillers Auftreten hat unfre gange Poeffe einen wurdigen Ton angenommen. Und auch unfre Nachbarvolfer find bon diesem Beifte ergriffen worden, und Schiller ubt auf die große Beranderung, die gegenwärtig in den Geschmack und in der Poeffe der= felben vorgeht, einen machtigen Ginfluß, ben fie felbst laut anerkennen.

Wir haben ihm noch mehr zu danken, a's die Reinigung des Kunsttempels. Seine Dichtungen haben auch ausserhalb des Kunsigebiets unmittelbar auf das Leben gewirft. Der mächtige Zauber seines Liedes hat nicht blos die Phantasie der Menschen, er hat auch die Gewissen ergriffen, und der Feuereifer, mit dem er gegen alles Schlechte und Gemeine in den Kampf trat, die heilige Begeisterung, mit der er die anerkannten Rechte und die beleidigte Würde der Menschen so oft und siegreich vertheidigte, wie

keiner bor ihm, machen seinen Namen nicht blos unter ben Dichtern, sondern auch unter den edelsten Weisen und Herven glanzen, die der Menschheit theuer find.

Es giebt keinen Grundsatz, kein Gefühl ber Ehre und bes Rechts, die nicht mit einer schonen Stelle, die nicht mit einer bedeutungsvollen Sentenz aus Schillers Dichtungen bekräftigt werden konnten, und diese Ausssprüche leben im Munde des Volkes.

Schiller hat seine gange poetische Rraft in die Darftellung des Menschen, und zwar des Ibeales menschlicher Seelengroße und Seelenschonheit, bes bochften und geheimnisvollsten aller Wunder zusam= mengebrangt. Die außere Welt galt ihm überall nur als Folie, als Gegenfat ober Gleichniß fur ben Menschen. Der blinden Naturgewalt stellt er die fittliche Rraft des Menschen gegenüber, um diese in ihrem hohern Abel oder kampfend in ihrer siegenden Starke zu zeigen, fo im Taucher, in ber Burgschaft; ober er legt einen menschlichen Ginn in die Ratur, und giebt ihren blinden Kraften eine sittliche Bedens tung, fo in den Gottern Briechenlands, in der Rlage ber Ceres, in Bero und Leander, den Kranichen des Ibifus, ber Glocke zc. Selbst in seinen bistorischen Schriften ift es ihm weniger um ben epischen, ber Raturnothwendigkeit entsprechenden Gang bes Gangen zu thun, als um die hervorstehenden Charaftere, das Element der menschlichen Freiheit im Gegenfalz gegen jene Nothwendigkeit.

Die Scele aller Schöpfungen Schillers find feine idealen Menschen. Er schildert überall nur den Menfchen, aber in feiner bochften fittlichen Schonbeit und Erhabenheit. Es fiel ibm fogar beinahe unmbglich. einer Poesie, welche ben Menschen nicht idealisirt. Diesen Chrennamen zu geben. Wenn uns Schiller aber auch Ideale ber Sittlichkeit schilberte, so murbe bieß zunachst nur feiner eigenen Sittlichkeit zur Ehre gereichen, jedoch nichts fur feinen poetischen Werth entscheiden. Im Gegentheil find die meiften frubern und fpatern Tugendbichter große Gunder gegen bie Poefie gewesen, und es ist eben so schwer, eine edle Menschennatur zu schildern, als zu besitzen, aber nichts leichter, als bie Unmaßung von beibem. Wenn Ibeale ber Sittlichkeit in einer Person bargestellt werden follen, fo muß verlangt werben, baß bie Raturlichkeit nicht barunter leibe. Es ift eben fo fehlerhaft, wenn eine unnaturliche und unwahre, baber auch unpoetische Darftellung sich burch bie Doralitat bes Gegenstandes zu rechtfertigen suchen muß. als wenn die Immoralitat bes Wegenstandes fich binter der Naturlichkeit und Anmuth der Darftellung verstedt. Die meisten Dichter gleichen indest wirklich ben schlechten Beiligenmalern, die auch dem widerlichsten Zerrbilde noch eine Verebrung verschaffen.

wenn es nur einen Seiligen bedeuten foll; nur wenige gleichen einem Raphael, beffen Beilige wirklich Beilige find, beffen Runft die Beiligkeit des Wegenfian: bes erreicht. Unter biefen wenigen aber fieht Schil-Ier oben an. Selbst in seinen erfien Jugendprodut: ten tragt die innere Naturwahrheit schon uber die fo oft barin getabelte Unnatur ben Gieg bavon, bie cben befihalb in seinen spatern Dichtungen nicht nicht porfommt. Wir besitzen große Dichter, die andere Schonheiten, als sittliche, bargestellt haben, Die im Talent ber Darftellung unferm Schiller vielleicht über: legen maren, aber keiner bat bas Intereffe ber Tugend und ber Poefie bergestalt zu vereinigen gewußt, wie Schiller. Wir befigen feine Darftellung ber Tugend, die poetischer, feinen Dichter, der tugend: hafter mare.

In Schillers Ibealen tritt uns kein todtes mes chanisches Gesetz, keine Theorie, kein trockenes Mosralspstem, sondern eine lebendige organische Natur, ein reges Leben handelnder Menschen entgegen. Diese ideale Natur ist die Schöpfung des Genius. Schilster selbst sagt:

Wiederholen fann ber Berftand, mas ba ichon gewesen,

Du nur, Genius, mehrst in der Natur die Natur.

- And Andrew Conference of the before Menschennatur. In ihr kommt zur vollen

glubenden Bluthe, mas in andern nur in den Burgeln unter ber irdischen Decke schlummert. Das ift bas gewaltig überraschende Wunder in der Geschichte ber Menschen, daß unter ihnen immer neue Naturen aeboren werden, die Miemand voraus berechnet, auf bie fein hergebrachter Maagstab paßt, mit benen uns vielmehr die Welt felbst in einer neuen Un= Schauung wiedergeboren wird, die uns bas alte gewohnte Dasenn in einem neuen Lichte, die alte Da= tur in einer hobern Entwicklung zeigen, und in uns felbst das verborgene Beheimniß aufschließen, den traumenden Reim zum Lichte wecken, Reigungen, Renntniffe, Tugenden, Talente in und entwickeln, uns bereichern, veredeln, erheben, und uns mit cis nem Worte die gange innere und auffere Ratur im Wiederschein der ihrigen auf einer hoheren Stufe, in einem neuen Zauberschein enthullen. Diese neue bohere Dichternatur ift seine poetische Welt, und ber Bunder größtes ift, daß diese poetischen Belten fo mannigfaltig eigenthumlich find. Großer als die Welt selbst sind die Welten, die in ihr wieder geboren werben. Die eine Natur blubt in tausend Das turen aus, die immer reicher, wunderbarer, schoner, garter fich gestalten. Diese Wiedergeburt ift bas Werk des Genius. Jeder große Genius ift eine feltfame Rlume, wir in einem Gremplar narhanden gang eigenthumlich an Geffalt, Duft und Farbe.

Die innere Trieb = und Lebensfraft einer solchen Geisstesblume ist ein Geheimniß, von selbst erzeugt, von niemand zu enträthseln. Wer hat noch den Blumensgeist oder den Duft der Bluthen erklärt, der in diesser so, in jener anders ist? Wer hat den Reiz erstlärt, der uns in Naphaels Vildern so ganz eigensthümlich anspricht, und wer den geistigen Hauch und Duft, den innern Seelenreiz in Schillers Charakteren? Hier fann keine Definition des Verstandes etz was ansrichten; nur durch Vergleichung können wir das Gefühl näher bestimmen.

Raphaels Name hat sich mir unwillführlich aufs gedrängt, und est ist unverkennbar, daß über Schillers Dichtungen der Geist einer sittlichen Schönsheit schwebt, wie über den Bildern Raphaels der Geist sinnlicher Schönheit. Das Sittliche tritt im Werden und Leben der Geschichte hervor, und Handslung, Kampf ist seine Bedingung; das Sinnliche ist wie die Natur im Großen, in einem ruhigen Daseyn befangen.

So muffen Schillers Ibeale sich im Rampse außern, die von Raphael in sanfter und erhabener Ruhe. Schillers Genius mußte das Umt des friesgerischen Engels Michael nicht schenen, Raphaels Genius war nur der sanfte Engel, der seinen Namen trägt. Jener originelle, unerklärbare Reiz aber, der himmlische Zauber, der Abglanz einer höhern Welt,

ber in ben Angefichtern Raphaels liegt, liegt in ben Charafteren Schillers. Rein Maler hat bas menfchliche Antlit, fein Dichter die menschliche Seele in Diefer Unmuth und Majeftat ber Schonheit bargufiellen gewußt. Und wie Raphaels Genius fich gleich bleibt, und jener lichte, friedenbringende Engel in vielnamigen Erscheinungen uns immer in berfelben Ruhe und Verklarung entgegenblickt, fo bleibt auch Schillers Genius fich gleich, und wir feben benfelben friegerischen Engel in Rarl Moor, Amalien, Ferdinand, Louisen, Marquis Posa, Max Piccolomini, Thekla, Maria Stuart, Mortimer, Johanna von Orleans, Wilhelm Tell. Jener Genius tragt bie Palme, diefer bas Schwert. Jener ruht im Bewußt: fenn eines nie zu ftbrenden Friedens, in feiner eigenen herrlichkeit versunken; dieser wendet das schone engelreine Untlit drohend und wehmuthig gegen die Ungebeuer ber Tiefe.

Die Helben Schillers sind durch einen Abel der Matur ausgezeichnet, der unmittelbar als reine, vollsendete Schönheit wirkt, wie jener Adel in den Bildern Raphaels. Es ist etwas Königliches in densels den, welches unmittelbar heilige Ehrfurcht erweckt. Dieser Strahl eines höhern Lichts muß aber, in die dunkeln Schatten irdischer Verderbniß geworfen, nur um so heller leuchten; unter den Larven der Hölle wird der Engel schöner.

Dieser Schönheit erstes Geheimniß ist die engelreine Unschuld, die ewig in den edelsten Naturen
wohnt. Dieser Abel der Unschuld kehrt in denselben
himmlischen Zügen eines reinen jugendlichen Engels
in allen großen Dichtungen Schillers wieder. In
der lichtesten Verklärung, als reine Kindlichkeit, töllig waffenlos und dennoch unantastbar, gleich jenem
Königskinde, welches, nach der Sage, unter den wilden Thieren des Waldes unverletzt und lächelnd
spielte, erscheint diese Unschuld in dem herrlichen
Wilde Fridolins.

Wird sie des eigenen Gluckes sich bewust, so weckt sie den Neid der himmlischen Mächte. In die sem neuen rührenden Reiz erblicken wir sie dei Hero und Leander. Mit dem kriegerischen Helme geschmückt, vom Feuer edler Leidenschaft die blühende Wange geröthet, tritt die jugendliche Unschuld allen dunkeln Mächten der Hölle gegenüber. So hat Schiller im Taucher und in der Bürgschaft sie geschildert, und in jenen unglücklich Liebenden, Karl Moor und Amalien, Ferdinand und Louisen, vor allem in Max Piccolomini und Thekla. Ueber diesen rührenden Gestalten schwebt ein Zauber der Poesse, der seines gleichen nicht hat. Es ist ein Flötenton in wilder, kreischender Musse, ein blauer Himmelsblick im Ungewitter, ein Paradies am Abgrund eines Kraters.

Wenn Chakespeare's Gebilde in noch feinerem

Lilienschmelz hingezaubert scheinen, so behaupten doch Schiller's Jungfrauen den Borzug jener Seele in der Lilie, des frastvollen, lebendigen Duftes, und hierin stehen sie den Dichtungen des Sophofles nasher. Sie sind nicht weich, wie die Heiligen des Carlo Delce oder Corregio, sie tragen ein heiliges Fener der Kraft in sich, wie die Madonnen des Raphael. Sie rühren uns nicht allein, sie begeistern uns.

Die heilige Unschuld der Jungfrau tritt aber am herrlichsten hervor, wenn sie zur Streiterin Gotztes ausersehen wird. Es ist das tiefe Geheimnis des Christenthums und der christlichen Poesie, daß das Heil der Welt von einer reinen Jungfrau ausgeht, die hochste Kraft von der reinsten Unschuld. In diessem Sinne hat Schiller seine Jungfrau von Orleans gedichtet, und sie ist die vollendetste Erscheinung jesnes kriegerischen Engels, der den Helm trägt und die Fahne des himmels.

Wieder in andrer Weise hat Schiller diese Unsichtlich mit jeder herrlichen Entfaltung achter Mannslichkeit zu paaren gewußt. Hier ragen vor allen drei heilige Helbengestalten hervor, jener kriegerische Jungling Max Piccolomini, rein, unverdorben unter allen Lastern des Lagers und des Hauses; Marquis Posa, dessen Geist mit jeder intellektuellen Bildung ausgerüstet, ein reiner Tempel der Unschuld geblieben; endlich jener kräftige, schlichte Sohn der Berge,

Wilhelm Tell, in feiner Art bas vollendete Seitenftuck zur Jungfrau von Orleans.

Wenn hier überall die Unschuld in ihrer reinsten Glorie hervortritt, so kannte Schiller doch auch jenen Kampf einer ursprünglichen Unschuld mit der Besteckung eigner Schuld durch große Leidenschaften, und er hat ihn mit gleicher Liebe und mit derselben vollendeten Kunst uns vor die Seele gezaubert. Wie tief ergreift uns jenes Magdalenenhafte in Maria Stuart! Was kann rührender seyn, als die Selbstüberwindung Karl Moor's! Wie unübertrefflich geistzeich, wahr, erschütternd ist der Kampf in Fiesko's und Wallenstein's großen Seelen dargestellt!

Wir wenden uns zu einem zweiten Geheimniß der Schonheit in den idealen Naturen Schiller's. Dieß ist das Abelige, die Ehrenhaftigkeit. Seine Heben und Heldinnen verlängnen den Stolz und die Würde niemals, die eine höhere Natur beurkunden, und alle ihre Acußerungen tragen den Stempel der Großmuth und des angebornen Adels. Ihr reiner Gegenfatz ist das Gemeine, und jene Convenieuz, welche der gemeinen Natur zum Zaum und Gängels bande dient. Kräftig, frei, selbstständig, originell, nur dem Zuge der edlen Natur folgend, zerreißen Schiller's Helden die Gewebe, darin gemeine Menstchen ihr alltägliches Dasenn hinschleppen. Es ist bochst bezeichnend für die Poesse Schiller's, daß alle

feine Belben jenes Beprage bes Benies, bas impo: nirende Wesen an sich tragen, bas auch im wirklichen Leben ben bochften Abel ber menschlichen Natur gu begleiten pflegt. Alle feine Belben tragen bas Gie: gel des Beus auf ber Stirne. In feinen erften Bebichten mochte man diese freie, fuhne Geberde wohl etwas ungeschlacht und edigt finden, und ber Dichter felbft ließ fich im eleganten Beimar verleiten, feinen Rauber ein wenig zu civilifiren. Wer follte jedoch nicht durch eine raube Sulle in den festen, reinen Demantkern der edlern Ratur bindurchschauen? Welche Thorheiten man in Karl Moor, auch in Rabale und Liebe und im Ricefo finden mag, ich fann fie nicht anders betrachten, als die Thorheiten jenes altdeutschen Parcifal, der als rober Anabe noch im Kindischen Rleide zur Beschämung aller Spotter sein adeliges Seldenherz erprobte; ja die Gewalt fittli: der Schonheit in einer edlen Ratur fann wohl nirgende rubrender und ergreifender wirken, als wo fie jo unbewußt ber einseitigen Berfpottung blosges ftellt ift.

Das britte und hochste Geheinniß ber Schonheit in den Naturen Schillers ist das Feuer edler Leidenschaften. Bon diesem Feuer ist jedes große Herz ergriffen; es ist das Opferseuer für die himmlischen Machte, die vestalische Flamme, von den Geweihten im Tempel Gottes gehutet, der Prometheus-

Kunfe, com himmel entwandt, um ben Denfchen eine gottliche Seele zu geben, bas Pfingftfener ber Begeisterung, in welchem die Geelen getauft werben; bas Phonixfeuer, worin unfer Geschlecht fich emig neu verjungt. Dhne die Gluth edler Leidenschaften fann nichts Großes gedeihen im Leben und im Gebichte. Jeder Genius tragt diefes himmlische Kener, und alle feine Schopfungen find bavon burchdrungen. Schiller's Poefie ift ein ftarter und feuriger Wein; alle feine Worte find Flammen ber ebelften Empfinbung. Die Ideale, bie er uns geschaffen, sind achte Rinder feines glubenden Bergens, und getheilte Strab: Ien seines eigenen Feuers. Dor allen Dichtern behauptet Schiller aber den Borzug der reinsten und zugleich ber ftarkften Leidenschaft. Reiner von fo reinem Bergen trug diefes Feuer, feiner von foldem Keuer besaß diese Reinheit. Co febn wir den reinften unter ben irdischen Stoffen, den Diamant, wenn er entzundet wird, auch in einem Glang und einer innern Gluthfrast brennen, gegen die jedes andere Rener matt und trub erfcheint.

Fragen wir uns, ob es eine keuschere, heiligere Liebe geben mag, als sie Schiller empfunden, und seinen Liebenden in die Seele gehaucht? Und wo finden wir sie wieder so seurig und gewaltig, uns überwindlich gegen eine Welt voll Feinde, die boch sie Seelenstärke weckend, die ungeheuersten Opfer freudig

buldend? Bon ihrem sanftesten Reiz, vom ersten Begegnen des Auges, vom ersten leisen Herzschlag bis zum erschütternden Sturm aller Gefühle, bis zur überraschenden Heldenthat des jungfräulichen Musthes, bis zum erhabenen Opfertod der Liebenden entsfaltet die Liebe hier den unermeßlichen Reichthum ihrer Schönheit, wie eine heilige Musik, vom weichsten Mollton bis zum vollen Sturm der gewaltigsten Klänge.

Die Gluth bes begeisterten Herzens erfast bei Schiller jedes Heilige, das der Menschheit gelten soll, und hier waffnet sich sein Genius mit dem Flammenschwert des Himmels; hier wird der Kampf jenes friegerischen Engels mit den Geistern der Tiefe begonnen.

Schiller's reine Seele konnte kein Unrecht erstragen, und er tritt geharnischt in die Schranken für das ewige Recht. Ein begeisterter Prophet verstündet er die heilige Lehre jenes Segens, der im Rechte wohnt, und jenes Unheils, welches unaussbleiblich dem Unrecht folgt. Die Wahrheit seines durchdringenden Urtheils aber wird durch die Gluth der Empfindung und durch den blendenden Schmack der Rede nie getrübt, sondern immer nur glänzend und schlagend hervorgehoben.

Die Freiheit, die von Recht ungertrennlich ift, war seinem herzen bas theuerste Kleinob. Doch jene

ungezügelte Freiheit, die vom Unrecht ausgeht, und zum Unrecht fuhrt, gehort unter die damonischen Ge-walten, die sein Genius fraftig bekampft.

Wir besitzen keinen Dichter, der Necht und Freis heit mit so seuriger Begeisterung, mit so schonem Schmuck der Poesie, aber auch keinen, der sie mit so reiner unbestochener Gesinnung, mit so triumphis render Wahrheit, jedes Extrem vermeidend, darges stellt hat.

Sein Genius gehört ber Menschheit an. Die Rechte ber Menschheit, vom höchsten Standpunkt aus betrachtet, vertritt sein Marquis Posa. Für die Rechte ber Bölker tritt die Jungfrau von Orleans in die Schranken; das Recht der Einzelnen behauptet Wilhelm Tell. Aber auch in allen seinen übrigen Helden sehn wir Recht und Freiheit mit Willkur und Gewalt im Kampf, und Schiller offenbart hier denselben Reichthum des Genie's, wie in der Liebe.

Dieses mag hinreichen, so weit es wenige Grund, zuge vermögen, ben Geist in Schiller's Poesse und zu vergegenwärtigen. Mehr als was hier gefagt werden fann, sagt jedem, ber Schiller kennt, sein Gefühl.

und biefes Gefühl wird nimmer verloren gehn, und kommende Gefchlechter und ferne Zeiten werden es theilen; und diefen wird es vielleicht vergonnt fenn, die Große Schiller's noch reiner und wurdis ger zu erkennen, benn ber Jukunft gehört sein Streben, einer freieren und edleren Jukunft, die seine heilige Sehnsucht und sein fester Glauben an die Menschheit vorausgesehen, zu welcher er uns voransgeeilt, aus welcher sein Genius mit glücklicher Berschiffung uns winkt. Sind viele hinabgestiegen in die dunkle Bergangenheit, den Geist der Menschheit in die alten Fesseln zu schlagen; Schiller hat, ein lichster Engel, an die Pforte der Jukunft sich gestellt, ihren Schleier gelüstet, und dem sehnenden Auge eine freie, heitere Aussicht ausgethan.

Die ernfte, feierliche Stimmung, von welcher wir bei Schiller ergriffen werden, die Erhebung, ju ber er unfre Geele zwingt, bie beiligen Schauer, Die ihn umgeben, find freilich nicht geeignet, ben afthetifcben Kleinmeiftern zu gefallen, ben faben, fuffifanten, lufternen Runftjungern, Die in ber Seele por ihm erschrecken, und ihn aus geheimer Rache befrit= teln. Schnell ift man damit fertig, ibn unnaturlich, fteif, pedantisch, grob zu nennen, und ibn fur einen Dichter ber ungezogenen Jugend und bes Pabels zu verschreien. Freilich, ench ift alles Große und Serrliche unnaturlich geworden, weil ihr im Grund verborben fend, weil ench die Gemeinheit zur andern Matur geworden ift. Euch erscheint die Tugend pebantisch, weil ihr sie aus fremdem Munde predigen boren mußt, weil fie nicht in euern Bergen felber

spricht. Euch erscheint jede kunne Freiheit grob, weil sie eure conventionellen Schonungen und Gehege durchs bricht, eure kleinen Gogen zertrummert. Nur auf euch fällt die Schande, wenn die unverdorbene Jusgend und das Wolk, das ihr Pobel nennt, den großen Dichter besser ehrt.

Man hat bei den Angriffen auf Schiller haupt: fachlich beffen Reflerion und Declamation hervorges hoben. Allerdings berricht, z. B. in dem Lied an Die Freude, eine Reflexion, die uns fatt etwas Poctischem nur philosophische Betrachtungen barbietet. Allerdings berricht in vielen sogenannten schonen Stel-Ien seiner Trauerspiele eine Declamation vor, Die über die Naturlichkeit eines dramatischen Dialogs hinausgeht. Aber diefe Berwechslung einer philoso= phischen Aufgabe mit einer poetischen, einer lyrischen mit einer bramatischen, find fleine Brrthumer, die nur die Korm angeben, und die am großen Beift, ber in allen Werken Schillers lebt, nicht das Minbeste andern. Solche kleine Formfehler ihm jum Berbrechen machen, ware eine Vedanterei, wenn es nicht eine Perfidie mare. Schillers Formen muffen nur entgelten, was eigentlich seinem Charafter gilt. Dur biefen haßt man. Unter allen Umftanden ift bem feinen Lafter, bas feine innere Gemeinheit mit außerer Vornehmigfeit umfleidet und den Pobel mit einer glanzenden Cophistit besticht, nichts verhaßter, als eine gerade ehrliche Natur, ein bolles überftro: mendes Berg, eine freie und unwillführlich durch ibre Rucksichten hindurchschlagende Aufrichtigkeit, eine moralische Gefundheit, deren bloger Unblick schon unwillführlich bas geschminkte Lafter beleidigt. Um fich nun an einer folden Tugend zu rachen, nennt man fie rob, ungeschliffen, halt fich an ihre Meufers lichkeiten und spottet, wie ehemals die abeligen Difis ziere, die bei Jena davon gelaufen waren, über die burgerlichen Offiziere spotteten, die unter Schills Anführung fich tapfer gefchlagen hatten: "mein Gott, wie unbeholfen benimmt fich die Burgerkanaille, fie fann auf Ehre feine Ecoffaise tangen." Das ift gang bas Ramliche, als wenn man an Schillers außern Formen makelt und seinen Beift barüber vergeffen maden will.

Schiller wurde so oft nachgeahmt, und sein Einsfluß erstreckt sich so weit in die neuen Schulen hinein, daß ich davon erst in den folgenden Capiteln sprechen will. Ich bemerke hier nur, daß ihm unter den Dramatikern Theodor Körner, unter den Lyriskern Gust av Pfizer am ähnlichsten ist. Der Jambus nicht nur, sondern auch der Schwung und Bohllaut und die eigenthumliche Phraseologie, welche Schiller in dieser Berkart auszeichnen, ist im deutschen Trauersspiel allgemein, ja die zum Ueberdruß herrschend ges worden. Früher suchte Klingemann, jest Raus

pach buzendweise auf dem Schifterschen Leisten Trasgodien zu versertigen, eine wahre Entweihung der Poesse, die natürlich auch ungünstig auf das Versgnügen, das man an Schiller selbst empfindet, zurücksgewirkt hat. Das schönste Vild, die schönste Sentenz, tausendmal von Nachahmern wiederholt, erscheint endslich abgedroschen und man will nichts mehr davon hören. So sind mehrere der schönsten Stellen aus Schillers Werken, wie gewisse Vibelstellen uns gleichsgültig geworden oder erregen sogar nur noch ein Lächeln.

Mehr gunstig war der Einfluß Schillers auf die patriotischen und politischen Dichter von 1815. Doch wir kommen darauf zuruck.

Während "der Sturm und Drang" in Schiller die erhabendste Nichtung nahm, drang er auf einer andern Seite desto mehr ins Niedrige. Mit Gothe nämlich begann die romantische Donjuanerie, die unster der Masse der durch alles hindurchschlagenden Genialität und schonen Freiheit doch nur wieder die gemeine Kotzebue'sche Frivolität vorbrachte, oder die eine göttliche Verzweislung affectirte und am Ende nur ganz thierische Bedürsnisse befriedigen wollte. In dieser fatalen Nichtung haben wir oben schon Göthe mit besonderer Liebhaberei thätig gefunden. Ihm zunächst stand hier Heinse einer Muse

nach der andern Anträge machte, wie man sie wenigsstens keiner Göttin machen sollte. Der Künstler, frei durch die Welt schweisend, mit dem Schönen verstraut, nach Italien pilgernd, dort schwelgend in den Erinnerungen eines sinnlich schönen Zeitalters, mußte natürlich zu der genialen Donjuanerie besonders aufgelegt, dabei besonders entschuldigt seyn. Doch gab diese sittliche Verirrung der so glanzenden romantischen Schule den Todesstoß. Was ware aus den Schlegels, aus Tieck geworden, wie unendlich größer und populärer stünden sie da, wenn sie sich hätten entsbalten können, in Heinses schlüpfrige Fußstapsen zu treten.

Das Ende der Ritters und Räuberromane, der Nebergang dieser alten ehrlichen Grobheit in die alles verschlingende Frivolität, bezeichnet ein Roman, der schon deswegen merkwürdig ist, weil er eine Zeitlang das Lieblingsbuch der Leihbibliotheken wurde, Rinaldo Rinaldini von Bulpius, worin ein Räuber, dem Carl Moor von Schiller nachgebildet, edel und großscherzig, zugleich ein koketter Don Juan und der Mann aller Frauen ist. Diese Neigung, den Tugendhelden und zugleich den alles genießenden Lüstling, den Mann des Schicksals und zugleich den eitlen Gecken zu spielen, ist zuerst dem großen Göthischen Geiste entstammt, hat sich aber, wie es scheint, sehr fest in die dentsche Natur eingenistet, denn auch wieder

unfre jungste Romanliteratur hat die Schwarmerei für politische Freiheit und die parties sines, den Jammer der Polen und nakte Orgien zum pikanten Reiz für das Publikum mit einander verbunden.

## 13.

## Die eigentliche Romantif.

Die poetische Opposition gegen die Modernität wurde endlich ausschließlich fatholisch, mittelalterlich und das, was man im engern Sinne Romantik nennt. Dies geschah erst seit der französischen Revolution und als Reaction gegen dieselbe. Die neue Romantik war, ohne daß sie sich dessen vielleicht selbst vollkommen bewußt wurde, politischen Ursprungs.

Wenn die französsische Revolution nicht erklärt hätte "der alte Gott hat aufgehört zu regieren;" wenn die Priester nicht guillotinirt, die gothischen Kirchen nicht geschändet und verstümmelt worden wären, so würden auch die Dichter in Deutschland, und zwar im protestantischen Norddeutschland nicht auf einmal von einer so warmen Liebe zur Religion und zwar zur altkatholischen Form derselben ergriffen worden seyn. Wenn die Franzosen ihren König nicht geköpst hätten, würden die deutschen Dichter nicht auf einmal das poetische Königthum, die mythische Legitimität, die göttliche Weihe verfündigt haben. Wenn in Frankreich nicht der Abel vertrieben und

ausgemordet worden ware, so hatten die deutschen Dichter wohl nicht so tief über die Herrlichkeit der Fendalzeiten nachgedacht. Wenn man die Kunstsschäfte des Mittelalters nicht über dem Rhein muthwillig zerstreut hatte, wurden deutsche Dichter für diese Kunst nicht auf einmal so enthusiastisch begeisstert worden senn. Endlich hatten diese Dichter auch auf das deutsche Wesen keinen so scharfen Uccent geslegt und die längst begrabene Vaterlandsliebe wäre von ihren Klängen vielleicht nicht so früh geweckt worden zu einer stolzen Auserschung, wenn nicht die französsischen Eroberungen unser Nationalgefühl so tief gekränkt hätten.

Die deutsche Romantik war gegen die französische Revolution und ihre Folgen, aber auch gegen ihre Ursachen, gegen die ganze Modernität gerichtet, als deren Frucht jene Revolution angesehen wurde. Die Modernität, sagte man, ist die Mutter jener trivialen Gleichheit im Staat wie in den Kleiderstrachten, jener selbstgesälligen Gemeinheit, die so wes nig einen Gott als eine Poesse braucht, und die französische Revolution hat nur im Großen ausgessührt, was schon im Privatleben längst vorbereitet war, die Zerstörung alles Erhabenen, Mannigsaltisgen, Schonen durch platte, gleichförmige Häßlichkeit. Ze mehr nun aber das Alte in der Wirklichkeit zersstört war und fortwährend zerstört wurde, um so

eifriger waren die Dichter beschäftigt, es in seiner ehemaligen Ganzheit, in einem vollständigen Bilde in der ersten Frische aller seiner Farben aufzufassen, und mit diesem schönen Ideale die lumpigte Wirk-lichkeit zu vergleichen.

Man ift jett haufig ungerecht gegen diese Romantifer. Man vergißt, in welcher Zeit fie begannen. Die eifersuchtige Liebe, mit welcher sie bas beutsche Alterthum umfaßten und durch bie Erinnerung an baffelbe ben Patriotismus ber Zeitgenoffen entflammen wollten, ift felbst in ihren Uebertreibungen bochst achtbar. Der poetische Fanatismus, mit bem fie die Wunder der altkatholischen Welt der unsern wieder aufdrangen wollten, erscheint sehr begreiflich, wenn man bedenkt, wie lebhaft fie von der erften Wiederentdedung berfelben überrafcht werden mußten im Beitalter der Bopfe, der Familienromane und der Rasiadter Congresse. Die tiefste Schandung bes Baterlandes in Folge der modernen Zustande recht: fertigte die gluhendste Begeisterung fur Deutschlands åltere chrenvolle Zustände.

Wir muffen indeß auch in dieser Gattung wieder unterscheiden. Die altdeutsche Poesse selbst enthält zwei Elemente, ein heidnisches und ein christliches, darnach sich dieselbe als Sagenpoesse und als katholische Legenden = und Nitterpoesse ausgebildet hat. Dem= zusolge hat auch die neuere Romantik entweder mehr die heidnische Sage und ben altesten Volksglauben, ober das katholische Heiligen , Priester und Ritter wesen in sich aufgenommen. Ludwig Tieck ist der Reprasentant dieser ganzen Gattung in beiden Richtungen.

Die alte Bolksjage klang mit dem alten Bolksglauben und Aberglauben durch alle wechselnde Meslodien des Zeitgeistes und der Mode beständig als ein lang gehaltner tiefer Ton hindurch. In der franzbsischen Ausklärungsperiode sank sie am tiefsten und verhallte beinah. Sie diente nur noch dem Bilz und der Fronie in Heldengedichten, wie die von Wieland. Auch der liebenswürdige Musäns nahm die oft inhaltschwersten Sagen so leicht als möglich in der Manier der franzdsischen Feenmährchen, der blauen Bibliothek. Doch werden seine Bolksmährchen immer zu den anziehendsten gehören, was je in deutscher Sprache geschrieben ist und gewiß hat er sehr viel zu der Verbreitung des Geschmacks an den alten Sagen mitgewirkt.

Erst Herder nahm die Sage wieder ernsthaft und von der nationellen Seite. Er zuerst bewies, daß in der spielenden und tändelnden Mährchenpoesse ein tieser Sinn liege, und daß sie nicht gemacht sen, um in wißiger Darstellung blos Lachen zu erregen, oder in Opern benutzt durch seenartige Pracht staunen zu machen, sondern daß sie gerade in ihrer ursprüngs lichen Echtheit von unschätzbarem Werthe fen, als "Stimmen der Bolfer", als Ueberrefte einer wunders baren Bergangenheit.

Die Poeffe in diefen alten Sagen machte ben madtigften Gindruck auf die Zeitgenoffen. Trotz aller Aufflarung, mit ber man prabite, wurde man unwidersiehlich von dem heiligen Dunkel Diefer Poefie angezogen. Die große Wirfung berfelben beruht ohnstreitig barauf, daß sie nicht als bas funftliche Machwert von Menschen, sondern als eine unmittelbare Naturoffenbarung erscheint. Richt die spielende Phantafie bes Dichters hat diefe Sagen erfunden, fie find unwillfurlich im Gemuth aller Bolfer ents fprungen. Gie find mit der Gefchichte der Bolfer ungertrennlich verbunden. Alles Junerliche tritt aus fich heraus, außert fich, wird hiftorif b. In bem Doppelbild ber Sagen und Wefchichten ift baber bie Seele jener Bolfer und Beiten aufgeschloffen, liegt uns ihre Philosophie vollständig offen. Wie die Sage fiete auf den praftifchen Boden der Gefchichte guractfuhrt, fo bie Gefchichte ftete auf bas ideale Bebiet ber Sage. Alle Sagen find historifd, aber alle Gefchichten jener Beit find auch wieder mabrchenhaft, bedeutungevoll und muftifch. In beiden fpricht fich bas Gemuth ber Bolfer in Thaten aus, die fo mun-Derbar und ahnungevoll find, ale diefes Gemuth felbft. Alle jene Thaten find finnlos, wenn man fie nicht auf jenes Gemuth guruckleitet, baher die gewohnliche historische Darstellung des Mittelalters seit der Bolskerwanderung so unerträglich ist. Man muß sie im Sinn der Sage als Offenbarungen des Bolksgemusthes auffassen.

Auf diese Weise sind die Sagen eine unerschobpfliche Quelle von Poesse, und ihr Stoff ist unermeßelich und im Allgemeinen noch so wenig durchgearbeistet, daß die neuern Dichter sich seiner wohl annehmen dursen. Theils ist die alterthumliche Form, in welcher sich vollendet ausgearbeitete Sagen erhalten haben, uns fremd geworden, theils sind die meisten Sagen wirklich nur in rohen Grundzügen vorhanden, welche wir erst aussühren mussen. So geschah es, daß unsre vorzüglichsten Dichter wetteisernd den alten goldschweren Schatz der Volksfage zu heben und neugeprägt wieder in Umlauf zu bringen bemüht waren.

Hefprung, eine Dichtungsart, in deren bescheidenem Ursprung, eine Dichtungsart, in deren bescheidenem Gewande die herrlichste Poesse sich verbirgt. Unstre größten Dichter waren darin ausgezeichnet, und am meisten, wenn sie sich an echte alte Sagenstoffe hielsten. So Gothe, Schiller, Stollberg. Burger machte sich die Romanze zur Hauptsache, entstellte sie aber durch bäurische Derbheit, die er mit dem Volkston verwechselte. An einen eigentlich patriotischen Zweck bei

der Wiederaufnahme dieser Dichtungsart dachte man aber damals noch nicht, daher auch der Begriff und die Form der Balladen und Romanzen lange sehr schwankend waren. Man behandelte 3. B. altgriechissche Stoffe wie mittelalterliche Sagen, und mittelalzterliche Sagen wie flassische Elegien. So Gothe, so Schiller.

Tieck brachte erst einen heimathlichen Ton in diese Gattung von Poesse und zeigte, daß man in die Illusion der Zeit, in welcher die Sagen entstanden, zurückgehen musse, um ihren wahren Geist zu empfinden. Er frug daher beim Bolf, bei den Kindern nach, wo sich die Unbefangenheit noch findet. Er wagte es, dem aufgeklärten Jahrhundert Kindermahrchen zu bieten. Er wagte, die Wolfen hinwegzuziehen vom Monde und uns die mondbeglänzte Zaubernacht der Kindheit unseres Bolfes, uralte Erinnerungen wieder zu erwecken, die geheimsten Saiten der Empfindung klingen zu machen von längst verzgessenen innig rührenden Melodien.

Herber war nur der Portier der Romantik, Gothe stand mit seinem kalten Berstande immer aus Berhalb ihrer Tiefe und Gluth; der erste Dichter, der sich mit ganzer Seele in sie versenkte, war Tieck.

Wir muffen ihn aber nicht als einen bloßen Nachahmer ausehen, der etwa mittelalterliche Formen

nachahmte, wie die Grafomanen antife. Er hat eine bobere Bedeutung. Er ift fein blos antiquarischer Poet, ber mit rudwartsgedrehtem Salfe in die verlorne Bergangenheit ficht. Er hat vielmehr die Bergangenheit der Gegenwart lebendig verknupft, und auf den Grund der alten echtdeutschen Poefie die neue fortgebaut. 2118 Bermittler zwischen ben beis ben großen Bilbungsftufen der deutschen Ration wird er in der Entwicklungsgeschichte berfelben fiets eine ber erften Stellen behaupten. Die neue beutsche Poefie bildete fich aus dem Protestantismus bervor und nach antifen Muftern, in ftrengem Gegenfatz gegen die altdeutsche Poesie. Die einseitige protes stantische, allem Bunderbaren abholde Dichtunge: weise murde burch unfere großten Dichter gu einer humanen, fosmopolitischen veredelt, schweifte jedoch noch häufig von der deutschen Eigenheit ab und folgte fremden Muffern. Alber mehr und mehr ges wann unfere Poeffe mit ihrer Gelbfiffandigfeit auch wieder ihre nationelle Physiognomie. Aus eigener innerer Rraft fließ fie bas Frembe von fich und bas Eigenthumliche, bas fo lange verachtet gewesen, machte fich burch feinen eigenen Werth wieder geltend. Da mußte die Zeit endlich fommen, in welcher die inner= liche Verwandtschaft ber neuen und alten Deutschen flar murde. Das deutsche Gemuth hatte fich felbit wiedergewonnen. Es fublte jenen alten Gefinnungen

und Empfindungen, in grauer Borgeit dem unfterbe lichen Gefang vertraut, innigft fich verwandt. Welche bobere Entwicklung wir auch im Berfolge ber Zeiten gewonnen, welches Fremde zur andern Ratur uns geworden, bas ursprungliche Naturell war und bennoch geblieben. Cobald wir dief erfannt, mar die nothwendige Kolge, baß wir unfre Poeffe auf ben Ton ber alten, ober vielmehr unfer Berg auf die Empfindungsweise des alten guruchstimmten. Im Contrast dieser Richtung der Poesie mit der frubern protestantischen und antiken mußten sich schneidende Gegenfaße und Uebertreibungen ergeben. In der Heberschwenglichkeit bes Enthusiasmus, womit die Deutschen alles zu ergreifen pflegen, mußten antiquas rifche Schwarmer und Pedanten die altdeutsche Poefie ansschließlich über jebe andre erheben, mahrend ihre Gegner fie fchlechterdings als eine Barbarei verdamm: ten. In der Mitte der Extreme jedoch mußten andre die naturliche Vermittlung des Alten und Neuen begrunden. Bor allen war Dieck zu dieser wichtigen Bermittlung berufen. In diefem nationellften unfrer Dichter wurde der Genius des alten Deutschlands wiedergeboren und wie ein Phonix verjungt. Seine Dichtungen find fo fehr echtdeutsch, daß fie die Probe beiber fern von einander liegenden Zeiten aushalten. Sie find bem Mittelalter fo verwandt, als uns. Die tief bedeutsame und wunderreiche Erscheinung biefes

Dichters bezeichnet einen Wendepunkt in unserer neuen Bildung von unberechenbaren Folgen. Unsere Poesse hat durch Tieck eine neue Basis gewonnen. Früher bastrend auf die antiken Muster und auslausend in Idealismus und Universalismus, hat sie seit Tieck wieder in der ureigenen deutschen Eigenthümlichkeit Wurzel geschlazgen, um früher oder später eine Blüthenkrone echt nationaler Schöpfungen zu tragen. Beide Nichtungen kämpsen jest miteinander. Die romantische oder vielmehr nationelle ist auf einige Zeit in Nachtheil gekommen, die Nachässung des Fremden hat wieder die Oberhand; aber das wird nicht dauern. Die Poesse wird auf der blumenvollen Bahn Tiecks fortgehen.

Ich halte Tieck für den deutschesten Dichter. Und er beweist, daß er es ist, vielleicht da am meisten, wo er unwillkührlich von den fremden Gewalten, die so übel in unserm Eigenthum hausen, selbst ergriffen wird. Wen eine fremde Lust mit glühenden Krallen gepackt hat, wie den Verfasser des William Lowell, und wer dennoch die ganze Lieblichkeit eines kindlichen Gemüths, die ganze Krast deutscher Nationalität entfalten kann, dessen Geburt ist echt, der besteht die Feuerprobe der Thetis, der ist gesent wie der hörnene Sigfrit im glühenden Gisthauche des Drachen.

Wie Schiller uns zur bewußten Reinheit und

besonnenen Rraft hinfuhrte, fo fuhrte une Dieck gur unbewußten Unichuld und naiven Kraftfulle ber beutfchen Borgeit gurud. Beide ftimmen aber vollfoms men überein, indem fie mit den Bilbern jener heiligen Unschuld und Rraft ber Gemeinheit bes mos bernen Lebens entgegentreten. Der Tenbeng nach ift zwischen Schillers jungen aufbraufenden Enthufiaften, welche die Rechte von Gotterfohnen gegen die fie umgebende Pobelwelt geltend machen, und Tiecks jungen lachelnden Selben, die daffelbe thun, ohne es ju wiffen, gar fein Unterfchied. In beiden Fallen ficht eine edlere Natur, jeder Sobeit, jeder Großmuth, jedes Opfere im Sandeln, und jeder Bartheit im Empfinden fabig, der modernen Erbarmlichfeit, Schwächlichfeit, angftlichen Berechnung und gemeinen Gefinnung gegenüber. Dur in ber Form unterscheiben fich beide Dichter. Schiller bing mehr am allgemeinen humanismus und an Rante Bernunftfritif; Ticch mehr an ber beutschen Bolfethumlichkeit und an Schellings Schule.

Tieck ging ganz aus ber romantischen Reaktion ber Zeit hervor. Er war nicht, wie Gorres, als gestorner Katholik und Rheinlander noch ein echter Sohn, ein Spätling des Mittelalters; sondern als geborner Protestant und Berliner von Haus aus im Gegensatz gegen das Mittelalter befangen, und erst die allmählige Sumpathie, die in gewissen welthistos

rischen Spochen die entgegengesetzten Pole zu einander zieht oder umtauscht, brachte durch ihn im Mittelspunkt des Protestantismus und der Modernität jene merkwürdige Wiedergeburt der mittelalterlichen und katholischen Poesie zur Erscheinung. Dadurch wird aber eben diese Erscheinung erst wichtig. Man sieht daraus, daß sie nicht etwas verspätetes Altes, nicht eine Blüthe im Herbst, sondern etwas Junges, eine Blüthe im Frühling ist.

Anfangs fannte Tieck nur die frivole Behand, lung der alten Mahreden. Er schloß sich in den "Straußfedern" zuerst an die Manier des Musäus an, und selbst in seinen ersten dramatisirten Mahrechen war er noch zu sehr blos Spotter. Doch je mehr und mehr ging ihm der innere Zauber der Mahrehen auf, und bald beherrschte er das ganze alte magische Neich der Bolkssage, reinigte es von dem modernen Bust, von dem modernen Misbrauch in Form und Gedanken, und stellte es in seiner echten Naivetät wieder her.

Von der alten heidnischen Sage schritt er zur fatholischen Mustif, aus dem heiligen Urwald in das bunte Dunkel des gothischen Dome.

Zum erstenmal wieder mahnte uns sein fernhers lockender "Waldhornerklang" zur Ruckkehr in die "Waldeinsamkeit."

Das war boch Brokes irdisches Vergnügen in

Gott und Kleists Frühling gegen diese neue und doch uralte Naturanschauung? Dasselbe was eine hellandissche Meierei gegenüber einem herrlichen Urwald. Was wir an poetischer Landschaftsmalerei vor Tieck besaßen, ist kaum der Nede werth. Unsere Poesse war auf den Menschen, das Haus, die Stadt beschränkt; bochstens bequemte sie sich zu einem diatetischen Spaziergang. Aber ringsumher lagen noch die großen Glieder des altdeutschen Urwaldes zerstreut, und Niemand schien sich daran erinnern zu wollen, daß die Deutschen Kinder des Waldes sind, und daß heute noch wie vor zwei Jahrtausenden die Poesse auf lilienweißem Zelter durch den Tann reitet, mit Blumen des Waldes sich schw des Waldes weckt, den Dust des Waldes athmet.

Was war selbst Nousseaus vielgepriesene Ruckstehr zur Natur? Eine neue Erziehungsmethode in einem Findelhaus. Soll der Mensch in sich selbst die erste kindliche Natur wiedersinden, muß er auch zur außern Natur in ihrer ursprünglichen heiligen Wildheit, in ihrer noch von keiner Eultur entweihten grausam schonen Jungfräulichkeit zurücksehren, und sich an ihren Busen schmiegen als ihr Kind und dann wieder kämpsen mit ihrem seindseligen Geiste. Ja trotz aller Kultur wird die geheime Sympathie des Menschen mit der wilden Natur immer den Grundzug seines poetischen Charakters bilden.

Bei Tieck überrascht uns der Wald, die wildsschine Natur zuerst durch das Pittoreske. Sind wir aber schon naher damit vertraut, geht uns auch ein tieseres Geheimniß der Natur auf. Wunderbar rauscht es in den Baumen. Durch das tiese Dunkel in goldgrunen Schlaglichtern zittert Geisternahe. In der wilden Natur sah Tieck immer noch das "stille Bolk" walten, die Geister der Elemente, die so alt als die Geschichte unseres Volkes und von ihm unzertrennlich sind. Der Elsenglauben war im deutschen Norden unendlich weiter ausgebildet, als im Suden, und eine Quelle der lieblichsten und finnreichsten Poesse.

Hat nicht Tieck selbst etwas Elsenartiges in seiner Natur, das bald in süßester Liebe sich hingiebt, in holdestem Kosen verlockt, bald in der leichtsinnigsten Gleichgültigkeit von uns weghüpft, oder plötzlich mit einer kleinen unerwarteten Bosheit uns verletzt und aushöhnt? Und erscheint diese Elsennatur nicht dens noch überwältigt durch ein Höheres? Hat sie nicht, wie die lieblich flüchtige Undine eine Seele gewann, durch die Hingebung an den Ritter, so zu einem festen Charakter sich gekräftigt durch den Uebergang von der heidnischen Waldsage zur Legende und zur katholischen Ritterpoesse?

Seine Meisterwerke find Genoveva und Octavian, die fich zu einander verhalten wie der Glauben zur Liebe, die Lilie zur Rofe. In jenem ift der Sieg

ber Religion in ber Treue eines Weibes verherrlicht; in biefem entfalten Ritterthum und Liebe ihren gans gen romantischen Banber. In Beiden ift die Grundidee, daß die driftliche Religion die menschliche Das tur veredelt, fraftigt, alles Unreine in ihr hinwegs fcmilgt, ihre Fluchtigfeit bemeifiert, ihr Ruhe, Fries ben und sonnenhelle Klarheit giebt; daß aber auch umgekehrt jede ursprunglich wohlorganisirte, fraftige und fchone Ratur fich bem erhabenen Glauben ber Chriften zuwendet. Es war Tied unerträglich, fich Gott nach den gemeinen protestantischen Begriffen, nur als ben Schulmeifter oder Arankenwarter eines geangstigten, armseligen Bolfes zu benfen, und bas Rriterium ber mahren Religion in der Armuth und Saflichfeit aller ihrer symbolischen oder gottesdienft: lichen Beziehungen zur Welt und Ratur gu fuchen. Er suchte diefes Rriterium im Gegentheil in ber Bulle und Schonheit diefer Beziehungen und pries eine Religion, die aus ben Menfchen Beilige und Belben machte, die allem Echonen bes Lebens die Weihe gab.

Wenn ferner die moderne protestantische Poesie, die Armuth ihres religibsen Apparats verschmahend, überhaupt alle Religion von sich warf und jene "Literatur der Berzweiflung" schuf, die bald im Selbstemord eines Werther, bald in der frechen Selbswere

Menzel's Literatur. IV.

10

götterung eines Faust den Ausweg suchte; wenn diese Berwilderung der Subjectivität, die schrankenlose Willskühr des unersättlichen, und im Hochmuth wie Phaëton im Sonnenwagen taumelnden Ich, seit Göthe immer mehr zugenommen hat, so erhalten Tiecks katholische Dichtungen durch diesen Contrast einen ganz neuen Werth und Reiz.

Wie edel und liebenswerth erscheinen Tiecks flare Sestalten gegenüber jenen verworrenen Selbstlingen Gothes und der ganzen modernen Donjuanerie! Wie ein hoher Berg im Sonnenschein gegenüber einem Sturm im Nebel. Die innere Ruhe, Sicherheit und Harmonic eines angebornen Seelenadels oder einer durch die Religion gewonnenen Selbstüberwindung dürfte das seyn, was nicht blos unserer Poesie, auch wohl unsern Leben am meisten fehlt, obgleich es die Wenigsten vermissen.

Das geheimnisvolle Band jener in Liecks herrslichen Dichtungen wiedergebornen harmonie der Mensschen mit Gott und der Welt und sich selbst war die Treue. Man trauete Gott, dem Gnadeverheißensben, und man hielt auch ihm die Treue. Seitdem ist Mistrauen eingetreten. "Wer kennt das Jenseits? Wer weiß, wie es drüben aussieht? Die Berheis sungen sind nicht Gottes, sondern der Pfaffen. Wenn wir nicht gewiß wissen, was für Recht wir von jenem unbekannten Gott erlangen, so brauchen wir

uns auch an die Pflichten nicht zu binden, die er uns auferlegt." So folgt aus dem Mißtrauen gegen Gott jede Sunde. Und sollte, wer Gott mißtraut, den Menschen weniger mißtrauen? sollte, wer ihnen einmal mißtraut, nicht zum Egoismus sich vollfoms men berechtigt glauben?

Treue, du schönster aller Engel Gottes, du bist jum himmel zurückgekehrt und lebst unter uns nur nech in lieblichen Mahrchen.

Rann die heutige Zeit noch einen echten Bund ber Treue schließen, wie jene gläubige Borzeit? Tieck hat es nicht bewiesen. Die moderne Zeit, das Elesment, in dem er einmal geboren war, hat auch ihn überwältigt. Wie Undine wieder zurücksehren mußte in das flüchtige Element, aus dem sie sich erhoben, so auch Tieck. Die Elsennatur schlug wieder bei ihm vor. In seinen spätern Novellen waltet die Fronie, ein geistreiches Mokiren über alles mit der Resignation, es nicht ändern zu können, einer kalten Resignation, die gleichwohl bisweilen ernsthaft mestandolisch wird oder auch in die ganze alte Frühslichkeit der jugendlichen Erinnerung zurücksällt.

Schon in seiner katholischen Periode paarte Tieck mit seiner gläubigen Verherrlichung des Mittelsalters stets die wißigste Polemik gegen die Modernistät. Der "Prinz Zerbino" und die "verkehrte Welt" waren berselben ausschließlich gewidmet. Hier und

besonders auch in dem vortrefflichen "Fortunatus" tritt überall die junge markige lebensvolle Poesse der schmächlichen und altklugen Profa, Großmuth und Seelenadel dem gemeinen und fleinlichen Egvismus gegenüber. Spater hat Tieck biefen Wegensat fallen laffen und nicht mehr gegen die lichte Parthie feiner Riguren Borliebe, gegen die dunkle Abneigung blicken laffen, sondern alle auf gleiche Weise ironisch behanbelt, ja sich gang befonders barin gefallen, bas moralisch Ausgezeichnete auf irgend eine feine Weise låcherlich zu machen, und bagegen grobe Kehler burch irgend eine humoristische Wendung eben so fein gu entschuldigen, so dag wir am Ende die Empfindung haben, ce lauft mit der lieben Menschheit doch im Grunde auf Gins hinaus, ob fie fich weise und vornehm zu fenn bemuht, oder siche bei ordinarer Thorbeit gefallen laßt.

Es ist ruhrend, daß Tieck von seiner romantisschen Sobie zu dieser Resignation herunter sank; aber er hat darin den unerschöppstichen Neichthum seines Geistes auf eine neue Weise offenbart. So schon zu schwärmen, wie er, war nur kurze Zeit vergönnt, war ein Rausch der Jugend und der Liebe. Alls er erwachte, war das alte Kloster, in dem er mit dem Klosterbruder Wackenroder eingeschlummert war und den schonsten Traum geträumt hatte, in eine Fabrik umgewandelt. Räder schwirrten, Spuhlen sausten.

Mein Gott, es ift nicht zu laugnen, daß die Nutzlichkeit in der Welt überhand genommen hat, und
so muffen wir uns drein ergeben, nach einem romantischen Traum ein gutes Frühstück einzunehmen, und
die Welt mit ihren Rädern und Spuhlen gehn zu
lassen, wie sie geht.

Wenn Tieck nicht vorher so fehr romantisch gewefen ware, wurden seine Novellen ein unermegliches Publifum gefunden haben. Aber die große rationa= listische Mehrheit der Deutschen hatte sich schon an seinem Katholizismus geargert und mißtraute ihm auch ba, wo er gang und gar ein Menfch von heute und so vernünstig als möglich war, und fürchtete immer, ce ftecke noch irgend etwas Ratholisches bahinter. Allein Tieck wurde inie diefe Grazie der Refignation, diese liebenswurdige Theilnahme, ja Bartlichkeit fur eine Welt, die man gleichwohl verachtet, erreicht haben, wenn er nicht zuvor Romantiker gewes fen ware, wenn er seine gange Seele nicht mit Poefie, mit Liebe erfullt batte. Zwar die fostbare Perle fiel aus seiner Muschel, aber auch die aufgebrochenen Schaalen spiegelten noch die Welt in Verlenmutterglang. Bas er berührte, nahm ein poetische Farbung an, auch wenn er mehr Gleichgultigfeit und Beringschätzung, ale Intereffe ausbruden wollte.

Tiecke Fronie ist die objektive Seite von dem, beffen subjektive Seite der Humor ift. Wie namlich

ber Sumor bas Gemuth bes Dichters felbft, fo zeigt Die Pronie die gange Außenwelt in jenem Doppels finne, ber in allem zu liegen scheint, was existirt. Steht bem Sumor die Außenwelt icheinbar einfach und in sich befriedigt gegenuber, mabrend nur im menschlichen Gemuthe felbst zwietrachtige Rrafte miteinander ringen, fo ift umgekehrt in ber gronie bas Gemuth vollkommen flar und ruhig, wahrend nur Die Außenwelt in unaufloslichen Widerspruchen befangen scheint, mit denen nun der Dichter von feinem festen Standpunkt aus ein beiteres Spiel treibt. Alber bie Luft, bas Leben in biefen Wider: foruden, die Menichen bei ihren Schwachen zu faffen, und die poetische Consequeng, bei großen Dingen bas Berkleinerungsglas, bei fleinen bas Bergroßerungsglas angulegen, bas Sochgeachtete gu verspotten, bas Berichmabte zu loben, und am Ende alle Erscheinungen des Lebens auszugleichen in der Generalbeichte: "wir taugen alle nicht viel" und in einer alle redlichen Bemuhungen verhöhnenden, alle Gemeinheiten entschuldigenden Regation, - bas ift eine gefährliche Bahn, auf welche Tieck die Poeffe geführt hat. Denn Biele fangen ba an, wo er aufhorte und geben uns die nuchterne Enttauschung ohne die ihr vorhergehende schone Tauschung, die übrig gebliebenen Dornen ohne die Rose. Gin Berg, bas aufgehort gu schwärmen, ift aber etwas anderes, als ein Herz, bas nie schwärmte.

Unter allen deutschen Romantifern ficht Urnim Tieck am nachften, ebenfalls ein Protestant, preufis scher Edelmann aus der berühmten Familie Urnheim. In ihm ging die Reproduktion des Mittelalters gewiffermaßen dronologisch weiter. Tieck war aus der alten Sagenwelt bis in die Sobenstauffenzeit gekommen, Arnim stieg noch bis zur Reformation hinab und bearbeitete vorzuglich fpatere Bolksfagen, Bolks: lieder, burgerliche Kafinachtespiele; ja er war fuhn genug, mitten in Darfiellungen bes modernen Lebens eine Frommigfeit und Chevalerie hincin zu tragen, welche beweisen sollten, daß die Romantik eigentlich nie aufgehort habe, sondern im Protestantismus, ben er aufzugeben nicht geneigt war, fortbaure. Go ichon biefer Stolz auf Geburt und Confession sein mochte, fam boch Arnim badurch in manche Berlegenheit. Das moderne Leben widerstrebte der romantischen Auffaffung und ber eble, garte, tiefpoetische Arnim konnte nicht entfernt die Popularität erwerben, die bem gemeinen Rogebne guftromte.

Ueberdieß war Arnims Phantasie so überströsmend, flimmernd, flüchtig, traumhaft, daß er ihren Reichthum nicht aufzuhalten, ihre Kraft nicht zu zähmen wußte und er ließ sich von ihr häusig so weit fortreißen, daß er den Faden der Erzählung

verlor und wie vom festen Boben in die Luft gehoben, Gott weiß wohin gerieth, daß man Zweck und Ende der Dichtung nicht absehen konnte. Das thut aber den meisten Lesern weh, denn man liebt eine bkonomische Ordnung mehr, als eine reiche Berwirrung.

Sein "Salle und Jerusalem," seine "Rronenwächter" leiden besonders an dieser phantastischen Ueberladung, und die bunkle muftische Grundidee dieser Werke vermehrt die Unficherheit des Lefers, der ein buntes Traumbild über das andere wie in einer poetischen wilden Jagd an fich vorübereilen fieht. Die "Grafin Dolores" hat mehr innere harmonie und ift in jeder Sinficht Urnims Meifierwerk. Auch bier schweift seine Phantasie nach allen Seiten aus, aber Diese Auswuchse find als Episoden dem Ganzen schicklich eingefügt, ohne beffen Zusammenhang zu ftoren. Der Dichter gleicht einem Riesenbaum in ben fubamerikanischen Urwäldern, der fraftig aufwächet, und ce faum zu merfen scheint, bag er außer seinem eis aenen Bluthenschmuck auch noch ben von zweihundert taufendfarbigen Schmaroberpflangen tragt, Die ihn von der Wurzel bis zum Gipfel und weit über feine Aefte hinaus umranken und durch ihre Schwere niederziehen. Alle seine Heinen Erzählungen und Schauspiele sind, wie die einzelnen Episoden ber großein Werke, allerliebft, jede ein Ganges, mit einer Heiterkeit bes Pinsels ausgemalt, wie es nur irgend Gothe in seiner burchsichtigsten Parthie bes Wilhelm Meister vermochte.

Wenn bei Tied die heidnische Elfennatur und bas driffliche Ritterthum geschieden bleiben, scheinen fie bei Arnim immer in einem Geift mit einander verbunden und mit einander ringend. Gine bochft feltfame Mifchung des modernften Leichtsinns mit dem mittelalterlichsten Tieffinn, ber gewöhnlichsten Schuld mit ber ungewohnlichsten Bufe. Man merkt es wohl, daß ber Dichter ein Protestant ift. Die Religion ift ihm nicht, wie bem Ratholifen, die Geliebte, der er fich trunken in die Arme wirft, fondern die Freundin, die Mutter, bei ber er fich Troft sucht, und die ftrenge Richterin, Die ibm die Buffe auflegt. Doch ift die Gunde fo lies benswurdig gezeichnet, das sangninische Temperament bes Weibes mit folder Naturtreue und in so unend= lich wahren Situationen und Collisionen aufgefaßt, daß wir selbst die hintendrein folgende etwas fokette Buße gang biesem Charafter entsprechend finden muffen.

Doch geht mitten durch diese fast weiblichen Empfindeleien und Phantasien, die bei Arnim so häufig sind, ein Zug der edelsten Mannlichkeit. Arnim war Patriot und fühlte tief die Leiden, die Schmach des Baterlandes, ja er mißkannte nicht einmal, daß diese Beschäftigung mit den Musen und Grazien, denen

er felber oblag, ein schlechter Trost in einer Zeit sen, welche der Helden bedurfte. Defters giebt er seinen geheimen Widerwillen gegen die weichlichen Zeitverstreibe der Liebelei und Versemacherei und der ganzen lieben deutschen Schreiberei zu erkennen.

Seit man nun Deutschland nur in Buchern hennt, Da haben fich die Deutschen brin getrennt, Wie sonst im Nath. Und die vom Nath verbannt, Die haben sich zur Literatur gewandt, Entlassene Geschäftsteut ohne Brod, Soldaten ohne Glück und ohne Tod.

Darum nahm er auch vorzugeweise an denjenisgen Bestrebungen der Literatur Antheil, welche darauf ausgingen, dem Bolk seine wurdigere und schonere Borzeit ins Gedächtniß zu rufen. In diesem Sinne gab er mit Clemens Brentano vereinigt unter dem seltsamen Titel "des Knaben Bunderhorn" eine große Sammlung schoner altdeutscher Bolkslieder heraus, die nicht ohne Einwirkung blieb auf die neue Lyrik.

Brentano wurde noch weniger popular, als Urnim, obgleich sein "Ponce de Leon" ein im Geist Shakespeares und Calderons gedichtetes hochst liebenswurdiges Stuck ist, und seine etwas wunderliche "Grundung von Prag" wenigstens große Schonheiten im Einzelnen enthalt.

Novalis murbe der Fulle feines Geiftes noch weit weniger machtig, als Urnim. Auch er war Edelmann,

Mordbeutscher, Protestant, aus der berühmten Familie Hardenberg. In ihm aber sollte der mystische Tiefssinn der alten Romantik wiedergeboren werden. Für das Einzelne, Begrenzte hatte er keinen Sinn, nur die ganze Welt konnte der Stoff seyn, den er mit dichterischem Geist zu behandeln unternahm.

Schon im bochften Alterthum entifanden große Beltgebichte, Rosmogonien, in benen man die Schopfung und bas Wefen ber Welt abspiegelte. Allen lag ein mehr ober weniger flares Suftem gu Grunde. Die unendliche Mannigfaltigfeit ber Welt in ein wohlgeordnetes Suffem zu bringen, war eben bie Aufgabe. Aus den Rosmogonien und Religionefuftes men gingen die philosophischen Sufteme hervor, fofern fie bogmatifch die Welt zu conftruiren unternahmen, und nicht bloß fritisch untersuchten, mas möglich mochte fenn, sondern apodiftifd verkundeten, fo ift ce! Alle biefe bogmatischen Syfteme gingen aus einer bichterischen Begeifterung, aus einer hoberen Offenbarung, aus Bifionen, aus einer Borfpiegelung ber entflammten Phantafie hervor, baber fie auch arbftentheils in Bilbern und in einer prophetischen, beiligen Sprache verfundet find. Niemand fireitet ihnen den poetischen Charafter und Werth ab, wenn auch die gange fritische Schulphilosophie den philosophischen Werth berfelben schlechterbings abläugnet, fie ganglich aus bem Gebiet ber Philosophie verbaunt

wiffen will. Dennoch ift in biefen poetischen Offens barungen die Wahrheit oft tiefer ergrundet, als in bem beschränkten Kriticismus.

Ihr poetischer Werth beruht theils im Inhalt, theils in der Form. Ihr Inhalt ist das ewige große Wunder der Welt. Sie mystissieren uns, sie zeigen uns selbst im Vegreislichen noch das Wunder, wahrend umgekehrt der Ariticismus selbst das wirklich Wunderbare begreislich und gemein zu machen strebt. Es ist ihnen nicht um philosophischen Effekt, um Vernichtung des Wunders, um Erklärung für den Verstand, sondern nur um poetischen Effekt, um Verstärkung des Wunders, um Interesse für das Gestühl und die Phantasse zu thun.

Die poetische Form dieser Weltgedichte ist wes niger in den Bildern und in der feierlichen Sprache zu suchen, als in dem architektonischen Bau, in der Harmonik des Systems. Es sieht dem Begriff des Schonen durchaus nicht entgegen, daß es auch in einem System, in einem Gebäude, sey es logisch oder materiell, wohnen kann. In tiefen mathemas tischen Combinationen schließt sich der poetische Zauber der Harmonik auf, im materiellen Gebiet durch die Baukunst und durch die Musik, im geistigen Gebiet durch die Systeme. Die Materie reicht für die seinsten Kunsigetriebe der Harmonik weder in der Musik, noch in der Baukunst aus, erst in der geistigen Harmonik erreicht diese Aunstgattung ihren Gipfel. Wenn aber die Mathematik in jenen ersten beiden Kunsten sich den Sinnen ausdrängt, so bleibt diese höhere Harmonik freilich dem leiblichen Aug und Ohr vers borgen, und es bedarf eines höhern Sinnes, sie zu vernehmen, eines Sinnes, der sehr selten ist. Man sucht daher auch an den kunstreichsten Gebänden diesser Art meistens nur einzelne Parthien heraus, und das Ganze zu durchdringen, seine Construction zu ergründen, fällt den meisten zu schwer, oder sie densken nicht einmal an das Dasen der ihnen verborges nen Kunst. Sie ahnen nichts von jener höhern Musik, wo die Idne Ideen siede.

Diese Gattung von Poesse nimmt also ihren Ursfprung in der Bisson, ihr Wesen ift Mystisskation des Weltganzen, ihre Form Harmonik. Unter uns Deutsschen steht in dieser Gattung Jakob Bohme oben an. Alle seinen Werke sind poetische Bissonen, darin er die gemeine Natur in einem mystischen Zauberlicht, wie im Goldglanz der Morgenröthe erblickte, und in ihren innersten Leib und Bau bis zum Herzen und Centrum, wie in ein durchsichtiges Arystallschloß hinseinsah. Diesen geheimnisvollen, dem gemeinen Auge verborgenen Bau conftruirt er nun in den kunstreichssten Lineamenten und Verschlingungen, worin ihn noch kein Philosoph übertroffen hat. Was die Stereosmetrie, die gothische Architektonik und die Fugensmetrie, die gothische Architektonik und die Fugens

kunst je an kuhnen und seinen Construktionen erdacht, das findet sich in Jakob Bohme's Wunderbau der Natur beisammen. Bei den neuern Naturphilosophen überwiegt die materielle Masse der Ideen die Kunst der Construktion. Sie construiren meist nur in gesmeinen geometrischen Verhältnissen, ohne Ahnung der höhern Harmonik. Dagegen gewinnen sie auf der prosaischen und philosophischen Seite durch eine größere Summe von Erfahrungsbegriffen. Bei Jaskob Bohme überwog die Kunst, bei den neuern Nasturphilosophen überwiegt der Stoff. Er macht aus Wenigem mehr, sie machen aus Vielem weniger. Selbst seine Irrthümer haben einen hohen poetischen Zauber, jene dagegen entlehnen ihren Glanz nur von der Wahrheit.

Die schönsten neuern philosophischen Gedichte oder dichterischen Offenbarungen in systematischer Form sind die Naturphilosophien. Hier erscheint die ganze Welt in das Zauberlicht des Wunderbaren getaucht, das Gemeinste als etwas Bedeutungsvolles und Mystisches, alles in Harmonie, alles wie seierlich gesschmückt und geordnet zum Fest des Höchsten. Wir sehen in den tiesen Zusammenhang der Natur wie in ein kunstreiches Gebäude, und in die Weltgeschichte, wie in ein Drama. Alles Wirkliche erscheint als Kunst, alles Alltägliche wird zum Wunder. Den erhabensten poetischen Eindruckt macht der Ueberblick

uber bas Gange, aber auch im Gingelnen überrafcht uns die Meuheit ber Beziehungen, ber nicht geahndete Ginklang entfernt Scheinender Dinge, bas Geltfame ber Contrafte, bas Liebliche bes Wiederscheins. Gine gang unendliche gulle bon Genuß ftromt auf uns beran, und wir glauben in einem Meer von Poefie unterzugehn. Aber gerade biefen Genuß verftehn fich nur Wenige zu verschaffen, weil er nur einem viels umfaffenden, geiftigen Organ vermittelt werden fann. Die meiften Menschen genießen alles nur aphoristisch, weil fie nicht im Stande find, viel auf einmal gu= fammengufaffen und zu behalten. Ihnen bleiben baber auch die herrlichsten Bundergebande ber Barmonik verschloffen. Sie gehn von einem Einzelnen jum andern über, ohne je bas Gange zu überschauen. Dadurch bleibt ihnen aber auch das Gingelne rathfelhaft. Gie halten daber die einzelnen Parthicen eines naturphilosophischen Werks fur wunderliche Arabesten obne Ginn.

Den Uebergang von der strengen architektonischen zur freien pittoresken Form machte Novalis. Er brachte seine Philosophie in die Form eines historisschen Romans, doch sein wunderliches Gedicht ist noch ganz architektonisch construirt, seine Personen sind weniger frei handelnde Wesen, als nur personissieitet Ideen und noch in das ganze Ideengebäude wie in Stein verwachsen. Er hatte den ungeheuern

Gedanken, das gange All von der poetischen Seite, ja von jeder moglichen poetischen Seite zugleich zu zeigen, alles, was ba ift, Natur, Geift und Geschichte in einer unendlichen Poefie zu verfnupfen, alles erfinnliche Schone zumal in einem großen Dom von Poeffe zu verbauen. Darum hat er nicht nur himmel und Erde in sein Gedicht aufgenommen, fondern auch die Unfichten, den Glauben, die Mythen aller Wolker. Alles zog er an sein großes Berg, über alles hat er ben Liebesschein beffelben ausgegoffen. Indem er alles mit seiner Liebe verband, war er selber der Gott seiner unermeglich reichen Welt. Schon fruber ift angedeutet worden, baß Novalis den Gott Richtes in die Poefie überfett hat. Jenes gottliche Ich, mas bei Richte ber ftrengen Urbeit der Celbsischopfung oblag, feiert bei Novalis ben erften Sabbath und fitt auf dem Throne seiner Herrlichkeit, um sich verfammelnd alle Zauber bes himmels und ber Erde, die ihm in Andacht bienen. Was bei Fichte der mannliche Wille, das war bei Movalis die Liebe des Menschen, beide gleich nesprunglich, frei, unendlich, gottlich.

Doch wurde der allzufuhne Dichter von der Julle seines Stoffes übermältigt und wie der Titan, da er Gott seyn wollte, von den Geburgen, die er selber aufgethurmt hatte, zerdrückt. Ein ungeheurer Torso iegt, was von seinen Werken erhalten ift, nun da,

schon zerrissen, bevor er noch vollendet war, ein ägyptischer Tempelbau, riesenhaft angelegt, erst anges sangen und doch schon wieder halb zerstört, bedeckt mit Hieroglyphen.

Gegen seine wunderbare Weltallegorie "Heinrich von Ofterdingen" und die Fragmente, die von einer noch kühneren und fremdartigeren Schöpfungekraft, wie Ueberreste einer Worwelt, zeugen, sticht auf eine rührende und überraschende Weise die liebliche Einsfachheit seiner wenigen größtentheils frommen lurischen Gedichte ab.

Friedrich Schlegel, den Novalis mit Joen bereicherte, der aber im Styl hauptfächlich Göthe zum Muster nahm, gestaltete sich zu vielseitig, als daß man ihm eine poetische Gattung allein zuordnen könnte. Er leistete der Romantik große Dienste, bes sonders dadurch, daß er ihr die politische Richtung gab, in welcher sie die Reaktion gegen Frankreichs Einfluß untersüßen half. Er begnügte sich nicht mit patriotischen Gedichten, mit der zärtlichsten Pslege altdeutscher Erinnerungen, sondern er wurde auch katholisch, diente dem k. k. Cabinet gegen Frankreich und suchte als Geschichtsphilosoph dem Katholicismus eine neue Wichtigkeit zu geben, um ihn als eine Nasse gegen den Einfluß Frankreichs zu gebrauschen. Er war im Bunde der Hierarchie und alten

Monarchie gegen die frivole franzbsische Demokratie und Militardespotie ein sehr einflußreiches Mittelglied.

Gleichwohl gehört er weniger ber Romantif als berjenigen Profusion an, die wir spater im Capitel von der Vermischung aller Geschmäcke naber besprechen werden. Er wandte sich nachahmend als Dichter und beurtheilend ale Literarbistoriker auch zum Untifen. Er war ber Erfte in Deutschland, ber fich mit bem Studium bes Indischen beschäftigte und uns beffalls eine neue reiche wunderbare Welt ber Betrachtung offnete. Er huldigte endlich auch, im grellften Widerspruche mit feiner hierarchischen Tenbeng, ber allerfrivolften Modernitat. In Paris felbft fonn. ten die ausgelaffensten Weiber ber reich gewordenen Sanskulotten in ihrem griechischen Roftume nicht frecher fenn, als des frommen Schlegels "Luginde." Doch wird die Wollust hier mit demselben Runftent: husiasmus entschuldigt, wie in den Werken Seinses, und Schlegel, beffen muftische Richtung fich auch bier nicht verkennen läßt, und ber burch ben Umgang mit Novalis an Paradoren gewohnt war, glaubte bie niedrigfte Ginnenluft und die erhabenfien Gefuble verbinden zu durfen und proflamirte eine "Religion ber Wolluft."

Dieses schamlose Buch und daß er Proselyt wurde, daß er nicht blos gegen Frankreichs Ginfluß als Patriot, sondern auch gegen alle freien Regun-

gen in Deutschland selbst und nicht nur gegen die politische, auch gegen die religiöse Freiheit, gegen die Reformation 2c. auftrat und als Geschichtsphilosoph von diesem Parteistandpunkt aus mit bezahlter Feder ein von der Wahrheit weit entserntes Bild der Vorzeit entwarf — das hat ihn unpopulär gemacht, das hat man seinen glänzenden Talenten und seinen früsheren patriotischen Verdiensten nicht verziehen.

Dehlenschläger, ber wenigstens halb uns angehort, hat wie Tieck die alten Sagen, aber die des Mordens, die fast durchgangig tragisch find, behandelt. Er wollte fie fur die Buhne einrichten und schrieb fie in Jamben, allein unfre moderne Buhne ift viel gu flein und eng fur die Riefengeftalten ber nordischen Sage. Beit anziehender ift feine Bearbeitung ber Insel Felsenburg, ein Roman voll reicher warmer Lebendigkeit. Doch blieb auch er nicht beim nordis schen und beutschen Wefen ftehn. Er bearbeitete auch morgenlandische Mahrchen, in Tiecks heiterer und freier Manier, recht lieblich. Sein berühmtes Schaufpiel "Correggio" murde ber fruchtbare Bater ber Malerdramen, die in großer Zahl neben den Maler, romanen entstanden, seitdem ichon Beinfe im "Ardinghello" und Tieck in "Sternbalde Manderungen" bas romantische Runfilerleben zum Begenstand der Poefie gemacht hatten.

Die Romantik begeisterte fich am Anblick ber

mittelalterlichen Baufunft und Malerei nicht weniger, als an den Minne : und Beldenliedern, Legenden und Sagen. Man trug den alten Malern baber nur einen Tribut der Dankbarkeit ab, indem man fie in Schauspiele und Romane brachte. Da manberte Albrecht Durer, Ban Dut zc. fogar - Oftabe über bie Buhne. Sagen schrieb eine gange Menge Murnberger Runfilergeschichten, Rind bramatifirte Bandufs Privatleben. Die alten Dichter erhielten auch ihren Theil. Kurch au schrieb eine auch historisch recht intereffante Lebensgeschichte Sans Cachfens mit Berucksichtigung ber Meisterfängerei jener Zeit überhaupt, Deinhardstein brachte ben Sans Gachs auf die Bretter. Dies find nur die bedeutendern Erscheinungen. Außerdem giebt es noch Malerschaufpiele, Malerromane, Malernovellen dutendweife.

Gothe schilberte in Clavigo und Tasso ben Dichter, in Wilhelm Meister ben Schauspieler. Später fügte noch Hoffmann die Musiker hinzu. Die Maler blieben aber vorherrschend. Der Grund dieses häusigen Vorkommens ber Künstlergeschichten überhaupt liegt hauptsächlich in dem Bedürsnis der Dichter, seit Gothes Vorgang sich selbst zu bespiesgeln und zu beliebängeln, sich selbst zum Helden ihrer Dichtungen zu machen. Statt eines Dichters zeicheneten sie aber lieber einen Maler, dem sein Geschäft Gelegenheit zu Reisen und Abentheuern gab und der

trot aller Ausschweifungen immer ber Kirche nahe blieb, dem man baher als dem bequemften Peruckensftock alle kleinen Empfindsamkeiten, Sitelkeiten, Prahslereien und Schwärmereien aufhängen konnte, deren die Dichter felber voll waren.

Keiner von allen diesen Kornphåen der Romantik, auch Tieck nicht ausgenommen, wurde populår und brang in die Massen des Bolkes. Nur der ritterliche Friedrich, Baron de la Motte Fouqué, einem berühmten in der Zeit religiöser Versolgungen auszgewanderten französischen Geschlecht entsprossen, Prostestant, Verliner, Offizier, drang mit seinen glanzenden Vildern des Mittelalters durch und wurde eine Zeitlang der Liebling des Publikums, weil er mit seinen Darstellungen dem kriegerischen Zeitgeist, dem patriotischen Jorn und nicht minder der militärischen Eitelkeit schmeichelte.

Die Grundlage der meisten Dichtungen Fouque's ist allerdings der romantische Goldgrund des Mittelsalters, und Glaube, Liebe, Ehre sind die Hauptfarben in allen seinen Gemalden. Er geht aber vom innern Geist schon mehr auf das Aeußerliche, auf das Kostum des Mittelalters über. Richtige und tiese Auffassung der Charaftere gilt ihm schon weit weniger, als genaue und umständliche Zeichnung der Sitten und Trachten. Diese Borliebe artet leicht in Kinderei aus. Sie verleitet ihm, das Alterthumliche auch

auf die neuere Beit übergutragen. Er fieht fich felbft gern als einen Sprofiling ber alten ritterlichen Barone an und affectirt, wo er nur von fich felbst spricht, Die alte Mittermäßigkeit. Go erhalten auch alle feine Darftellungen moderner Adelsfamilien und Offiziere einen alterthumlichen Unftrich, und somit unwillfurlich etwas von Don Quixote. Auf der andern Seite traat er aber auch viel Modernes auf feine Darftel= lungen des Mittelalters uber. Bie seine Offiziere Ritter fenn follen, fo haben auch feine Ritter etwas von dem Wefen der modernen Offiziere an fich, etwas Garnifonemäßiges, Biererei, Luft an Duts, Gelbftge: fälligkeit, Roketterie mit den Waffen, Pferden und Sunden. Er felbst ift zu fehr in dieser niedlichen Debanterei befangen, um ben Contrast berselben mit bem alten Ritterthum zu begreifen. Gben fo verfehlt er den Jon der alten Galanterie und überhaupt die gange alte Redemeise. Wenn feine Selden auch oft gang mittelalterlich handeln, fo sprechen fie boch nicht fo. Ihre fugliche, manierliche Sprache hat nicht bas Mindeste mit dem einfachen, naturlichen, warmen und fraftigen Zon ber alten Mitter gemein, und die alterthumlichen Stichworter, Wendungen und Rebens, arten, deren Fouqué fich gern bedient, find nur eine Sulle ohne wesentlichen Inhalt, und enthalten fo wenig den Beift des Mittelalters, als die Boffischen Affectationen des antiken Style den Beift des Antiken.

Doch ift biefe Manierirung nur ber Auswuchs einer ursprunglich febr edeln Dichterfraft, der wir portreffliche Berke verdanken. Fougues "Undine" wird immer eine ber lieblichsten Schopfungen ber beutschen Poesie bleiben. Auch die kleine Erzählung "das Galgenmannlein" gebort zu den beften Bearbei= tungen aller Bolfsfagen. In feinen großeren Ros manen, bramatischen und epischen Werken wird man überall meifterhafte Schilderungen finden, wenn auch der manierirte Ton des Gangen dem einfachen Lefer migbehagt und wenn auch die Composition oft hochft unnaturlich ift. Im "Zauberring" hat auch er ber Bermischung aller Geschmacke ausbrucklich bulbigen gu muffen geglaubt, und die verschiedenen Liebschaften bes Ritter Sug von Trautwangen in allen Landern und unter allen Bolfern geben ihm Unlag, mit Co: fiumbildern wie in einem Bilderbuche abzuwechseln. Mirgends wohl laßt fich sein guter, ja bester Wille verkennen. Er gehort zu ben in Deutschland nicht gang feltenen Menfchen, beren marmes Gemuth nichts ohne Enthusiasmus auffassen fann, und benen es felbst, wenn sie zu affektiren scheinen, vollkommen Ernft ift.

Mahrchen und Volksfagen gewannen eine ziems lich weite Berbreitung. Sie gingen in die Kinders literatur über. Sie kamen in mannigfacher ernster und komischer Auffassung auf die Buhne. Mahls mann, Apel und Laun ichrieben Mabreben fur Die größere Lesewelt, die insofern Bedeutung erlangten, als Kinds Freischut, von Carl Maria von Weber in Mufit gefett, daraus hervorging. Die Biener Dichter des Leopoldstädter Theaters ließen ihre Mährdenpoffen drucken. Bauerle ichrieb deren febr viele in bem normalen Lokalhumor. Raymund verstieg fich in eine bobere Sphare ber Romantik und feine Singspiele "der Alpenkonig", "der Bauer als Millionar", ber "Berschwender" find so lieblich, so echte Poefie, daß ich fie zu dem Trefflichsten zahle, was unfere Bubne in der heitern Gattung befitt. Dagu Bengel Mullers immer herzliche und frohliche Mufif. Die ernstgestimmte Scele kann feine wohlthatigere Berftrenung finden, als wenn fie fich diefer lachenden Reerei hingiebt, hinter beren hinreißender Luftigkeit eine tiefe Menschenkenntniß und bas ebelfte Gemuth erkannt wird. Welches Bolk hat einen Dichter, wie Mannund?

Auerbacher in Munchen hat sich burch seine "Geschichte der sieben Schwaben", durch eine kurze aber hochst geistreiche Behandlung der olten "Sage vom ewigen Juden" und durch noch mehrere Erzählungen und Schwänke in seinem "Bolköbüchlein" auf eine beachtenswerthe Weise ausgezeichnet. Wenn Hebel ihm als Dichter in Versen überlegen ist, so gibt doch Auerbachers volksthumliche Prosa seinem

Schaftkaftlein nichts nach, ja bie Sprache ber fieben Schwaben ift unubertrefflich.

Fur die Sagenpoefie gefchah insbesondere viel burch die Sammlungen alterer und Ueberfetzungen frember Sagen. So sammelte ber unermubliche, nicht genug zu preisende gelehrte Patriot Grimm die beutschen Sausmahrchen, irischen Elfenmahrchen und schwedischen Romangen; Busching ebenfalls eine Menge beutscher Sagen, Schreiber bie rheinischen, Magmann die bairifchen, Schufter die bom Sarg, Bechftein die von Thuringen, Minsberg bie oberschlesischen, Biska die bohmischen, De d= nyangety die ungrischen, Talvj und Gerhard Die ferbischen, Wengig die flavischen. Neuerdings erschienen anonyme "Bolkslieder ber Polen" und "rusfifche Mahrchen." Dies schrieb ein großes Werk über die Troubadoure, Sabicht gab die Mahrchen ber 4004 Racht heraus.

Seit der Restauration ist dem Publikum die Romantik wieder verleidet. Fouqué ist verschollen. Nur mit Schüchternheit sind neue Romantiker aufsgetreten, um hin und wieder noch eine Volkskage zu bearbeiten, in das eigentliche Heiligthum der Rosmantik aber, in das katholische Wessen desselben, hat man sich aus Respekt vor dem Zeitgeist nicht mehr gewagt. Die Romantik hat sich vertheilt an den Patriotismus, an die Quolans

berei und Geschmacksmischerei und an die historischen Momane, Sattungen, die wir sogleich naher betrachten werden.

Nur einige Dichter wollen wir hier noch aufe nehmen, die vorzugsweise der Sagenpoesse sich ge- widmet haben.

Guftav Schwab hat neben Uhland, ben ich jedoch lieber zu den patriotischen und politischen Dichtern rechne, die Romange in der urfprunglichen Ginfachheit, wie fie des Rnaben Bunderhorn als echtes altdeutsches Bolfslied kennen lehrt, auf eine Beife aus: gebildet, wie es Burger, Stolberg und felbst Schiller, Die zu fehr ihre Subjektivitat hinein trugen, noch nicht thaten, und wie ce nur Gothe in feinen Rache bildungen alter Bolkslieder zuerst versucht hatte, obgleich ich keineswegs mit Kannegießer der Meinung bin, daß Gothe unter allen Umftanden die Bolks: lieder verbeffert habe, benn er hat im Gegentheil nicht selten eine Sentimentalität ober Frivolität hineingetragen, die bochst modern und raffinirt ift, und woran bas Bolk, aus beffen Gemuth biefe Lieber entsprangen, nicht entfernt gedacht hat.

Egon Ebert hat hauptsächlich die Sagen seiner bohmischen Heimath bearbeitet. Sein berühmtestes Gedicht "Wlasta", die Sage vom bohmischen Mägdestrieg im Niebelungenversmaß vorgetragen, zeigt auf eine merkwürdige Weise, wie wenig die moderne

Sentimentalitat zu jener wilben alten Zeit paßt. Der fehr talentvolle Dichter ließ fich burch ein Uebermaß von Bartgefühl verleiten, aus der schrecklichen Umazone der bohmischen Walder eine weinerliche Roman= beldin zu machen. Das harte Jungfrauenherz bes Mittelalters mußte aufgeweicht werden durch moderne Thranen. Wie in aller Welt kommt boch diefe bohmische Brunhild, die Titanide der Romantik bazu, fentimental werden zu muffen, weil zufällig ihr Dichter sentimental ift? Weit entfernt, die wilde Naturfraft, die graufame Reufchheit, ben heroischen Muthwillen einer mahren Amazone, einer achten Diana zu begreifen, laßt er die gute ABlafta bei all ihrem Schlachten und Morden gart empfinden, ja fo fenti= mental lieben, wie eine Sapho! Richt etwa ihre angeborne wilde Nymphennatur, nein eine verschmähte Liebe ift das Motiv ihres Krieges gegen die Manner. Die Urme will fich an dem gangen Geschlecht rachen, weil Giner fie verachtet hat. Sie giebt fich aber nicht einmal gang ber wahnsinnigen Rachlust bin, nein, fie wird immer wieder von neuem geruhrt und ihre empfindsame Scele verrath sich bei jeder Gelegenheit. Go macht ber Dichter aus einem ber reizvollsten, pikantesten, seltensten Charaktere eine vollig widerfinnige Mischung von alter Barbarei und neuer Romantugend; so mißhandelt er in der besten Absicht einen Stoff, wie die romantische Poefie keinen

zweiten aufzuweisen hat! Eine wildschone Diana, sprudelnd von Kraft und Muthwillen, kalt aus Nasturell, der Liebe noch fremder als den Männern seind, sühllos grausam, heroisch, rasch, abentheuerlich, ganz nur weibliche Laune im groteskesten Styl, eine solche Wlasta war zu schildern, eine solche Wlasta war zu schildern, eine solche hat noch keiner geschildert. Wollte der Dichter Liebe andringen, so war es schicklich, sie den Männern zuzuweisen, die jenes zauberische Mädchen zu bezwingen trachteten.

Da ber Dichter einmal seine Belbin um jeben Preis im modernen Ginn bes Borts veredeln wollte, fo hielt er es auch fur nothig, den größten Theil ber Graufamfeiten, wodurch fie in ber Cage beruchtigt ift, ihren Gefährtinnen und einer alten, häßlichen, ganberhaften 3mergin aufzuburden. Das erinnert gar zu fatal an den Freischuten und an Sauffs Lichtens ftein. Der gute Rind burdete bem armen Kaspar alle Schuld auf, um seinen lieben Max mit einem blauen Auge bavon fommen zu laffen. Der gute Sauff burdete dem armen buckeligen Rangler alle Lafter bes Bergoge Ulrich auf, um biefem felbft alle Tugenden feiner Nachkommen aufzuburden. Co foll man aber weder die Geschichte, noch die Cage verbungen. Es ift nicht nur unwahr, fondern auch uns poetisch. Man hat ja ohnehin nicht viel originelle Charaktere. Warum noch diese wenigen zerreißen und zerfeten?

Der Fehler, ben ich hier ruge, ift fehr vielen Dichtern ber neuen Zeit gemein, und baf man ibn nicht einmal fur einen Kehler halt, sondern fur eine Tugend, beweist, wie weit unfer Gefchmack im All= gemeinen verweichlicht ift. Fast alle Selben und Helbinnen unfrer Romane, Trauerspiele und epischen Gedichte find zu moralisch und zugleich zu weichher= gig. Gelbst ben wildesten Charafteren ans ber alten Mahrchenwelt ober aus den Zeiten des Faustrechts burdet man die moderne Sumanitat auf, legt man abgedroschene moralische Redensarten in den Mund, und feige Ruhrungen in die Seele. Ja wir haben geschen, daß Mullner es magen durfte, die schand= lichsten feigsten Berbrecher mit jenem Tugend = und Gefühlegeschwätz prunken zu laffen, und großen Beifall fand. Dadurch erhalten denn alle poetischen Selden eine Uniform, die sie von den Selden der alten Poesie unterscheibet und nicht wenig lächerlich macht. Gerabe weil die Tugend bas Bochfte und Seltenfte ift, wird fie lacherlich, wenn sie gemein gemacht und ale bloße Schminke überall fingerdick aufgetragen wird. Diefe Schminke aber entstellt die achte Physiognomie der Selben. Die mahre Natur einer Leidenschaft, eines roben, wilden, bofen Charaftere muß nothwendig verfalfcht werben, wenn ber Dichter fie beständig zu milbern sucht, indem er ihr Edelmuth und Sentimentalitat beimischt, ober Motive erdichtet, die scheinbar bas

Berbrecherische rechtfertigen. Warum bleibt man benn ber Natur nicht tren? warum wagt man nicht graufam zu fenn? warum faßt man die Charaftere nicht so auf, wie sie in der Wirklichkeit gegeben find und in jenen alten Dahrchen, die felbst im Grotesten noch so tren die Zuge ber Natur auffaffent, beren Lapidarfint die Urfprache ber Menschen ift? Geht ench in der Geschichte, seht euch bei den alten Diche tern um! Welche Gulle von schrecklich schonen Charafteren, beren furchtbaren Unblick nichts milbert, als ihre Schonheit, die Schonheit, die gerade in dies fer achten, burch nichts gemilderten Furchtbarkeit liegt! Wie mahr ift bas Bofe, wie naturlich bas Berbrechen! Bas braucht es alberner außerer Motive, um ein Berg zu verharten, einen Urm gum Frevel zu erheben? Das Naturell des Menschen ift machtiger und ursprunglicher, als alle außern Unres annaen. Der Charafter wird geboren und schafft fich fein Schicksal felbft. Auch die bofen Charaftere werden geboren. Wie pedantisch, weichlich, unwahr ist bas Borgeben unserer modernen Dichter, ber Mensch fen von Natur gut und nicht nur gut, sondern auch fentimental! Das Schlimmfte ift, bag biefe Dichter lugen, daß fie die Sache beffer wiffen und nur aus conventioneller Scheinheiligkeit ihren eigenen Cbelmuth an den Tag legen wollen, wenn fie ihre Belben perebeln.

Das Gebicht foll moralisch fenn, nicht ber Seld; der Lefer foll gerührt werden, nicht ber Seld. In diefen zwei Gatzen liegt die gange Regel ausgesprochen. Die alten Dichter haben sie befolgt, die neuen haben fie umgekehrt. Die alten Dichter haben uns verwegne, graufame, ungeheure Charaftere geschildert, wie sie bie Laune und übermuthige Rraft ber Natur von Zeit zu Zeit hervorgebracht hat, und bennoch find ihre Gedichte barum nicht unmoralisch. Die neuen Dichter stellen fast nur Tugendhelden bar, und laffen fogar die Bofewichter nie gang finten, und bennoch find ihre Gedichte, gerade wegen ihrer weichlichen Tugendprahlerei und Lasterbeschönigung sehr häufig unmoralisch. Die alten Dichter schrieben falt und ftreng, legten ihren Selben feine fugen Phrasen in den Mund, ließen sie nie in langen Monologen empfindsam raisoniren, und bennoch ruhren fie une. Die neuen Dichter Schreiben warm und weich, ftellen und ihre Selben beständig erregt und gerührt bar, laffen fie beståndig ihre Empfindungen uns ausmalen, und bennoch werden wir Lefer gewohnlich um fo weniger gerührt, je mehr ce ber Seld felbst und ber Dichter ift.

Duller, ein ebenfalls fehr talentvoller Romanstifer, ift in ein Extrem anderer Urt gerathen, in das, was Jean Paul ben Nihilismus nannte, in die ode Phantasterei, das romantischehumoreste Allegorienspiel,

in bem alles Wirkliche fich auflost und boch aus bem Chaos der Umbildung noch keine neue poetische Wirklichkeit fich gestaltet hat. Nacht, darin Sturmwind, darin jagende Nebel, darin schwarze faltige Mantel, barin bunkle geheimnifvolle Gestalten. Endlich hervorspringend toller rubelofer Sput, . Figuren, die uns kanm zu interessiren anfangen, als sie uns schon fagen, daß wir uns ja nicht auf fie verlaffen follen, sie senen nichts Wesenhaftes, nur Allegorien, und die Fieberhitze des Dichtertraums, aus dem fie entsprungen, betse sie auch wieder fort; sie bedauern recht fehr, sich nicht mehr bei uns anheimeln zu tonnen, aber ce fen eben nicht andere, ba fliege ber Wind schon wieder und fort und fort mußten fie. Gie laffen nichts guruct, als ein muftes Gefühl. Sie haben uns aufgeregt, ohne uns irgend zu befriedigen, ohne daß wir wiffen, mas sie eigentlich wollten. Zwar an ihren farrifirten Umriffen erfennen wir, daß uns die großere Bahl Grauen einfloßen, die andern ein frampfhaftes Lachen abzwingen wollen; aber gerade diefes Uebermaß von Fraggenhaftigfeit versehlt die Wirkung. Mochten doch unfre Dichter hombopathischer verfahren, und einsehn, daß man mit ein klein, klein wenig Ernft weit mehr erschreckt als mit dem tollsten Teufelssput. Mochten sie boch bas allzu fruh vergeffene Buch des geiffreichen Edmund Burfe über das Erhabene nur einmal in ihrem

Reben lesen, um sich auf die klarste Weise überzeusgen zu lassen, daß das Stirnrunzeln des olympischen Jupiter schrecklicher ist als die Wolfsschlucht im Freisschützen, und daß das Erhabenste und Furchtbarste genau eben so wie das Neizendste und Schönste der Ruhe naher ist, als dem Sturm. Duller scheint sich davon überzeugt zu haben, denn er hat in neues rer Zeit sich zum historischen Noman gewendet und wir sehen, wie die phantastische Vilderjagd aus seinem Geist entslieht, um schöne heitere, feste Landsschaften aufzudeden.

Julius Mosen hat sich im Benlot ebenfalls diesem Allegorienspiele hingegeben, und sich in jungster Zeit zum historischen Trauerspiel gewendet. Er ist überall höchst geistreich und offenbart eine seltene Tiese und Schönheit des Gemüths. Sein vorzüglich; sies Gedicht ist die episch behandelte Sage vom "Ritter Wahn", das ich unbedenklich zu den trefflichssten Werken unserer poetischen Literatur zähle.

Für das Mährchen hat Möricke, der schon in seinen "Maler Nolten" eine reiche Phantasie bewährte, in jungster Zeit ein Talent offenbart, dem vielleicht noch viel Schones verdankt wird.

In der romantischen Landschaftsmalerei zeichneten sich besonders Wilhelm Muller und Karl Mayer aus. Der erstere schrieb sehr heitre Mullers

Jäger : und Manderlieder, deren Hintergrund überall die frische grune Natur ist. Der letztere wählte eine fast epigrammatische Form, um in dem fürzesten Ausdruck uns das reichste Vild zu geben, und uns nicht selten in vier oder gar nur zwei Zeilen eine ganze Landschaft zu malen. Es sind Thauperlen, die in ihrem kleinen Raum Erde und Himmel zeizgen. Minder fruchtbar ist der Schweizerdichter Tanner und der Schwarzwälder Heß, deren wenige Lieder aber sehr zarte Landschaftsbilder enthalten.

## 14.

## Die patriotische und politische Poefie.

Neben der in der Illusion des Mittelalters bes fangenen Poesse bildete sich eine andere aus, die uns mittelbar in die Politik des Tages eingriff. Sie war theils mit der romantischen Poesse nache vers wandt und bildete nur ausschließlich deren patriotisches Element aus; theils war sie jener katholistenden Richtung aufs entschiedenste entgegengesetzt und diente vielmehr dem modernen Liberalismus und, wenn auch sast immer unter Berwahrung gegen das franzdssische Interesse, auch dem Geist der Freiheit, der von der franzdssischen Revolution ausging. Oft sindet sich sogar bei demselben Dichter beides vereinigt, Romantik und Liberalismus.

Das alles war fehr naturlich und erklart fich aus bem sonderbaren Umschwung ber Zeit. Gine Menge Romantifer, Altdeutsche, die unter der Freiheit zuerst die außere Befreiung Deutschlands vom frangbfischen Joche verstanden hatten, verstanden nachher darunter auch die innere Freiheit des Bolfes und gingen in die constitutionelle Opposition uber. Je mehr aber diese zuruckaedranat wurde, je mehr alles dahin arbeitete, die Deutschthumlichkeit lacherlich zu machen, um so leichter brangen auch wieder die alten Freunde der frangbfifchen Revolutionsideen, die neuen Freunde des frangbiifchen Liberalismus mit ihren Sympathien burch und fo bilbeten fich zwei Reihen von politischen Dichtern, die Patrioten von 1813 und die Spotter der nachherigen Reflaurationeperiode.

Die Patrioten theilten sich wieder in solche, die mehr von den altdeutschen Erinnerungen, vom Nastionalgefühle, von dem in der Romantik gewonsnenen Standpunkt ausgingen, und in solche, die mehr von allgemeinen Idealen der Freiheit und Menschenwurde, oder von dem Standpunkt Schillers aussgingen. Wir wollen sie aber nach der Zeit untersscheiden.

In ewig theurem Andenken werden die Dichter von 1815 unter und fortleben. Theodor Korner stimmte zuerst und am lautesten den feierlichen Krieges

gesang an, indem er sich selbst, von heiliger Begeissterung entstammt, den seindlichen Augeln entgegensstürzte und den schönen Tod fand für das Baterland. In diesem Dichterjüngling sah das Bolk das Borbild seiner Jugend, eine reiche Verheißung. Dann pries man ihn glücklich, daß er nicht älter geworden war, daß die Hoffnung in voller Jugendschöne mit ihm starb, bevor sie bleich und runzlicht wurde. Außer seinen herrlichen Kriegsliedern hat er auch Trauerspiele gedichtet, die nicht minder von patriotischer Gluth und vom reinsten Seelenadel zeugen, in der Form aber vielleicht allzu selavisch die Manier Schillers sessibalten. Seine kleinen Lustspiele können hier kaum als Nebensache erwähnt werden.

Dor ihm schon hatte an demselben Ort in Wien und auf dieselbe Weise durch politische Trauersspiele der eble Collin mitgewirkt zu den patrioztischen Ermuthigungen gegen Napoleons Herrschaft. Sein Stoff war übrigens aus Neigung oder Borsicht der antiken Welt entlehnt.

Die Preußen blieben hinter biefen bsterreichischen Patrioten nicht zuruck. Der Tugendbund arbeitete im Stillen und als die Stunde schlug und man sich mit einer Lust, wie sie nur die alten Berserker des Nordens kannten, auf den Feind stürzte, um die längste und tiesste Schmach mit gräßlichen, zermalsmenden Schlägen zu rächen, da fand der allgemeine

Rachejubel auch seine Sanger. Ein lautes Lachen schmetterten die Trompeten, wie zum Tanz. Alle Lieder athmeten Lust und jauchzende Freude.

Arndt, der auch in Flugschriften wirkte, war damals der populärste Dichter, denn er verstand es am besten, den Volkston zu treffen, nicht blos dem Gebildeten schone und große Empfindungen zu erwecken, sondern auch den gemeinen Mann mit einsach schlagender Rede hinzureißen. Hunderttausende sangen damals:

Was blasen die Trompeten? Husaren heraus! Es reitet der Feldmarschall im fliegenden Saus. Er reitet so freudig sein muthiges Pferd, Er schwinget so schneidig sein blipendes Schwert.

Er hat den Schwur gehalten: als Kriegsruf erklang, Sei! wie der weiße Jüngling im Sattel fich schwang! Da ift er's gewesen, der Kehraus gemacht, Mit eifernen Besen das Land rein gemacht.

Bei Lüßen auf ber Aue, ba hielt er folden Straus, Daß vielen taufend Welfchen die haare ftunden graus; Daß Taufende liefen gar hastigen Lauf, Behntausend entschliefen, die nimmer wachen auf.

Bei Kanbach an dem Wasser, da hat er's auch bewährt: Da hat er euch, Franzosen! die Schwimmfunst gelehrt; Fahrt wohl, ihr Franzosen, zur Oftsee hinab, Und nehmt, Ohnehosen! den Wallfisch zum Grab! Bei Martburg an ber Elbe, wie fuhr er hindurch! Da schirmte bie Frangosen nicht Schangen, nicht Burg. Sie mußten wieder springen, wie hafen über's felb: Und hintendrein ließ klingen sein huffah der helb!

Bei Leipzig auf ber Aue — o schone Chrenschlacht! — Da brach er ben Frangosen in Trummer Gtuck und Macht;

Da liegen fie fo ficher nach lettem, harten Fall, Da war ber alte Blücher ein Feldmarfchall!

Noch wilder waren die Schlachtlieder, welche Follen bichtete, z. B.:

An der Kanbach, an der Kanbach, beifa, gab's ein lustig Tangen,

Wilbe mufte Wirbelmalger rift ihr bort, ihr schnoden Franzen!

Denn bort ftrich ben großen Brummbag euch ein alter beutscher Meifter:

Maricall Bormarts, Fürst von Wahlstadt, Gebhard Lebrecht Blücher heißt er.

Auf! ben Tangfaal hat der Blücher mit Kanonenblig beleuchtet:

Spannt euch luftge, grune Tucher, Die beim Tang er reichlich feuchtet.

Und er wichst den Fibelbogen erft mit Goldberg fich und Jauer:

hui! nun hat er ausgezogen und fein Spiel ift Nord= fturmfchauer!

- Sa! ber Tang ging nicht bedachtig: Alle faßt ein füglich Rafen:
- Wie wenn heulend, übermachtig Sturm' in Wind= muhtrader blafen.
- Doch der Alte wills bequemtich, daß man tange mit Behagen:
- Läßt er deutlich wohlvernehmlich teutschen Takt mit Kolben schlagen!
- Sagt: wer ifte, ber bicht beim Alten fdwer die große Nauke rühret?
- Der mit malmenden Gewalten plump den Donners bammer führet?
- Gneifenau der freie Ritter! Teutschlands Neider, Teutschlands Tabler
- Schlägt bes Paares Kraft in Splitter, fein lebend'ger Doppeladler.
- Und ben Rehraus fragt ber Alte: Arme Frangen, arme Mabel!
- Was für Tänger schieft ber Alte? Suffafah! bie . Tobtenschädel!
- Doch als ihr zu fehr erhittet in den höllenheifen Schwulen,
- So daß Blut und Sirn ihr fchwistet: ließ er euch die Ranbach fühlen.
- Aus der Rapbach, beim Erstarren, hört den alten Spruch ihr braufen:
- "Geile Buben, feile Narren muß man mit ber Rothe laufen!"

An diesen Liebern kann man noch jetzt ganz genan die wilde Lust und ben suror teutomeus jener Schlacht, und Siegestage meffen. Zu den schönsten Gefängen der damaligen Zeit gehören die des edeln Max von Schenkendorf, der aber noch die Zeit der Enttäuschung erlebte und daran starb. Daher sein Schwanenlied:

Se zebrt am innern Leben Geheimes feines Gift,
Bu bald wird, und entschweben,
So freies Wort als Schrift.
Der Bolksgeist, hoch beschworen
Bum Netter in ber Noth,
Bergessen und verloren,
Wo bleibt er? ift er tobt?

Einer ber fraftigsten Dichter jener Zeit war auch Friedrich Ruckert, der unter dem Namen Freymund Reinmar geharnischte Sonette und fuhne Schlacht, und Freiheitslieder sang.

> Drei Tag und brei Nacht, Sat man gebalten Leipziger Meffen, Sat euch mit eiserner Gle gemeffen, Die Nechnung mit euch ins Gleiche gebracht.

Drei Nacht und brei Tag Wahrte ber Leipziger Lerchenfang; hundert fing man auf ein en Gang Taufend auf einen Schlag. Doch er jubelt nicht nur, er bruckt auch ben tiefften Schmerz über die Schande aus, die dem Siege vorherging. Seine Alagen sind noch erhabener, als seine Triumphlieder:

Was schmiedst bu Schmied? — "Wir schmieden Ketten, Retten!"

Ach in die Ketten fend ihr selbst geschlagen. Was pflügst du Bauer? "Das Feld soll Früchte tragen!"

Ja für ben Feind bie Saat, für bid die Rletten.

Was zielft bu Schüpe? "Tob bem hirfch, bem fetten," Gleich hirfch und Reh wird man euch felber jagen. Was ftricfft bu Fifcher? "Nes dem Fifch, bem zagen." Aus eurem Todesneh wer fann euch retten?

Was wiegest du schlaftose Mutter? "Knaben." Ja daß sie wachsen und dem Baterlande, Im Dienst des Feindes Bunden schlagen sollen.

Was schreibest Dichter bu? "In Glutbuchstaben Gin schreib ich mein und meines Bolfes Schande, Das feine Freiheit nicht barf denken wollen."

Nicht ichelt' ich fie, die mit bem fremden Degen Berfleifchen meines Bufens Gingeweide; Denn Feinde finds, geschaffen und zum Leibe, Wenn fie uns töbten, wiffen fie weswegen.

Allein was fucht benn ihr auf biefen Wegen?
Was hofft benn ihr für glanzend Ruhmgeschmeibe,
Ihr 3witterfeinde, bie ihr eure Schneide
Statt für bas Baterland, fie hebt bagegen!

Ihr Franken und ihr Bayern und ihr Schwaben! Ihr Fremdlingen verdungene zu Knechten! Was wollt ihr Lohns für eure Knechtschaft haben ?

Eu'r Abler kann vielleicht noch Ruhm erfechten, Doch ficher ibr, fein Raubgefolg, ihr Raben, Erfechtet Schmach bei kommenden Geschlechten.

Spåter hat Ruckert das Schwert an die Wand gehangen und ist hinaus gegangen, sich des gewonsnenen Friedens zu freuen, in den Garten, unter die Blumen, und in jeder Knospe ging ihm ein neues Lied auf und unendlich mehrten sich die Blumen und die Lieder, und träumend ging der Dichter auf dem Blumenpfade immer fort und kam in ein wunders bares Land mit fremder alles überwuchernder Begestation und wieder in ein anderes, und Persien, Indien, China streuten ihren tausendfarbigen Blumenregen über ihn aus, und jede Blume wird ihm wiesder zum Liede, und seine Feder, wie die des Simurg wird nicht mude, uns das Liebliche zu schreiben.

Ist wohl ber Dichter gludlicher zu preisen, ber, wie Gothe, nichts ohne Ueberlegen und kuhle Beson, nenheit schreibt, oder der andere, der, wie Friedrich Ruckert, sich gern gehen läßt? Die Natur wollte beides, darum hat sie beides zugelassen. Dhue jenes sichere Bewußtseyn dessen, was man thut, ohne die schärsste und kritischeste Kandhabung des Meißels waren jene Werke unmöglich, die man klassisch nennt

und deren es zu allen Zeiten einige wenige gegeben hat; aber ohne diese kindliche Hingebung an die erste poetische Auswallung des Gemuths ware auch jene romantische Naivetät unmöglich, die uns die tiessten und schönsten Geheinnisse der menschlichen Seele unwillkührlich enthüllt. Fast alle Dichter gehören der einen oder andern der hier bezeichneten Gattungen an, und Shakespeare allein, von dem man sagen kann, daß er die Vorzüge beider wunderbar in sich vereinigt, steht eben deshalb auch über beiden.

Ruckert hutet fich nicht, überläßt fich dem Strom feiner Empfindungen, Gedanken und Bilber und laft feine Blumen ohne Wahl in einer lieblichen Unord: nung aufbluben. Seinem reichen und uppig buftenben Garten scheinen nur Wege und eine Scheere gu fehlen, die blubende Begetation hat alles wild überwuchert; aber ift das nicht eben das mabre mensche liche Gemuth? Rann auch die tropische Sonne in bes Dichters Bruft eine wohlgezirkelte frangbiische Gartenanlage matt beleuchten, muß fie nicht vielmehr in einer holden Wildniß, wie in einem Urwald Bras filiens Blume auf Blume aus dem dunklen Traum-Schlaf am uralten Baume wecken? Diese Dichtungsweise, uralt wie die Natur, zuerst in Indien und Perfien, dann in der schmäbischen Minnezeit mit dem geistigen Fruhling der Wolfer erwacht und gepflegt, hat in der neuesten Zeit, wenn nicht mehr gang ben

eigenthumlichen Hauch der wildfreien Natur, doch noch prachtvollere Bluthen kunstlich aufgetrieben. An Bilder : und Gedankenfulle übertrifft in dieser Weise Fr. Rückert alle neuern, ja der Blumengeist in ihm verwandelt sogar in Reim, Affonanz und Alliteration die Sprache selbst in einen ungeheuren Blumenwald. Kein Dichter hat die Sprache je in diesem Grade in der Gewalt gehabt. Er spielt mit den größten Schwiestigkeiten, und begeht nicht selten den Fehler, sie ohne Noth aufzusuchen, um nur das Vergnügen zu haben, sie zu besiegen.

Auch König Ludwig von Bayern fühlte einst als Kronprinz den tiefen Schmerz des Vaterlandes mit und sprach ihn in Liedern aus, die jedoch erst nach seiner Thronbesteigung öffentlich im Drucke ersscheinen konnten.

Aufs Sochfte war des Wütbrichs Macht gestiegen, Und gräßlich, wie den Lookoon die Schlangen, So hielt Europa würgend er umfangen, Dem Schwerdte schien die Welt zu unterliegen.

Berberben drohte benen, die nicht schwiegen; Mit der Berzweiflung alle Boller rangen, Als plöglich neues Leben ausgegangen, Den Menscheitsschänder Sblere bezwangen.

Die fruh ben Saamen in bie Bergen legten, Bu Thaten, welche Ruhm und Sieg befrangen, Erfreue Dantbarteit, die ohne Grangen, Die in ben Deutschen beutschen Sinn erregten, Die unerschüttert treu bas Gute pflegten, Berberrlicht werben fie für ewig glänzen.

Nicht minder schon und wahr ift folgende Strophe von ihm:

Asperns Felb bebecket ernstes Schweigen, Stumme Todesruhe weilet bort,
Micht ein Denkstein will auf ihm sich zeigen,
Keiner an bem thatenreichen Ort.
Wohl versteht bas beutsche Bolf zu siegen,
Doch sich selbsten muß es gleich erliegen,
Schlummert in ben alten Schlaf zurück,
Mur erwachend schneller zu versinken,
Aus dem Lethe neuerdings zu trinken,
Bu verträumen sein erkämpstes Glück.

Dann bas claffifche Epigramm:

Trauriges Bild bes Reiches der Teutschen: zweiföpfiger Abler,

Wo zwei Köpfe bestehen, ach, da gebricht es am Kopf.

Der konigliche Dichter hat noch viele Lieder der Liebe, der Freundschaft gefungen, viele Lieder, worin sich seine Begeisterung fur die Kunste und für Italien, oder worin seine Frommigkeit sich ausspricht.

Obgleich vorherrschend didaktischer und religibser Dichter nimmt boch ber Freiherr von Weffenberg auch unter ben patriotischen Sangern eine ehrenvolle

Stelle ein, benn uberall blickt bei ihm eine marme Baterlandsliebe und ein Streben hervor, fein Bolf in den angestammten Tugenden zu bestärken und es por fremden Laftern und Berführungen zu warnen. Er ift Priefter, aber auch ein echter Deutscher. Wenn ich an alle die fentimentalen Giftpilze bente, die gleich naß find, wenn man fie nur anrührt, an die weiche lichen, unmännlichen, heuchlerischen Lieberdichter, welche das Chriftenthum verfalschen und jeder Berzensschwäche, der falschen Bildung, jedem vornehmen Geluften bes Zeitalters, ber Gothe'ichen Empfinbelei und fogar ben politischen Rucksichten zukuppeln, fo fann ich Weffenberg nicht genug ehren, ber unter fo vielen Weibern und Weiberknechten als ein Mann baftebt. Gins feiner schonften Gedichte ift bas gur= nende, beim Unblick des fterbenden Rechters, der beruhmten Statue auf dem romischen Capitol.

> Wer bist du, Fechter! ber so zierlich stirbt, Der mit der Glieder Stellung und Geberde Um weicher Römer schnödes Gold noch wirbt, Da mit dem Blut das Leben strömt zur Erde? Wie luftberauscht jest aller Augen blinken Bei deines haupts schön abgestuftem Sinken!

D Schmach ber Anechtschaft, zu der Menscheit hobn! Barbaren, auf! eilt mit bes Sturmes Flüget! Nicht ungerächt sterb eurer Wälber Sobn Zum Zeitvertreib bes Volks ber sieben hüget! Seht! jeht erblaßt er. hört von allen Stufen Unmenschlich jubend laut ber Rache rufen!

So muß jeder Deutsche beim Anblick dieser Stastue empfinden.

Unter den patriotischen Dichtern glanzt auch Friedrich August von Stägemann, dessen antike Versmaße jedoch weniger geeignet waren, große Popularität zu erringen. Ueberdieß verstand dieser Dichter den Freiheitskamps der Deutschen gegen Napoleon durchaus nur als Preuße und Aristokrat, und richtete deshalb die Kanonen seiner flammensprühens den Begeisterung augenblicklich gegen jede Bolkerzuckung, die etwa ein Misbehagen an dem Gewordenen ausdrückte. Zuletzt hat er denn auch gegen die armen Polen gesungen, was sich freilich den stolzen Erhebungen im Unglück gegenüber nur wie ein graussamer Uebermuth im Glück ausnimmt und nicht schön ist.

Welche feltsame Contraste in den Empfindungen! Während Stägemann jubelt, singt Chamisso, von dem wir später mehr reden, das Lied des wahnsinnisgen Schmerzes: der Invalid im Irrenhaus.

Leipzig, Leipzig, arger Boden,
Schmach für Unbill ichafftest bu.
Freiheit! bieß es, vorwärts, vorwärts!
Trankst mein rothes Blut, wozu?

Freiheit! rief ich, vorwärts, vorwärts! Was ein Thor nicht alles glaubt! Und vom schweren Säbelstreiche Ward gespalten mir das Haupt.

Aufgewacht zu graufen Schmerzen, Brennt die Bunde mehr und mehr, Und ich liege bier gebunden, Grimm'ge Wächter um mich ber.

Unter den Dichtern, welche den Uebergang bilben ans der begeifferten in die nuchterne Zeit, feht Lud= wig Uhland wohl oben an, denn in ihm finden wir Die schone Warme und farbige Phantasie ber fruberen romantischen Zeit und die besonnene praktische Riche tung ber neuen Beit, furz beide Zeiten in ihren guten Eigenschaften vereinigt. Daber ift auch fein Doppels leben als Dichter und Volksvertreter bedeutungsvoll und keineswegs blos zufällig. Die Umwandlung ber Zeit selbst spiegelt sich barin. Die schone Schmar: merci des Dichters schließt die flare Sandlungsweise bes Staatsmanns, die liebende Berfenkung in bie Erinnerung der alten romantischen Borgeit schließt bie Theilnahme am jugendlichen und fraftigen Baches thum ber Gegenwart nicht aus. Wie es mannigfaltige und oft sonderbare Zeichen der Entwicklungsfrant, beit unferer Zeit giebt, so giebt es auch Zeichen ber gefunden Ratur, die une mitten in ber Rrankheit an bas Vorhandensenn einer unbezwinglichen und nicht aufzureibende Kraft erinnern, und in Uhlands eins facher Handlungs und Dichtungsweise scheint mir ein solches Zeichen gegeben.

Er hat sich keinen chimarischen Hoffnungen überlassen, darum klagt er auch nicht in wunderlicher Verzweislung. Ruhig, mannlich, sicher geht er seinen Weg, wohl wissend, daß nach den Negentagen wieder Sonnenschein folgen wird und nach dem Gewitter mildes Himmelblau.

Ginmal athmen möcht' ich wieder In dem gotdnen Mahrchenreich; Doch ein ftrenger Geift der Lieder Fallt mir in die Saiten gleich.

Freiheit beißt nun meine Free, Und mein Ritter beißet Recht; Auf denn, Ritter, und bestebe Rühn der Drachen wild Geschlecht!

Wird bas Lied nun immer tonen Mit dem ernften scharfen Laut? Und das Feld des heitern Schonen Bleibt es forthin ungebaut?

Sind die Matter erft gelichtet Und die Sumpfe abgeführt, Dann ju reiner Conne richtet Sich bas Auge, fromm gerührt.

Diese Resignation der Männlichkeit, die da wirlt und schafft, ohne je auf Lohn zu rechnen, für die Memel's Literatur. 18. kommenden Jahrhunderte und wenn auch das nicht, für das ewige Recht an sich, das ist etwas, was schlechthin Achtung einflößt, und was in seiner anspruchslosen Bescheidenheit eine immerwährende Beleidigung für alle die Hoffartigen ist, die nur die Fragen ihrer Eitelkeit oder ihres Bortheils zu den Fragen der Zeit machen möchten.

Ihr Weisen, muß man euch berichten, Die ihr doch Alles wissen wollt, Wie die Einfältigen und Schlichten Für flares Necht ihr Blut gezollt? Meint ihr, daß in den heißen Gluthen Die Zeit, ein Phönix, sich erneut, Nur um die Gier auszuhrüten, Die ihr geschäftig unterstreut?

Rein Tabel, feine Schmahung, feine gehäfflige Infinnation darf die einfache Pflichttrene des Mannes mankend machen.

> Tabein euch bie lieberweisen, Die um eigne Sonnen freisen: Holtet fester nur am echten, Alterprobten, einfach Rechten!

Sohnen euch die herzlos Kalten, Die Erglühn für Thorheit halten: Brennet heißer nur und treuer Von des eblen Eifers Feuer! Schmäh'n euch Jene, die zum Guten Lautern Antrieb nie vermuthen: Beigt in desto schönrer Klarheit Neinen Sinn für Necht und Wahrheit!

Auch da, wo ce sich nicht von so ernsten Dingen handelt, behauptet Uhland die ihm angeborne edle Einfachheit. Seine Dichtungen sind davon durchs drungen. Einfache Naturlichkeit und Wahrheit, Entsternung von aller Affektation ist das Charakteristische, was ihn und seine Manier auffallend unterscheidet.

Unfere Lyrif war seit dem Untergange der alten Minnepoesie in eine leidige Uffectation gefallen, von ber felbst unsere besten Dichter sich nicht gang losge riffen haben. Bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts affektirte man die frangbfischen Affektationen boragisch-anacreontischer Landlichkeit, bann fam die Klopftot = Dog = Matthissonsche Affestation des pinda= rischen Schwungs und ber flassischen Elegie an die Reihe, darauf die Gleim = Claudine = Burgeriche Affettation ehrlich : plumper Deutschheit, dann folgte der didaktisch : kosmopolitisch : patriotische Schwulft des Schillerschen Nachwuchses, ferner die doppelte Uffettation theils des nordischen Blutdurftes, theils der altkatholischen Schwärmerei bei den Unbangern der Schlegel : Tieckschen Schule, besonders Fouqué, und endlich jungsthin die Affektation ber alles frivolifirenben Fronie, welche ursprunglich von Bothes Lehrgebichten und zahmen Tenien ausgehend, in Heine ihren poetischen Kulminationspunkt erreicht hat und in dese sen Nachahmern, namentlich Jumermann, schon wies der herabsinkt. Leugne, wer es kann, daß hier überall Affektation herrscht? Bei Uhland findet man dieselbe nicht. Er hat die Lyrik zu der Natürlichkeit zurücksgeführt, die unser echtes altes Bolkslied so vortheilshaft von der Kunstlyrik der Neuern unterscheidet. Göthe in seinen Nachahmungen des alten Liedes und der alten Romanze, Tieck, die beiden Schlegel, Nosalis, Arnim, selbst Schiller in einigen Romanzen, ist ihm hierin freilich schon vorangegangen, doch bei keinem neuern Dichter ist diese Einsachheit und Natürlichkeit so ganz und so allein vorherrschend als bei Uhland.

Das Ungluck hat indeß gewollt, daß diese Natur bei den Nachahmern wieder geschickt in die Unnatur und Affektation umgewandelt worden ist. Wir lesen jetzt in Journalen und Gedichtsammlungen Romanzen über Nomanzen, die, indem sie die Uhlandissche Simplizität erkunsteln möchten, in ein kindische Lallen gerathen. Da werden nothwendige Wörter ausgelassen, damit die Nede eine alterthumliche Kurze und Abgebrochenheit erhalte; wird die heut übliche Wortstellung umgekehrt, werden altsränkische Aussprücke ohne alle Noth eingeschwärzt, wird mit einer ganz ungewöhnlichen Konstruktion angefangen, wird

die bei Kindern und gemeinen Leuten gebrauchliche bftere Wiederholung des "und" oder des "da" bis zum Edel gebraucht 2c.

Uhland ift vorzüglich als Lyrifer verehrt. Aber feine bramatischen Weite "Ernst von Schwaben" und "Ludwig von Bayern" vervollständigen uns erst sein Charafterbild. In diesen Dichtungen nämlich wird die Freundschaft, die Treue unter Männern, verberrlicht.

Deben Uhland behauptet Unaftafins Grun ben erften Rang unter ben gleichgefinnten Lyrifern ber Restaurationsperiode. Defterreich hatte nie einen beffern Sanger. Seine Gebichte find von ber Art, wie fie nicht untergebn, in Fener gelautertes Golt, zwar vom verhullten Dichter in flummer Racht gleichsam achtlos in die Wellen geworfen, aber nur, um, wie der Sort der Ribelungen, einft den hellen Zag zu grußen. Es gibt nur wenige Dichter, beren Beift, im tiefften Leben ber Nation geboren, ben prophetischen Traumen beffelben Worte leiht und bellficht in ber fdmarzeften Zeitennacht. Diefe wenigen Worte Hlingen aber ewig fort, Mufif ber Bufunft, und ift diefe gefommen, eben fo fuß noch ein Klang ber Bergangenheit, und ein ewig grunenber Lorbeer um die Schlafe bes Dichters.

Der Grundgebanke Diefer Gebichte ift:

Riefin Auftria, wie herrlich glangeft bu vor meinen Blicken!

Eine blanke Mauerfrone feb' ich ftolg bas Saupt bir schmucken,

Weicher Locken üpp'ge Gulle reich auf beine Schultern fallen

Blonden Gold's, wie beine Saaten, die im Binde froblich wallen.

Festlich prangt bein Leib, der wonn'ge, in dem grunen Sammtgewande,

Dran als Silbergurt die Donau, und die Rebe als Guirlande;

Leuchtend flammt fein Schild, ber blanke, welchem Lerch' und Mar entfteigen,

Aller Welt von deinem Bundnig mit bem Tag und Licht gu zeigen!

Es verhull' ein ew'ger Nebel unfern himmel, blau und licht!

Soldem Land paßt eure Sapung, boch bem unfern pagt fie nicht!

Dann trompetet euer Serold fie in Rebelnacht binaud!

Dann entsendet eure Spaber hündisch auf die Lauer aus!

Doch, fo lang bas Land noch blübend, faatenreich und frühlingsgrün,

Und bas Bolf gefund und frohlich, fraftig noch und jugendfuhn,

Mögt ihr nicht fein Brod vergiften, feine grune Flur entweih'n,

Seinen blauen Simmel trüben, und vergallen feinen Wein!

Nachdem er in seinem letzten Ritter den jugendslichen Kaiser Mar besungen, widmete er der Gegenswart, ihren Klagen und Hoffnungen seine schönsten Lieder in den "Spaziergängen eines Wiener Poeten" und in "Schutt." Aber nicht die Klage, sondern die Hoffnung überwiegt bei ihm und ein frendiger musthiger Ton geht durch diese echten Jugendlieder.

In Onftav Pfigere Gedichten fpricht fich, trots ihrer vorherrichenden Reflexion, die gange edle Unruhe eines in dieser nuchternen Zeit unbefriedigten poetischen Gemuthes aus, bald flagend, bald gurnend, daß nichts Großes geschicht und daß boch die Welt auch nicht zu dem alten Frieden, zu der schonen Beruhigung fruberer Tage guruckfehrt, baß es feine Beit mehr ift fur Belben, aber auch feine fur Dichter, fur bie Beiterkeit ber Runft und fur bas Glud ber Liebe. Wie fehr unterscheidet fich diese stolze Resignation von den fläglichen, ja niederträchtigen Bersuchen junger Schwelger, in ber tiefften Gemeinheit bes Sinnengenuffes die mangelnde Befriedigung zu suchen, wie der ruffische Eklave im viehischen Branntweinrausch. Man wirft gern ben Moralischen, die sich gegen folch freches Treiben empbren, ein kaltes, unpoetisches Gemuth vor. Wohlan, hier habt ihr einen Jungling, tief empfänglich für alle Freuden des Lesbens, nachhängend mit inniger Liebe dem schonen Zauber poetischer Lust, und doch entschlossen, viel lieber sein Feuer in einer Felsenbrust zu verschließen, als es zu löschen im Sumpse des Gemeinen. Ein sehr edles Beispiel. Die Jugend ist nicht geschaffen sur Geduld, aber es sieht ihr schon, wenn sie dem männlichen Alter vorgreisend sich selbst bezwingt, so wie ihr umgekehrt nichts übler ansieht, als die anticipirte Erschlassung, Weichmäulichkeit und Scham-losigkeit faunischer Greise, wodurch sich die Antipoden zener edleren beutschen Jugend, die später zu schildernden neuen Gallomanen hervorgethan haben.

Als politischer Gelegenheitsdichter im Großen ist Ortlepp aufgetreten. Kein neues wichtiges Erzeigniß hat er vorübergehn lassen, ohne ihm eine Ode zu widmen, in deren vollen und wohlklingenden Tonen sich Begeisterung und durchgangig der warmste Paztriotismus ausspricht.

Eigenthunlich waren die Berfinche von henne und Klemm, auf die Berherrlichung des alten Germanenthums zurückzukommen, wie est schon der neue "Barde" Klopstok versucht hatte. Henne bearbeitete die Geschichte des Diviko und der altesten helvetischen Kämpfe in einem speciell patriotischen Interesse, mit Herbeiziehung der nordischen Mythologie und in einer originellen, dem schweizerischen Dialekt angepaßten Sprache. Dieser gutgemeinte Berssuch hatte jedoch zu wenig innere Nothwendigkeit, war zu willkührlich und einseitig ausgeführt, als daß er Glück hätte machen konnen. Alemm schilderte die alten Deutschen in Hexametern, was freilich auch unpassend ist, da der Hexameter einmal keine deutsche, vielweniger altdeutsche Form ist; allein Klemm hat vortressliche Tableaux geliesert und die Quellen mit viel Phantasse benußt.

In historischen Schauspielen und Romanen finden wir häusig patriotische und politische Ansklänge, aber auch nur Anklänge. Raupach bringt saft das ganze Mittelalter auf die Bühne, aber der Patriot kann sie ausehen, ohne warm zu werden. In den zahlreichen historischen Romanen empfinden sich unsre Dichter weit eher in den Patriotismus eines Italieners, Franzosen, Engländers, Polen hinein, als daß sie einen natürlichen für ihr eigenes Vaterland blieken ließen, oder sie legen alles Interesse in den Stand und in eine Provinz oder Stadt mit Uebergehung des allgemeinen deutschen Interesses, so daß ich diese poetische Gattung wie billig hier ausschließe.

Gar eigen verhalt fich der alte wackere Chrensfried Stober in Strafburg zu unserer patriotischen Poefie. Er hielt fich an Pfeffel, Jakobi, Bebel, beren

Freund er war, er schrieb elfässische Romanzen und zarte lyrische Gedichte in der deutschen Weise. Aber er war daneden ein enthusiastischer Anhänger des französsischen Staats, und widmete seinem Enthusiasmus für die französsische Freiheit viele deutsche Lieder, worin er Frankreich immer "mein Vaterland" nennt. Es ist eine Kleinigkeit, aber sie gereicht voch dem deutschen Nationalssolz zur tiesen Beschämung. Es sollte doch nicht senn, es sollte rein unmöglich senn, daß ein Deutscher die deutsche Poesse zu einem solzihen Mißbrauch des heiligen Namens "Vaterland" entweihen könnte. Daß es möglich ist, beschämt, besleidigt, erzürnt uns.

Ift euch in Elfaß euer beutsches Gemuth aufgesgangen, baß ihr in beutscher Junge frohlich mit uns singt, was für ein Wahusiun befällt euch, daß ihr euch im nächsten Augenblief wieder einbildet, ihr waret Franzosen. Ihr send ein alter schändlich von uns gerifiner Theil unseres Neiches. Euer Land, eure Felder und Weinberge, eure Städte und Odrfer sind eben so ganz deutsch, als sie von welscher Art drüben verschieden sind. Ihr alle redet deutsch, so weit eure grünen Berge zu sehen sind, die euch abgrenzen von den Welschen drüben. Euer Münster mahnt euch mit seinen heiligen Pyramiden an den ureignen Geist deutscher Kunst, welche die Welschen drüben blos zerzstören, nicht gründen, nicht einmal verstehen fonnten.

Eure Vergangenheit ift beutsch, eure Zukunft wird es wieder sen. Die Gegenwart wollen wir uns verzeis hen, aber nicht den Franzosen.

Den Uebergang zu den politischen Satyrisern bilden zwei ausgezeichnete Talente. G. A. Freiherr von Maltitz ist noch ganz voll von dem preußischen Zorne der Kriegsjahre, aber er wendet ihn gegen einen andern Gegenstand, gegen die Stagnation und Retardation der Zeit, und gibt ihm jenes eigenthum-liche sarkasiische Gewand, welches Zorn und Spott so gut verdindet. Obgleich aus einer alten Familie thut er doch nichts weniger als vornehm, seine sehr populäre Sprache fällt sogar zuweilen in den plebeischen Ausdruck. Seine launige Derbheit macht aber einen um so bessern Sindruck, als sich nirgends verkennen läßt, daß er es damit ehrlich meint, daß er wirklich in einem ernsten Eiser ist. Dieses Sisers Hauptthema ist:

Gefährlich ift es zu erwecken Den Deutschen aus ber Trunkenheit, Allein ber schrecklichste ber Schrecken Ift feine ftete Nüchternheit.

Conderbar ift es boch, daß man fo felten bes griffen hat, welch ungeheures Uebergewicht uns Deutschen gerade diese Rüchternheit, diese vis inertiae im Verlauf der Zeit über die leidenschaftlich aufgesregten Völker um uns her verschafft hat. Ver nichts

furchten sich die Franzosen mehr als vor dieser staunenswurdigen Nüchternheit, vor diesem auf die Dauer gearbeiteten Phlegma, das am Ende die Vetrunkenen alle beerben wird. — Maltitz, obgleich selber Preuße, ist nicht gut auf Verlin zu sprechen:

Mimm mich auf in beine Hallen,
Stolze, prächt'ge Königsftadt!
Reine beiner Schwestern hat
So, an Schönheit reich vor Allen,
Reich geschmückt der Künste Hand;
Aber, ach! bein Sand! bein Sand!

Lag mich bei bem Glanze weilen, Der in deinen Mauern wohnt; Bei ber Göttin, die ba thront Soch auf beines Thores Säulen, Niederschaut aufs mächt'ge Land, Ach! und auf ben-vielen Sand.

Aber, ha! welch' Prachtpalafte Reihen sich zur Straße bort? Die der großen Herren Ort Und der Tummelplaß der Feste; Doch auch hier weht, welch ein Graus! Staub und Sand von Haus zu Haus. —

Aber schau'! wie stolz und prächtig Sich ein Bau zum Himmel hebt. Tief in seinen Mauern lebt Der Finanzen Quelle machtig; Doch, v webe! armes Land! Ach! auch er, er fteht auf Sand. -

Mun, so nehmt mich auf, ihr Linden! Stolze Promenadenpracht. Dort, wo schatt'ge Kühlung lacht, Werd' ich endlich Athem finden. Aber ach! durchs graue Laub Weht auch hier des Sandes Staub.

Run dann fort, hinaus zum Thore! In dem naben Schattenhain Wird's doch endlich lieblich fepn, Grün dem Aug' und fill dem Ohre; Doch auch bier fliebt, — welch ein Land! Bom Paradeplas der Sand.

Run, fo fabre wohl auf immer, Sandumwehte, wind'ge Stadt! — Die, an wahrem — Reize matt, Streut mit falt = erborgtem Schimmer Rings burchs weite, durre Land, Ach! in Aller Augen Sand. —

Es ist ihm offenbar felber Sand in die Augen gefallen, daß er nicht mehr gesehen hat, was Berlin noch außer dem Sande besitzt. Ich verstehe darunter nicht die Hegelianer und auch nicht die Pietisten, nicht das Königsstädter Theater und auch nicht seine Poeten, nicht die Verliner Jahrbücher und auch nicht das Berliner Wochenblatt, nicht Raupach und auch

nicht Willibald Alexis, nicht die alte Mittwochsgesellsschaft und auch nicht die noch ältere Stallschreibers gasse, nicht das weiße Blut der Poeten und auch nicht das weiße Bier der Schneidergesellen, nicht die schlechten Witze und nicht die guten Gesinnungen; sondern das, was trotz alledem noch immer Berlin ist und bleibt, nämlich eine prächtige Stadt trotz des Sandes, ein Sitz der Gelehrsamkeit trotz der Schreibergesellen und ein Lager tapferer Männer trotz der Windbeutel.

Der Schweizer Frohlich, der auch in Uhlands einfacher Weise recht liebliche lyrische Gedichte gesschrieben hat, zeichnet sich doch besonders als Fabels dichter durch vortrefsliche politische Satyren aus, die freilich zunächst nur auf die Schweizer Wirren sich beziehen, doch aber, wie alles in der Politist, auch eine allgemeinere Auwendung zulassen. Disteli hat sehr hübsche Karikaturen dazu gezeichnet. Folgendes Zeitbild mag sie charakterisiren.

Anerkennung eigner Rechte Gaben einft bie Wohlgebornen Auch ben Schafen, ben geschornen. Und es mablten bie Erhörten, Daß er fraftig fie verfechte, Einen von ben hochgeöhrten.

Diefer an ben hof gefommen, Burbe freundlich aufgenommen,

Und die Hunde, die Minister, Saben höflich ibn berochen, Selbst der Leu hat mit Geflüster Etwas zu dem Mann gesprochen. Und er fand ein berriich Leben, Denn es ward ihm Korn gegeben, Drum er denn auch "Ja" fagte, Bu dem Allem, was man tagte.

Aus der alten Zeit der französischen Nevolution waren noch Männer übrig, die damals jugendlich enthussamirt, auch später ihre Hinneigung zu den französischen Freiheitsbegriffen nicht verläugneten und sich namentlich ein Geschäft daraus machten, theils den langweiligen, schleppenden Gang aller Geschäfte in Deutschland, theils die romantischen Schwärmereien und den Unverstand derer zu verspotten, die das Uebel nur ärger machten, indem sie es nach mittels alterlichen Vorstellungen oder nach vagen Theorien der Philosophie ohne alle Lebenspraxis zu verbessern trachteten.

Schon mitten in der Verwirrung der Nevolutionsjahre während der traurigen Katastrophe von Rastadt schrieb ein pseudonymer Momus sehr gute Satyren "die privatisirenden Fürsten," "die privatissirenden Fürstinnen" und mehrere andere. Lachend malte er die beweinenswürdige Zerrüttung des Reichs. Aber warum hätte er auch nicht lachen sollen? Die, welche das unendliche Elend des Baterlandes verschuldet, waren doch noch lächerlicher, als verabschenungswerth. Man mußte lachen, wenn biefe Reichsbanke unter den beperuckten und behaarbeutelten Reprafentanten der weiland großen deutschen Da= tion murbe zusammenbrachen, wie die kleinen geift= lichen und weltlichen Souverane zu Dugenden die Landstraße suchten und auf der eiligen Flucht Rronen und Scepter und Bischofsmuten fallen ließen, wie Talleprand die beutschen Landschaften und Städte versteigerte und beutsche Pringessinnen und Reiches grafinnen mit ihrer Person bezahlten, um ausgelacht zu werden, in ihrer Naivetat noch einmal zu bezahlen und wieder ausgelacht zu werden. Ja fie verdienten bas hollische Gelächter, bas die Sanskulotten über fie aufschlugen.

Die Leiden des deutschen Bolfes aber waren zu groß, als daß man lange hatte lachen konnen. Napoleon that uns ein Weh und eine Schmach an, die zu sühnen, einst noch Ströme von Blut durch das schöne Frankreich rinnen werden, denn noch ist nichts gesühnt, noch trägt das Münster zu Straßburg die französische Kokarde. Unste Leiden waren so drückend, daß man nicht mehr lachen konnte. Der Rheinbund hatte in seiner schändlichen Eristenz doch wenigstens noch einen letzten Rest von Ehrgefühl. Er mordete die Brüder, aber er beschimpste sie nicht. Die Satyren

gegen Preußen rührten von Preußen felbst her. Massenbach, Colln, Julius von Boß waren Preußen. In Suden schrieb nur Zschoffe im Sold Napoleons, und Hebel war in seinem Schatzkästlein gemein und frivol genug, über die tapfern Tyroler zu spotten. Doch ich will nicht tiefer in das Kapitel der Schande eindringen.

Lakaien, feile Schriftsteller taugen nicht zur politischen Satyre, diese ist lediglich Sache der Opposition. Sie kamen daher auch in Deutschland erst wieder auf, als der Druck fremder Tyrannei und der Jammer des Krieges überstanden waren, als im tiesen Frieden neue Parteien sich bildeten.

Zwei Geschäftsmänner, die dem Entwicklungsgange der Zeit ruhig zugesehen, und immer mit
scharfem Ange beobachtet hatten, erlaubten sich zuerst
wieder zu spotten, Jasson in Frankfurt am Main
und der treffliche Geschichtschreiber Lang in Anspach.
Tener schrieb "Welt und Zeit," dieser die "Hammelburger Reise," beides höchst witzige, die Lügen, Täuschungen, Schwächen und Dummheiten der Gegenwart schonungsloß geißelnde Schriften. Während
Andere, Z. B. Görres, noch zurnten, lachten sie schon.
Sie hatten weniger gehofft, darum fanden sie sich meniger getäuscht und weniger zum Aerger, als zum
Spott ausgelegt. Sie trugen viel dazu bei, der seit

ber Wartburgfeper aufbrausenden Jugend einen Bugel anzulegen. Dehr als alle Bundesmaßregeln wirfte ber Spott des Frankfurter Advokaten und des Sams melburger Reifenden, die Jugend gur Befinnung gu bringen. Dieg hatte aber zur Folge, bag bie Dppofition, die bisher ultradeutsch und romantisch gewesen war, jetzt einen nuchternen, modernen und frangofis fchen Bufdnitt befam. Der Born eines Gorres fam aus der Mode, der Wis eines Jaffon in die Mode. Die Traume vom Reich, von der großen Politik verschwanden, und es begann ber fleine Rrieg gegen Die lokalen Gebrechen. Im Born war noch mehr Butrauen gewesen, der Bitz vergiftete es ganglich. Der Born hatte nur allgemeine Forderungen gestellt, ber Bitz ging ine Detail, und ba er von geschäftefundis gen Mannern fam, fo brachte er bem Publifum uns merflich einen bieber unerhorten Gefchmack an bem Detail ber Staategeschafte bei. Bas feinem noch fo enthufiastischen Theoretifer gelungen mare, gelang ben witigen Leuten. Mit Scherzen und Lachen lehr= ten fie Die langeweile einer folden Befchaftigung uberwinden. Gie find baber auch Schriftsteller von hifto: rifcher Wichtigkeit. Der Schluffel zu ber großen Beranderung im beutschen Liberalismus zwischen 1815 und 1830 ift in ihren Banden ju finden.

Much Friedrich mit feinen kleinen witigen

Schriften gehort hieher, obgleich er bamit lange nicht fo scharf in die Zeit einschnitt, als die genannten.

Seybold, der chemalige Herausgeber der Neckarsteitung, eine der geistreichsten publicistischen Federn, hat auch komische und historische Romane geschrieben. Sein "Patriot" ist eine vortreffliche Satyre auf die demagogischen Umtriebe und ihre Mystissicationen 2c. Sein "Raspar Hauser" ein erschütterndes Gemälde, das alle seine Farben aus der Wirklichkeit entlehnt hat und weitaus das beste, was je über diesen polistischen Kindermord geschrieben wurde.

Da der politische Spott gegen die Reactionen und Retardationen in Deutschland gerichtet war, fo begann in denselben allmählich immer mehr das Leb ber Staaten einzufließen, Die etwas weiter borwarts geschritten waren. Da man fich aber um Franfreich immer mehr als um England befummerte, fo murbe Dieses Lob bald vorzugsweise den Franzosen gezollt und ce waren noch nicht zehn Jahre feit ber Schlacht bei Leipzig vorüber gegangen, als die Gallomanie fcon wieder hereinbrach. Gines folgte aus dem anbern. Der Patriotismus wurde betrogen, er gurnte; man strafte ihn, er wurde lacherlich, er spottete über fich felbst, er suchte fich felbst zu vergeffen, und verwandelte sich wieder wie vor dieser Rur in Liebe und Rachmachung bes Fremben. Der Gine bachte nur noch ubi bene, ibi patria, tandelte in Paris

berum, machte alle Parifer Moden, Bige, Marrheiten und Laster mit, und war glucklich, wenn man ihn für einen echten Frangosen hielt, mas freilich nur feis nen dummen Landsleuten paffiren fonnte. Der Undere fluchte einer Nation, die sich nicht selber als folde zu erkennen und zu benehmen weiß, glaubte nur noch an eine allgemeine Menschheit und sab in Franfreich die Borfechter fur bas Beil berfelben, hoffte bon Frankreichs Waffen auch fur die "Menschen in Deutschland" allein das Beil, und wurde Baterlands: verrather aus Patriotismus. Der Dritte, phyfifch und geistig angestedt von dem Uebel, welches man das frangbfifche beißt, fuchte auch alle feine Lands: leute bamit wenigstens geiftig zu inficiren, und warmte, damit der neuen Gallomanie nichts fehle, was die alte hatte, zu guter lett auch noch ellen alten Ge= fant wieder auf, der je uber den Rhein heruberge= quollen, tie Sofenlofigkeit, die Guter : und Deiber gemeinschaft, die Abschaffung Gottes zc.

Dieser bedeutungsvollen neuen Gallomanie muffen wir ein besonderes Kapitel aufsparen, da sie die jungste unserer literarischen Moden ist. Es genügt, hier geszeigt zu haben, wie der unterdrückte Patriotismus allmählig bis zu dem Punkte kam, wo er in dieses Extrem seines Gegentheils umschlug.

Die Callot: Soffmann'iche Schule.

Bu den originellsten und sonderbarsten Erscheis nungen unserer neuen Literatur gehört die Borliebe für das Damonische, Grauenhafte, Wahnsinnige. Sehr verschiedene Ursachen haben zusammengewirkt, ihr troß ihrer Abnormität im aufgeklärtesten Zeitalter eine so große Bedeutung zu geben, daß sie bei uns noch immer neben andern Nichtungen der Poesie sich behauptet, und in Frankreich sogar zur herrschenden Mode erhoben ist.

Die romantische Neaction gegen die Modernität mußte natürlicherweise auch zum Aberglauben zurücksführen, mit dem Göthe freilich nur lokettirte, den aber Tieck schon ernst nahm. Bon der Poesse der Volksfagen, der Legenden ist dieser Aberglaube unzerstrennlich, ja oft beruht die Poesse hauptsächlich nur in ihm.

Eine zweite außere Veranlassung war der Magnetismus, der wirklich als ein neues Wunder in die Welt trat, und der durch ihn wieder erweckte Geis sterglauben.

Dies wurde jedoch noch nicht die große Theils nahme, die man dieser Abnormität zuwandte, erklästen, wenn nicht in der Zeit selbst, in der Stimmung der Gemuther, eine innere Sympathie für den finsstern Dämonismus vorhanden gewesen ware.

Gerade je nuchterner und aufgeflarter bie Menichen geworden waren, um fo empfänglicher wurden fie fur die albernften Schreckbilder. Unterbruckter Glauben racht fich allemal burch Aberglauben, eine burch den Verstand unterdrückte Phantasie burch Phantome. Im Raum findet man den Aberglauben ta am ausgebildetsten, wo die Datur am armften ift, im Morden und in den Buften bes Gubens. In ber Zeit findet man ihn alsbann in seiner bochften Bluthe, wenn das Bolf noch zu wenig oder wenn es schon zu viel Verstand hat. In Rom rif er erft mit der Ueberbildung ein, und murde burch ein Uebermaß von Philosophie hervorgerufen. Co viele Sophisten, so viele heren und Zauberer. Es war naturlich. Mur der Glauben an eine ewige Liebe und Die burch fie erhaltene Sarmonie ber Welt fchutzt vor ber Furcht. Wird dieser Glaube gesiort, so fommt neben dem Stolz und der hoffahrt der Philosophie. bie fich des Großten anmaßt, nothwendig eine lappi= sche Kinderfurcht zum Vorschein, die vor dem Kleinften erschrickt. Den Gott ber Erde macht ein Espenlaub erbeben. Der mit jedem Menschen geborne Glauben an den einen und guten Beift racht fich, wenn er unterdruckt oder geirrt wird, durch den Glauben an viele und bofe Geifter. Wer im Gangen ber Welt nicht mehr ein Wunder ficht, fondern den Ginn bafur durch den nuchternsten, nur das Interesse berech nenden Verstand absumpft, den mussen kleine einzelne Wunder necken und erschrecken. Wer aber das Unbefriedigende des Nationalismus, der trivialen Aufsklärung und profaischen Nühlichkeit erkannt hat, eine Leere in sich und ein tieseres poetisches Bedürsuiß fühlt, der wird gerade um des Contrastes, um der Neuheit willen, alles begierig ergreisen, was ihm das geheimnisvolle Land des Aberglaubens bietet.

Bei Hoffmann sieht man aber, daß nur ein am höchsten, ja bis zur Verzweiflung gesteigerter Eckel an der Modernität und ihrer unpoetischen Nüchterneheit den Dichter gleichsam aus einer vernünftigen und hösslichen Gesellschaft bei hellen Lichtern und Thee plötzlich hinaus in die Nacht und in sieberhasten Wahnstinn unter die Heren, Gespenster und Teusel sortriß. Jean Pauls Schoppe litt an derselben Verzweissung, wagte aber noch nicht den kühnen Sprung ins Geisterreich, und selbst sein Wahnstun war nur ein humoristischer. Aber von diesem Standpunkt Jean Pauls war nur noch ein Schritt bis zu dem Hossemans.

Es femmt noch etwas hinzu, und nicht das unwichtigste, ein geheimer Zug zur Graufamfeit, der sich in das neunzehnte Jahrhundert eingeschlichen hat, während das achtzehnte eher zu sentimentalen Schonungen und Begnadigungen und Berschnungen geneigt war und eine humane Großmuth wenn nicht

immer bewies, doch immer als Modesache affectirte. Die letten Generationen find wieder viel wilder. Das Thier im Menschen hat Blut geleckt in ber frangofifchen Revolution, und feitdem geluftet ibn beimlich nad) dem verbotenen Genug. Man will feine Familiengeschichten mehr auf dem Theater seben, feine rubrenden Gruppen, sondern blutige Granel, haarstraubende Verbrechen; man will sich weiden am Jammer und an Benkerqualen. In Frankreich ift biefe Graufamteit mehr materiell, in Deutschland mehr geistig. In Paris bringt man ben Benfer wirklich auf Die Buhne und lagt ihn mit fo taufchender Achulichfeit Ropfe abschlagen, daß das Blut umberspritt. Aber in Deutschland ift man vielleicht noch graufamer, indem man die Martern ber Seele, alle Leidenoffationen des Mahnsinns, die Seelengefangenschaft und ben Seelenmord burch Magnetismus, burch Beganberung, burch Bundniffe mit bem Catan ac. aus: malt. Die frangofische Grausamkeit ift rober, die unfere feiner, aber eben defhalb noch peinlicher.

Wie kommt aber unsere feingebildete Zeit zu eis ner folchen Reigung? Ift es Folge der Ueberbildung, des abgestumpften Geschmacks, der neue Reitzmittel sucht, eines ausgeschmeckten Gaumens, der nur noch durch spanischen Pfeffer einigermaßen pikirt werden kann? Gleichen wir den Romern, die sich in ihrer Eultur endlich zu gleicher Zeit so verfeinerten und verwilderten, daß sie bei den weichligsten und uppigsten Mahlen und Gelagen blutige Techtspiele, schaus berhafte Würgereien unter Thieren 2c. haben mußten? Oder ist diese Grausamkeit weniger altlich als jugendlich, ist es vielleicht der Fiebertraum eines vollsblutigen Jünglings, den der Müßiggang drückt, den es nach Thaten drängt?

Ich furchte, diese Tendenz wird den kommenden Geschlechtern noch webe thun. Sie bezeichnet offenbar, von allem Undern abgesehen, einen Ruckschritt ber Menschen, denn fie verbindet fich mit der Rohbeit, mit dem Thiere im Menschen; wahrend die frubere humanitat und fentimentale Milbe dem hochsten Seelenadel und bem Engel im Menschen diente. Durch bie Milde edler Geiffer im achtzehnten Jahrhundert wurden felbst die Massen veredelt, und so mancher Bug von Großmuth und ichoner Gefinnung in ben Revolutionen und Kriegen hatte nur dort seine Quelle. Wenn aber im neunzehnten Sahrhundert felbst edle Geifter verwildern, was foll man da funftig bom Pobel erwarten? Man wird es erst spater inne werden, daß es eine schlechte Schule mar, in ber man die Menschen an den Anblick bes Grausamen gewöhnte.

Je früher zurud, um so unschuldiger und zahmer war auch noch die poetische Wundersucht. Wir unsterscheiben zwei besondre Gattungen dieser aberglaus

bigen Poesie, die eine, die darauf ausgeht, zu borniren, die andere, welche schrecken und entsetzen will.
Beide kommen aber darin überein, daß sie Unsinn
für Sinn ausgeben, und dem albernsten Aberglauben
frohnen. Beide schildern uns wunderbare Begebenheiten, bewirft durch unbekannte, dunkle Wundermächte, die mit den Menschen ein willkührliches
Spiel treiben. In der ersten Gattung erscheinen
diese dunkeln Mächte als mystische, geheime Elubbs
von überirdischen, zaubermächtigen Besen und hier
spielen die Menschen oder Helben die Rolle von
Schülern, die geprüft werden. In der zweiten Gattung sind die dunkeln Mächte das Schieksal oder gar
der Teusel, und hier sind die Menschen Opfer, deren
Qualen den poetischen Effekt bewirken sollen.

Die erste Gattung war die frühere. Sie ging aus dem Freimaurerwesen und aus der Wundersucht hervor, die in der letzten Halfte des vorigen Jahrshunderts in geheimen Gesellschaften Mysterien aller Art suchten. Die Neugier hielt das Unmögliche für möglich, und die naive Dummdreistigseit wollte sich auf dem bequemften Wege der Meisterschaft in der Weischeit bemächtigen, indem sie sich zum Mitglied eines Bundes im Verborgenen aufnehmen ließ. Endslich trieb die Eitelkeit großer Kinder in den wirkslichen Gesellschaften oder durch Vorspiegelung dersels ben ihr mussiges Spiel. Wie hatte die Literatur

einem Treiben fremd bleiben follen, bas in ber wirklichen Welt so viel Sensation machte? wie batte besonders die poetische Literatur ein so ergiebiges Thema nicht behandeln sollen, da die Bundersucht einen so poetischen Unftrich hatte? Die Scenen, die Gaffner. Philadelphia, Wollner, die Freimaurer, Rosenkreuger und Illuminaten in der Wirklichkeit aufführten, fpicgelten fich in zahllosen Geschichten von Gespenftern. Bauberern und muftischen Gesellschaften. Gelbit ausgezeichnete Dichter ließen etwas von diesem Bunderwesen in ihren Werken anklingen, halb ernsthaft, halb ironisch, so Gothe im Wilhelm Meister und Groß= fophta, Schiller im Geifterfeber, Jean Paul im Titan. Jenem Unwesen huldigte auch eine ber berühm= teften beutschen Opern, Mogart's Zauberflote, und fie mirkte nicht wenig auf die Liebhaberei des Publifume an bergleichen Unfinn. Unter ben Romanschreibern zeichnete fich in dieser Gattung vor allen Bulpins ans, beffen Rinaldini ben gangen Apparat mustischer Gesellschaften und überraschender Zauberfluckchen enthielt, und ein wahres Bolksbuch wurde. Den bochsten Gipfel aber dieser Poeffe erreichte Werner, der sie zur tragischen Wurde zu erheben bemuht war.

Werner suchte diese Erhebung und Veredlung badurch zu bewerkstelligen, daß er die Zaubermächte oder mystischen Gesellschaften, von denen die Leitung

und Prüfung der Uneingeweihten abhängen follte, geradezu in Delegirte Gottes verwandelte, und das ganze Wunderwesen unter die religiösen Ideen der Vorschung und Prädestination brachte. Dieser Mann besaß poetisches und noch mehr leidenschaftliches Feuer, aber vielleicht ein zu trockenes Gehirn, denn wer mag läugnen, daß es ihm ein wenig angebrannt war. Rettung suchend vor der im Innern ihn verzehren, den Gluth warf er sich in jenes Meer von Gnade, wo dergleichen arme Sünder gewöhnlich den irdischen Menschen ablegen, um den himmlischen anzuziehen. In seiner tiesen Zerknirschung galt dem Dichter jetzt der Wahlspruch der Frommen:

Sigene Gerechtigfeit Ift vor Gott ein icheuflich Rleib!

in seiner ganzen Harte. Er erkannte, daß eigene That und Tugend eitel sen, daß der Mensch willens los und blind den Schluß des Verhängnisses vollzziehe, daß er zu allem seinem Thun und Leiden präsdestinirt sen. Alle seine Gedichte verkündigen diese Lehre. Seine Helden werden am Gängelbande des Verhängnisses in das helle Reich von "Azur und Licht," oder in das dunkle von "Nacht und Gluth" geführt. Sine mystische Gesellschaft übernimmt die irdische Leitung, und man kann darin ein Analogon der hierarchischen Tribunale nicht verkennen. Jene Sohne des Thals, jene mystischen Alten bilden bald

eine heilige Fehme, bald unter einem allerheiligsten Meltesten ein Inquisitionsgericht, und dieser Alte vom Thal und Berge kann wie der Großinquisitor in Schillers Don Carlos von dem Helden der Tragodie jedesmal sagen:

Sein Leben

Liegt angefangen und beschloffen in ber Santa Casa beiligen Registern.

Die Helben sind von Geburt an zu dem bestimmt, was sie thun oder leiden mussen. Die einen sind Sonntagsfinder, geborne Engel, die nach einigen Theaterpossen, nachdem sie wie Tamino durchs Feuer und Wasser gegangen sind, wohlbehalten in den ihnen längst bestimmten Himmel einziehn. Das Schickssal spielt eine Zeitlang Versteden mit ihnen, hier wird dem Auserwählten das geheimnisvolle Thal, dort die mystische Geliebte verborgen, und zuletzt wird ihnen die Vinde von den Augen genommen. Der Schüler wird ein Eingeweihter und der Geliebte sindet seine andere Hälfte; wären die beiden Leute auch noch so weit von einander entsernt, das Schickssal bringt sie zusammen, und sollten sich "der Nordspol zum Südpol bengen" mussen.

Da den Helden auf diese Weise alle Freiheit genommen ist, so kann auch diese Art von Poesse niemals zur tragischen Würde sich erheben, wie große Muhe Werner sich auch deßfalls gegeben hat. Inbeß mangelt es seinen Gebichten nicht an religibsem Tiefsinn und an einer gewissen Gluth der Andacht, besonders in den lyrischen Stellen, die ihnen außers halb der Buhne einen Werth verleihen. Auch hat er fast immer nur die Lichtseite jenes Fatalismus aufzgefaßt, sein einziges vollkommnes Nachtstück war der vierundzwanzigste Februar. In den letzten Jahren ist jene erste Gattung der fatalistischen Poesse mit dem ganzen Apparat von mystischen Gesellschaften und menschenbeglückenden Zauberbunden im Berzborgenen beinah verschollen. Man lacht nur noch darüber.

Desto wichtiger ist die zweite Gattung geworden, welche denselben Fatalismus aber von der Nachtseite auffast. Hier sind die schwarzen damonischen Mächte die geheimen Maschinisten des Wunderbaren, und man hat sie bald mehr in christlichem Sinn als den Teusel, den Versucher und Verderber, bald mehr im antiken Sinn als die Nemesis oder als die Hekate und die Furien dargestellt, und zwar wieder bald in Romanen und Novellen, bald in Tragddien. Dort war Hoffmann, hier ist Mullner der Chorsührer.

Mullner bilbete nach dem Vorgang Werner's bie Schickfalstragobie zu jener furchtbaren Karifatur aus, in welcher fie lange auf allen Buhnen herumpolterte. Werner's Februar gab den erften Austoß, Mullner's Schuld erreichte den Gipfel

und andere haben dann diese Manier in der Breite weiter um sich greifen lassen. Sie reiht sich unmitztelbar an die schon geschilderte Manier Werner's an, nur daß sie das Schicksal immer ein seindseliges, räzchendes, zersibrendes seyn läßt. Es wird aber nöthig seyn, diese neue Schicksalstragodie von der alten zu unterscheiden.

In der antiken Tragodie mar bas Schickfal, bas eiserne, unerbittliche, wahrhaft erhaben, furchtbar und schon, murdig der Idee, die mir vom unerforsch= lichen Berhängniß haben follen. Es ftand als ewige Nothwendigkeit der himmelfturmenden Freiheit entgegen, und das Maaß seiner Erhabenheit lag in ber Rraft und Burde des Belden. Je freier, großer, gottlicher der Beld, desto machtiger, tiefer, beiliger die Gewalt, die ihn stille stehn hieß. Kampf des Belben gegen bas Schickfal mar bie Grundidee bes Trauerspiels und bas Schicksal, bas freilich an fich unuberwindlich und ewig fich gleich bleibt, mußte burch die Starke bes Widerstandes und durch ben Werth feines Opfers eine relative Große erhalten, die einzige, die ihm in der Poesse zukommt. Im freien Willen, in der Kraft und im innern Werthe bes helben lag also bas Rriterium ber Tragodie. Je großer und wurdiger ber Seld, besto gewaltiger das Schickfal, besto erhabener der Rampf, besto edler bie Dichtung. Der helb in seinem Widerstande war

ber Maaßstab bes ganzen Gedichts. So hat auch Schiller bas Trauerspiel aufgefaßt, und es bei ben Deutschen zu einer Lieblingsbichtung gemacht. Was ist aber baraus geworden, als frankliche Originaliztätssucht und moralische Impotenz sich auf Schillers Lorbeern weich zu betten gedachten?

Die Belden der neuen Schickfalstragodie find willenlos, ohne Werth, ohne Wurde. Gie find von Geburt an in ber Gewalt ber bunkeln Dacht. Sie begehn ihre schauderhaften Unthaten nicht aus freiem Willen, sondern aus Borberbestimmung. Ein Bluch treibt fie, von einer Uhnfrau ihnen angeboren, oder angehert von einer Zigennerin, und ihre Gunde, wie ihre Strafe ift burch die Sterne felbst mit einer unabwendbaren Stunde ihres Lebens ungertrennlich verbunden. Der arme Cunder muß freveln, weil beute gerade der 24ste oder 29fte Februar ift. Nicht aus Luft, nicht aus eigenem Willen fundigt er; ift eine Luft in ihm, fo ift fie ihm eben nur angehert, angeflucht. Ja ber Teufel nimmt fich nicht einmal die Muhe, ihn zu werführen, er muß ja fundigen, wenn die Mitternachtglocke schlägt, und ber Dolch ist der Uhrzeiger, und das Berg, das er durchbohren foll, ift die verhängnisvolle Zahl; der Zeiger ruckt und bas Schreckliche geschieht. Die Ansicht ber Berenprozesse wird geistreich, wenn man sie mit diefer fatalistischen Ansicht vergleicht. Dort hat doch der Mensch noch eine freie Bahl, und die dunkle Macht muß sich um ihn bewerben. Es gibt einen heldenmuthigen Rampf, wie ber Sintrams gegen feine Gefährten, oder ein ehrliches Pactum, wie zwischen Kauft und Mephistophel. Hier aber hat der Beld weder eine Wahl, noch einen Genuff babei, und die bunkle Macht felbst hat nicht bas Bergnugen, ben ftarfen Geift im Menfchen, feine Beldenfraft ober feine Beisheit zu bekampfen, und nicht den Triumph eines Sieges, sondern nur ein geiftloses Spiel mit Puppen. Dem Teufel felbst mußte diefes Spiel, wobei er nichts zu verführen, nichts zu überliften, keine beilige Rraft zu entweihen, keinen Engel fallen zu machen, fondern nur an langst gelieferten Subjeften das Henkeramt zu vollziehen hatte, fehr langweilig vorkommen.

Das Schickfal felbst erscheint demzusolge hier eben so verändert als der Held. Wie der Held seine urssprüngliche Bedeutung verloren hat, so auch das Schickfal. Es ist nicht mehr die heilige Nothwendigsteit, die blinde Naturgewalt, die ewige Schranke des allzu kühnen Helden, sondern es ist eine spielende Willkühr geworden. Es ist nicht mehr erhaben, weil es keinen Widerstand mehr sindet, sondern kleinlich, weil es nur mit Puppen spielt. Da es selbst aber allein handelt, und zwar nach einem willkührlichen

Plan, ben es in irgend einem Fluch ausfaet, bet Seld aber nicht mehr handelt, sondern sich passiv verhalt und mit fich machen läßt, was bas Schickfal will, so ist eigentlich bas Schicksal felbst ber Deld geworden. Wir intereffiren uns nur noch fur die Thaten des Schickfals, fur beffen Schlaue, liftige, grausame Doffen, die es mit dem Menschen spielt. Der Dichter muß daher den Effekt seiner Tragbbie nicht durch den Charafter bes Belben, fondern burch ben Charafter bes Schickfals zu bewirken fuchen. Der Effekt, der nicht mehr in der Burde des Selden gu erreichen ift, muß in bem funftlichen Plan, in ber Conderbarfeit und Grausamkeit des Edicksals erreicht werben. Das Schicksal hat nichts mehr zu thun, als wie die Rage mit ber gefangenen Maus gu fpielen, und ihr gulett ben Sang gu geben. Dies muß nun, wenn es gefällig fenn foll, auf eine recht umständliche und moglichst grausame Weise geschehen. Je tuckischer sie mit ihr spielt, je langer sie dem armen Mauschen die todtliche Tate verbirgt, je funftlicher die Sprunge angelegt find, bis endlich die Ungludliche den salto mortale in den aufgesperrten Rachen macht, besto mehr macht bas gange Spiel Effeft. Die Dichter wetteifern daher nicht, den tragischen Selden größer und wurdiger zu behandeln, sondern nur die Binrichtung deffelben funftlicher und marter voller zu verlangern.

Sie mahlen baher auch ihre Selben nicht aus bem Plutarch, sondern aus den Eriminalgeschichten, bie man dem Burger = und Bauersmann gur Bar= nung in die Ralender fett. Dolch, Gift, Gelbft= mord und Blutschande sind gleichsam bas tägliche Brod diefer helden und die Dichter find nur verlegen, wie fie es graflich genug machen follen, tamit das Schicksalspiel noch einigen Reiz der Renheit gewinne. Schade nur, daß das Gebiet des tragischen Schickfals da beginnt, wo das der Criminaljustig aufhort. Die Juftig greife bem Dichter, ber Dichter ber Juftig nicht ins Sandwerk. Wenn jener gemeine Berbrecher abthut, so ift es eben so schlimm, als wenn diese nach der Aesthetik statt nach dem corpus juris richten wollte. Freilich, wem bas Schaffot ein Theater ift, ber macht auch gern aus dem Theater ein Schaffot.

So unwurdig, ja schändlich diese Entweihung der tragischen Muse ist, so haben die Urheber dersselben doch eines großen Beisalls sich erfreut, theils, weil das Publikum immer noch roh und blutdurstig genug ist, um sich an jenen Schlächtereien zu weisden, theils, weil die beliebtesten Stücke darunter wirklich mit schönen Bersen, Sentenzen, Phrasen und Sentiments ausgestattet sind. Aber der Mißsbrauch der poetischen Form kann nie entschuldigt wersden, und gerade je schöner die Formen sind, desto

abscheulicher ist es, einen so unwurdigen Inhalt bas mit aufzuputzen. Wie sehr diese Dichter sich bemüshen, das Gemeinste im erhabensten Pathos vorzustragen, die nichtswürdigsten Verbrecher oder bloße Schicksalspuppen in Bravours Monologen zu echten Helden zu stempeln, so schlägt doch das. Gemeine immer durch alle Phrasen hindurch, und man kann darauf nur anwenden, was Platon einmal sagt: "Wir dürsen uns nicht überreden lassen, noch leiden, daß ein Gott so furchtbare und gottlose Dinge versübt habe, wie lügenhafte Dichter jetzt von ihm sagen. Vielmehr müssen wir die Dichter dazu anhalten, daß sie entweder nicht diese Handlungen von den Helden erzählen, oder daß sie dieselben nicht für Sohne der Götter ausgeben."

Noch eins finde ich an dieser Gattung von Schicksfalstragodien bemerkenswerth. Sie sind unnaturlich, gekunstelt, forcirt von ihrer Entstehung an. Sie gehn nicht aus einem Drange des Gemuths hervor, sond dern aus einer Verechnung des Verstandes, der etwas Neues, Außerordentliches erzwingen will. Es ist dem Dichter um Effekt, um ephemeren Ruhm, um Mecensentenlod zu thun. Daher die merkwürdige Ersscheinung der Selbstrecension schon im Stuck. Die Helden restektiren auf dem Theater selbst in wohlgessetzen Versen über ihre tragische Vedeutsamkeit und Originalität. Dies ging bei Müllner bis zur Uns

ausstehlichkeit, ba sich bie gange hoffahrt bes Rritisters auch in seinen Trauerspielen spreizte.

Er fand gleichwohl viele Rachahmer. Buerft Grillparger, beffen "Abufrau," die als Beift fpuct, bis ihre Schuld durch den Untergang ihres Namens gebußt ift, wie in der Tendeng, fo in den spanischen Trochaen gang mullnerisch war, und baffelbe Gluck auf der deutschen Buhne machte, wie "die Schulb" Mullners. Doch hat Grillparger diefe abgeschmackte Manier wieder verlaffen, um fich dem hiftorifchen Trauerspiel, ber Tendenz und der Berkart Schillers zuzuwenden. Auch Souwald ahmte Mullner nach, vieler andern nicht zu gebenken, obgleich ich sie vor neun bis zehn Jahren, ba sie noch Mode waren, in meinem Literaturblatt ausführlicher rezensirt habe. Jetzt ift biefer Unfinn Gott fen Dank ichon wieder aus der Mode. Gine der lacherlichsten Schicksals: tragodien war aber ber "Bierzehnender" von Mortl, wo das Schickfal feine Schlage allemal dadurch ans fundigte, daß der Jager einen vierzehnendigen Sirsch schoß.

Diel bedeutender, als die Schule, welche Merner und Mullner stifteten, ist die, an deren Spitze Hoffs mann steht, den man zum Unterschied auch Callots Hoffmann nennt, weil seine Grotesken an die Mas nier des phantastischen Malers Callot zu erinnern schienen. Diese Schule hat sich hauptsächlich in Frankreich ausgebreitet.

Hoffmann spielt nicht blos, wie Werner und Mullner, mit den Effekten und berechnet sie gleiche sam mathematisch. Es ist etwas in seiner Natur, das uns zwingt, anzunehmen, er habe die Sache sehr ernst genommen, die Furcht des Geisterreichs sen wirklich über ihn gekommen und irgend einmal habe ihm die Hand eines Damons die glühende Stirne berührt. Seine Empfindungen kommen aus einer Tiefe, seine Traumbilder aus einer Nacht, wie sie kein müßiges Spiel, keine Jagd nach Effecten zum Hintergrunde hat. Hier spricht sich eine echte Krankheit, ein wahrer Schmerz, eine nicht blos vorgespiegelte Verzweislung der Zeit aus. Es ist zu viel Licht in unserer Zeit, darum werden die Schatten auf der andern Seite schwärzer.

Hoffmann war nicht ganz ohne Worganger. Bestrachten wir diese hochst interessanten Dichter vorerst. He inrich von Kleist führte aus der katholischen Romantik herüber in die moderne Magie. Sein somsnambules "Käthchen von Heilbronn" und sein mondssächtiger "Prinz von Homburg" sind wunderbare Mitstelschöpfungen zwischen der edelsten Einfalt und Treusherzigkeit der mittelalterlichen Vorzeit und dem seinsten Raffinement der Modernität. Bon unnachahmlicher Lieblichkeit, so ausgemalt, so durchsichtig klar wie

von homer oder Shakespeare, verbergen diese Diche tungen doch unter ihren Blumen eine Schlange ber Modernitat, die uns heimlich grauen und es uns begreiflich macht, warum der fo liebenswurdige Dich= ter ein Gelbstmorder murde. Wer die geheimnisvolle Macht ber Sympathie erfennt, gerreißt zugleich ihr unfichtbares Band. Dier ift Erkenntniß schon Berzweiflung und Tod. Dieß ift der Schlener der Ifis, ben Niemand luften foll. Bon Klangen einer andern Welt gelockt zum Throne des unendlich schönsten Wefens, zur Umarmung des Lieblichsten, wozu uns jemals die geheimste Sehnfucht jog, überfallt und plotslich ein Ungeheueres, das von jenem Lieblichsten un= gertrennlich ift, wie die Drachen von der vergauberten Pringessin. Mit einem Wort, wer sich zu tief in Die Gußigkeit der Sympathie hineindenkt, den uberfallen die Antipathicen mit zermalmender Uebermacht. Wer zu tief über das Rathfel der Liebe nachdenkt, fann den Sag in der Welt nicht mehr aushalten und muß fterben.

Wie in Heinrich von Kleist der suße Schmerz des Hinsterbens, so ist in Adalbert von Chasmisso der kecke Humor der Berzweislung offenbart. Dort ist die Abhängigkeit des Menschen von einem Uebermenschlichen von der rührenden, hier von der komischen Seite gefaßt. Wie kam aber Chamisso der Weltumsegler, der wie ein Indier im tiesen Fries

ben ber lieblichsten Pflanzenwelt auf ber schonften und vielleicht einzigen Dase im Berliner Sandmeer les bende Naturfreund zu einer Poeffe des wilden Bahnfinns? Ift es ber Gegenfat, ber ben fanfteften Das turen bas Talent gewährt, Schreckliches zu bichten, so wie umgekehrt die tollste Lustigkeit des Romikers häufig aus einer tief melancholischen Seele fommt? Und ift und in dem ruhelofen Wanderer, der auf Siebenmeilenstiefeln burch die Belt nach feinem eigenen Schatten jagt, vom Dichter nur mit tiefer Beisbeit das Bild der heutigen Zeit gezeichnet? Ift der Dichter nur bas flare Meer, bas und um fo fchoner ben Sturm ber Debel und Wolfen wiederspiegelt, je ruhiger es felber ift? Ich glaube fo, ohne den liebenswurdigen Dichter naber zu fennen. "Deter Schlebmiel" ift fein großtes und vortrefflichstes Werk, eines der klassischesten Werke der Romantik überhaupt, unvergestlich fur jeden, der es einmal las, und schon beffwegen fur die Ewigkeit geschrieben. Aber auch in seinen kleineren Gedichten erkennen wir überall den tiefsinnigen Dichter, der in der Thorheit der Menfchen, woruber Undere nur lachen, das geheime Webe fieht und beflagt, aber auch am Schrecklichften wieber, mas Andern die haare stranben macht, die Seite berausfindet, die uns unwillführlich lachen macht und und die wunderbarfte aller Empfindungen deutlich macht, daß wir namlich felbst leidend über das Leis ben lachen konnen, und in unferm eigensten Mittels punkt zugleich über uns felbst stehen.

Bei Soffmann erscheint die Sentimentalität Kleists und der humor Chamissos in Gins ver-Schmolzen. Er murde das Haupt der neuen damonis Schen Schule, und ber poetische Pluto, ber bas finftere Reich im weitesten Umfang beherrschte. Der wurde er nicht vielmehr von ihm beherrscht? Es ift Die Poefie der Kurcht, die allen seinen Werken ein fo eigenthumliches Geprage gibt. Darum war auch ber Geborfinn, ber mit dem Ginn ber Furcht fo nabe verwandt ift, bei ihm in fo hohem Grade entwickelt. Darum fand fein Dhr überall die geheimniftvollen Tone ber Natur, wie der Runft, die unfer Innerftes in ein fußes Bangen oder in einen Schrecken, wie von Beifternahe oder wie vom Donner des jungften Gerichtes versetzen. Darum flieg er sogar bis in Die Rinderphantasie binab, um sich poetisch noch einmal an der Kinderfurcht zu weiden. Und doch kann man ihn keiner übertriebenen Weichlichkeit oder weibischen Unmannhaftigkeit beschuldigen, denn seine Sauptwerke beschäftigen sich mit einem Schmerz, mit einer Berzweiflung, mit einer Ruhnheit und Angst der Gedanfen, mit einer Fiebergluth, deren nur der Mann, nicht das Weib fabig ift. Es ift Krankheit, Ueberspannung, Wahnsinn, boch immer noch mannlich.

Bom Teufel herab bis zur fragzenhaften Rinder:

puppe, vom Migton bes Lebens, ber bie Geele ger: reift, bis jum Difton in der Mufif, der nur bas Dhr gerreifft, mar bas unermefliche Reich bes Saglichen, Widrigen, Berlettenden um ihn versammelt, und feine Schilberungen wechselten bamit ab, biefe qualenden Begenftande und die Qualen, die fie einer Schonen Seele bereiten, mit unnachahmlicher Lebhafs tigfeit und Bahrheit zu schildern. Er felbft ift jener mabufinnige Mufifus Arcieler, der mit feinem garten Sinn fur die reinften und heiligsten Tone burch die Miglaute, die ihm überall ichadenfroh wie aus ber Solle entgegenklingen, zur Berzweiflung gebracht wird. Aber er bemahrte biefen garten Sinn nicht blos in ber Mufif. In allen Lebensfreisen findet er jene, ber mufifalischen Diffonang entsprechende haflichen, feind= feligen Fraggen und bamonischen Machte, Die gerabe bie edelften Seelen am meiften auf die Kolter fpannen.

Sehen wir, was die Franzosen aus ihm gemacht haben, so tritt das Schone in ihm erst recht ins Licht. Sie nämlich erschöpfen sich in Erfindungen des Widsrigen, um sich eine grausame Wollust zu bereiten, und vergessen, was hoffmann nie vergaß, die Schonsheit der Seele inmitten dieser Widrigkeiten. Sie ahmen seine Frazzen, seine Mißtone nach, aber nicht das Schone, nicht den Wohllaut, dessen Contrast sie sind. Sie sassen nicht den Lossmann höchstens den Maler, aber nicht den Tonkunstler auf, und doch ift hoffs

manns innerstes Wesen die Musik, und nie sehlt seinen höllischen Frazzen das Gebet des heiligen Antopnius, nie dem Herensabbat die Osterglocke, nie dem Soncert der Teusel der reine durchdringende Ton, mit dem die jungfräuliche Seele eines zerrissenen unschätzbaren Justrumentes Abschied nimmt. Es ist wahr, er hat uns die Seele nur in ihrer Zerreisung gemalt, aber diese Seele war immer schön, trug immer den Himmel in ihrer Harmonie.

Hoffmann theilt mit Jean Paul die zarte Berletzbarkeit. Ich mochte sie nicht zur Regel erhoben wissen unter den Männern. Doch würden wir in Barbarei gerathen, wenn nicht ihr Vorhandensenn immer von Zeit zu Zeit durch die Dichter beurkundet würde. Der Stahl ist nicht blos hart, er ist auch sprode und ein Hauch kann ihn verletzen. In tausend Männern erprobt sich die Härte; soll nicht in Einem sich jene Empfindlichkeit der Politur erproben?

Wir haben weibische, furchtsame Manner genug gehabt. Ihre Verzweiflung hat sich oft genug auf eine sehr kleinliche Art kund gegeben. Ich meine, in Hoffmanns Poesie hat sie einen rein ästhetischen Charakter angenommen. Die Nachwelt wird sagen, daß ber Mißton, der durch unsre Zeit geht, von keinem Dichter so poetisch ausgesaßt wurde, als von Hoffmann, und vielleicht beruht der poetische Zauber gerade darin, daß er nicht, wie so viele andere Dichs

ter, eine politische Ausschung der Dissonnanz suchte und an die Zukunft appellirte, sondern die Illusion einer schwarzüberschatteten Phantasie, eines Traumes ohne Erwachen sesschielt. Die Blumen, die in der Nacht blühen, sind schwer, wenn man an die nicht denkt, die bei Tage blühen. Hoffmann las nie eine Zeitung, und hatte eine Aversion davor, wie der Albino vor dem Licht. Dieß war seine Welt nicht. Aus demselben Grunde aber sollten die politischen Dichter der französsischen Komantik ihn nicht nachahmen wollen. Bei Tage ist jede Eule nur lächerlich und der Mond, der die magische Nacht beherrscht, erbleicht bei des Hahnes Rus.

Weit naturlicher ist die Beziehung dieser Nachtsfeite des Lebens auf die Theologie und Naturkunde. Dier ist Justinus Kerner der Vermittler, der liebenswurdige Prophet von Weinsperg, dessen freundsliches Haus unter üppig rankenden Reben an der altberühmten Burg "Weibertreue" in schrankenloser Gastsfreundschaft den Todten wie den Lebendigen offen sieht. Seine frühere Verbindung mit den Romantistern in Heidelberg und seine spätere Wirksamkeit als magnetissirender Arzt, die ihn mit der berühmten Sesherin von Prevorst" und mit der Geisterwelt in Verzbindung brachte, haben seinen literarischen Werken den Stempel seltner Eigenthümlichkeit ausgedrückt. Als Dichter ist er wohl zunächst Uhland verwandt in der

fraftigen und herzlichen Einfachheit ber echten Lyrik, aber auf das wunderbarfte contrastirt mit diesen uns mittelbaren Aeußerungen des reinsten und edelsten Gefühle, seine in den "Reiseschatten" in unerschöpfslich bunter Bilderfülle und tollster Keckheit spielende Phantasie, und beides contrastirt wieder mit der fromsmen, ja theologischen Haltung des Dichters im Hinsblick auf das Jenseits, dessen Pforten er ausgethan glaubt.

Der Damonismus kam auch auf die Buhne. Ausser Webers berühmtem Freischützen wurden "Bamppyre," "Somnambule," "Marmorbräute" 2c. beliebte Opernsujets. Nicht minder nahmen sich die Romane und Novellen der Sache an und eine Zeitlang gab es wohl kein neues poetisches Taschenbuch, in dem nicht eine magnetische oder Geistergeschichte gestanden hätte. Am thätigsten war in diesem Genre Kruse, der daneben auch viele Kriminalgeschichten bearbeitete, und dessen Schriften, weil er in der Regel nur Fälle aus der Wirklichkeit bearbeitete, psychologischen Werth haben.

16.

Die Bermifdung aller Befchmäde.

Die beutsche Dichtkunft hatte die Gallomanie, Grafomanie, Anglomanie burchgemacht, sich in die

Mufion bes Mittelalters verfenkt, seit herber auch die Geschichten, Sagen und Formen bes Drients und ber entlegensten Bolfer in sich aufgenommen, und Gothe hatte praktisch bewiesen, daß der Deutsche im Stande sen, zugleich die mannigfaltigsten und fremdsartigsten Manieren mit Virtuosität zu beherrschen.

Nach solchen Vorgängen war es naturlich, daß Viele in dieser Vielseitigkeit sich gesielen. Man wollte sein Talent auf mehr als eine Probe stellen, wie Gothe; oder man bediente sich des Vortheils, bei einer so reichen Auswahl von Manieren, sich bald die mindest schwerste, bald auch der Originalität wegen die schwerste auszusuchen.

Fast noch mehr aber als die Mannigfaltigkeit fremder Nationalitäten, übte die Mannigfaltigkeit der einheimischen Meister auf die Masse der nachsolgenden Dichter ihren mächtigen Einfluß. Derselbe Dichter ahmte in derselben Liedersammlung nicht nur Griechen, Franzosen, Engländer, Spanier, altdeutsche Minnesanger, Perser, Inder und Chinesen, sondern auch Göthe, Schiller, Tieck, Matthisson 2c. nach.

Die Gothe der Altmeister und das unerreichbare Borbild dieser Schule der Schulen war, so gaben ihr die Bruder Schlegel das Gesetz und den Namen, und Solger wurde ihr Philosoph. Sie führten namlich alle jene Geschmäcke auf die Einheit des Kunstich onen zuruck, das als der goldene Faden

burch die Kunsigeschichte lauft, und an das sich uns gezwungen alles Poetische aller Zeiten und Wolfer anreihen ließ. Daher ihre Bergötterung Göthes, das her ihre eigenen Versuche im Griechischen, Spanischen, Altdeutschen, Indischen ze., daher ihre Lehre vom afthetischen Polytheismus, der, wie zu den Zeiten Hadrians der religiose, alle Götter aller Bolsfer adoptirte.

Wer mochte leugnen, daß fich hierin ein echt beutscher Charafterzug, die universelle Sumanitat, bas Gemeingefühl fur alles, was die gange Menschbeit angeht, offenbart, ein Ginn und ein Talent, bas andere Bolfer in fo hohem Grade nicht besitzen. Doch ift man im Enthusiasmus, ich mochte fagen im Beißhunger des Ginfammelns und Benießens, der poetischen Welteroberung zu weit gegangen und hat fich ben Magen überladen. Die beutsche Gigenthumlichfeit ift unter ber Last fremder Eigenthumlichkeiten gu fehr erdruckt worden. Man hat bas Maaß, die Grenze nicht gefunden. Ich habe biefelbe im Gingang biefes Werfes zu bezeichnen versucht, indem ich zwischen Empfangen und Wiedergeben, Ueberfeten und Nachahmen unterschied. Wenn wir allerdings alles Fremde fennen lernen und bas Schone barin lieben und davon so viel in uns aufnehmen sollen, als wir konnen, so folgt boch daraus noch nicht, daß wir auch alles Fremde fflavisch nachabmen, unsere eigene

Eigenthumlichkeit darüber vergeffen oder verfälschen, ja das fremde Original selbst durch die kummerliche Nachahmung verfälschen sollen. Dies ist aber oft genug geschehen und geschieht noch alle Tage.

Diefelbe Schlegeliche Schule erhob auch b.n Götheschen Grundsatz, daß es lediglich auf die außere Form ankomme, zum Gesetz. Nur die höchste Poslitur eines Gedichts sollte das Ziel der Dichter seine. Dazu gehörte die Gewandheit in fremden Versmaaßen, die musikalische Koketterie in der Aufslöfung von Sprachschwierigkeiten ze., eine bis zur Aengstlichkeit korrekte Prosa, und eine Eleganz der Feder, die bei Varnhagen von Ense buchstäblich zur Kalligraphie wurde.

Die dritte und am meisten charakteristische Eigenthumlichkeit dieser eleganten Schule ist ihre Bornehmthuerei. Gothe hatte viele Freunde, ja man darf sagen ein Bolk, bevor er einen Hofftaat hatte. Erst die Bruder Schlegel bildeten ihm eine Antischambre, um sich selbst als die Kammerherren vom übrigen Bolk zu unterscheiden, und sie trugen die poetischen Himmelschluffel mit vielem Austand auf der hintern Seite. Sie fanden bald Nachahmer. Das Bedurfniß, servil zu sepn, hat sich von jeher mit dem Bedurfniß, vornehm zu thun, vereinigt. Ganz sich Gothe hinzugeben, aus jedem seiner Winde einen Orakelspruch, ein Wort Gottes herauszuriechen,

und mit der Albernheit noch zu prahlen und arisios fratisch herabzulächeln auf die Prosanen, die keine so seine Nase haben, das war nur im literarischen Gebiet eine Wiederholung dessen, was man hunderts mal im politischen Gebiet gesehen hat. Bedienten, die sich elegant kleiden und unendlich wichtig, klug und vornehm thun.

Unter den Dichtern ift Ernft Schulze ber etgentliche Reprafentant diefer Gattung. Reiner hat fo fehr alle Gefdmacke burdeinander geruhrt, feiner fo glatte und elegante Berfe gemacht, feiner fo bornehm überfein geduftelt. Seine "Cecilie" ift ein Ragout aus allen Schonheiten homers, Offians, ber Dibelungen, ber nordischen Sagen, des Taffo, Arioft, ber Drientalen ze. zusammengenommen, ein Spiritus, von allen epischen Dichtern ber Welt abgezogen. Seine "verzauberte Rofe" ift bas non plus ultra von Cuflichkeit, blumigen Redensarten und fofetten Wohllauten, eine vornehme poetische Planderei ohne Inhalt, benn biefer ift nur eine triviale Allegorie. Diefe Bergartelung und Ueberfeinerung, dies Berfchweben und Berduften, bas ichon Rean Paul den Dibilismus genannt bat, endet wirklich in Nichts, und gum Gluck besto eber, je mehr ce sich felber übertreibt. Man fann baber biefe gange Manier, die burch Ernft Schulze vorzüglich charakterifirt wird, die gallopirende Schwindsucht ber Poesie nennen, und sie ift noch eine

Menzels Literatur. 1V.

ihrer glücklichsten Krankheiten, weil sie nicht lange banert. Auch scheint sie sich nur beswegen mit so vielem Blumengeruch zu umringen, um den eigenen Leichengeruch zu übertäuben.

Graf Platen vermied ben Mischmasch der Manieren, bildete jede einzeln nach ihrer Gigenthumlich= feit aus, beging aber ben Fehler, fich in zu vielen berfelben zu versuchen. Bald romantischer Lufispiels bichter in der Manier Chakespeares, Gozzis, Tiecks; bald antikisirend in der treuesten Nachbildung des Ariffophanes; bald orientaliffrend in vortrefflichen Shafelen wußte Graf Platen überall ben rechten Zon zu treffen und zeichnete fich burch eine feltene Meisterschaft des Berses aus; allein es waren eben Rachbildungen, der Inhalt feiner Gedichte ergriff nicht, und erschien um so ungenugender, je ausgebil-Deter ihre Form mar. In der Gothe Schlegelichen Schule aufgewachsen, fonnte er fein ganges Leben lang weder den Irrthum, in dem er fich befand, noch Die Ungunft bes Publikums begreifen. Er ging im Unmuth nach Italien, wollte nicht eher wieder kommen, als bis man ihn fur ben großten Dichter nach Gothe allgemein im Vaterlande anerkennen wurde, fundigte Werke an, die alles in Erstaunen feten folls ten, die aber nicht erschienen, und ftarb auf frember Erde. Ceine vorzüglichsten Nachahmer find Ro: pisch, der ihn an Wohlflang zu erreichen suchte,

und Herrmann von Herrmannsthal, ber fehr fcone Chafelen bichtete.

Bu ben Seltsamkeiten biefes Mannes gehort, baß er in einen so beftigen poetischen Rampf mit Immermann gerieth, einem Dichter, ber unter allen andern beutschen Dichtern ihm gerade am abnlichften ift, zu berfelben Schule gehort, an demfelben grrthum und an demfelben gefranften Stolze leibet. Immermanns Berfe find nicht fo flassisch forrect, als die Matens, aber er ist in noch mehr Manieren herums geschweift, überall unbefriedigend und felbst unbefriedigt. Aus der Romantif ging er bald zu Schillere tragiichem Ernft, bald zu Beines Frivolitat über, und lagt boch überall ein Gefühl des Unglaubens im Lefer gurud. Man glaubt weder an jenen Ernft, noch an biefen Graß; man glaubt nur, ber Dichter quale fich mit bem einen, wie mit bem andern ab, ohne mit gangem Bergen babei zu fenn. Er macht ben Eindruck eines vielseitigen Talents, bas ohne alle Begeisterung thatig ift und nur ben Sehler begeht, fich begeiftert zu ftellen ober über ben Mangel an Begeisterung zu flagen.

Wilhelm Müller sprang von lustigen Wans der und Müllerliedern zu philhellenischen Heldenlies dern und dann zu Novellen in Tiecks und Hoffs manns Manier über. Waiblinger ging von einem Noman, der ein Mittelding war zwischen Gothes Werther und Wielands Agathon zu neugriechischen Helbengedichten in Byrons Manier und endlich zu moralischen Mährchen und Novellen in Tiecks Masnier; Eduard Arnd ging vom romantischen Schauspiel zu biblischen Dichtungen über. Stieglitz suchte alle orientalischen Weisen zumal nachzunhmen. Aehnliche Uebergänge und Versuche in den verschiesdensten Manieren kommen noch bei unzähligen junsgen, minder bedeutenden Dichtern vor.

Dahin gehören auch die vielsachen Bersuche, romantische Stoffe in antiken Herametern zu behandeln. Hierin steht der Fürst Primas von Ungarn, LadisLaw Pyrcker, mit seiner "Tunisias" und "Audolph von Habsburg," so wie Lindenhan mit dem "geretteten Malta" voran wegen der Meisterschaft, mit welcher sie den Bers behandeln. Auch Kannegießers "Tartaris oder das befreite Schlessen" hat gar viele homerische Schönheiten. Conz und Gries haben sich mehr durch Uebersetzungen als durch eigene Gedichte ausgezeichnet. Der erste war dem Antiken wie dem Nitterlichen zugethan, der letztere legte sich vorzüglich auf das Italienische und Spanische.

Anch Falk war ein Rester heterogener Bildungen. Alles, Antikes, Romantisches, Modernes, spielte in seinem Ropf durch einander, und er suchte es in den zwanglosesten humoristischen Formen zu verbinden; aber er sah frühe genug das Thörichte eines solchen

Beginnens ein und wandte fich von dem allzu bunten Farbenbilde zum einfach reinen Lichte. Gin Bater ber Waisen starb er mit dem wohlverdienten Ruhm patriarchalischer Frommiakeit. Man kennt die Unetbote von dem Argt, der seinem an troftlosem Trub; finn leidenden Patienten rieth, den berühmten Komis fer auf dem Theater zu feben, aber von dem Aranken gur Antwort befam: ach, der berühmte Komifer bin ich ja selbst! Die wilde Lust ift bem Gram nahe verwandt; daß aber auch die Extreme bes poetischen Reichthums und der driftlichen Armuth, des Satyrifere und bee Dietiften in einander überspringen fonuen, bat uns Kalf bewiesen, Kalf, ber aus einem Cfarron ein Abbee de l'Epec wurde. - Die lettere Rolle scheint ihm übrigens bei weitem naturlicher gewesen zu fenn, als die erfte, benn er war als Catprifer nicht originell. Sein Bis flatterte unftat umber und streifte die Gegenstande nur, ohne fie mit feinem Stachel tief zu verwunden. Er hatte feines: wegs die Scharfe eines Nabelais, Swift, Borne, noch die gluckliche laune eines Tieck und Jean Paul. Bieles erscheint in feinen Saturen gemacht, erfunftelt, nachgeahmt, felbst in der Form. Er fonnte damit fein Glud machen. — Als er seinen verfehlten und feinen wahren Beruf erkannte, Die fatyrische Feber fur immer wegwarf und in Weimar bas unter feis nem Ramen fo berühmt gewordene Erzichungsinstitut

verwahrloster Kinder gründete, gab er ein feltenes Beispiel der Entsagung und des wahren Muthes. Jede Sitelkeit des Schriststellers von sich abstreisend, kehrte er aus der Scheinwelt in die wirkliche, von der öden Phantasierei zur Natur zurück, und widmete sich mit persönlicher Auspeferung einem schweren und strengen Beruf. Die Lächerlichkeiten der Bornehmen sich selbst überlassend, ging er fortan nur darauf aus, das Slend und die Laster der Geringsten im Bolk zu mildern und im Keime zu ersticken. Noch nie hat ein Satyriker von den Dornen so edle Tranden geslesen.

Die meisten Nachahmungen und Vermischungen verschiedener Manieren kamen in der dramatischen Literatur auf. Schillers Jambus, Schillers Bohls laut, Schillers ganze Phraseologie und Declamation herrschten darin beinahe ausschließlich vor; doch neigte man sich bald zu der größern Freiheit und dem kerkern Humor Shakespeares, bald zu der vornehmeren Steisigkeit und Abgemessenheit Göthes, und einigemal auch zu Calderons Manier und Versart hin. Die Prosa, in welcher Lessing, Göthe und Schiller noch so ausgezeichnete Trauerspiele schrieden, blieb von der tragischen Bühne wie durch Uebereinstimmung versbannt. Natürlich. Zur Prosa gehören eigene Gesdanken. In Versen kann man bekannte Weisen bes guemer fortleyern. Daher nun jene Schaar von Tras

gifern, die Jahr aus, Jahr ein am Rothurn fortichuftern und und in jeder Meffe mit ein paar Dutzend funfaktigten, reinlich in Samben geschriebenen Trauerfvielen beschenken. Ich bin weit entfernt, diesen Mittelmäßigen ihr fleines Talent absprechen zu wollen, aber eben das macht sie bedauernswurdig, daß sie weder etwas gang Schlechtes noch etwas gang Gutes leiften, daß fie in unintereffanter Salbheit weder eine rechte Liebe, noch einen rechten Sog im Lefer erwecken. Das Talent ber Mittelmäßigen befdyrantt fich auf ein bloges Geschick in ber Form, im Etyl, in den Versen, und ich gestehe, daß ich es nicht hoch auschlage, benn es ift in ber That nicht schwer, in dem taufendmal befahrnen Jambengleife des deut= schen Thespiskarrens fortzufahren. 2Bas den Mittelmaßigen aber abgeht, ift Erfindungsfraft, Phantafie, tiefe Empfindung, warme lebendige Darftellung und bor Allem Geift. Ohne alle Driginglitat bringen fie uns immer wieder das taufendmal abgeleverte Thema bom fuhnaufftrebenden Selden, der gefturgt wird, und bom jungen Liebespaar, das fterben muß. Die Belben, wie die Liebenden sprechen immer fort in den namlichen Phrasen. Raum schwimmt einmal ein neues ober großartiges Bild, oder ein Gedanke auf bem naffen Jambenmeer wie ein paar fparfame Kettaugen auf einer Waffersuppe berum.

Der Mangel an Erfindung wird burch Empfin-

bung ersett, aber biefe ift in ber Regel ubel anges bracht. Die Tranerspiele werden gleichsam eingetaucht in Empfindsamkeit. Alle Personen, selbft der obligate Bofewicht überfließen von garten Sentimens. Den gang richtigen Grundfatz, baf auch ber arafte Cunter noch immer Mensch bleibe, haben unfre Pocten dabin übersett, daß auch ber arafte Gunder noch immer fentimental und edel bleibe. Da muthet, martert, meuchelmordet, da fliehlt, betrugt und lugt feiner, er fen denn ein gartfublender fußer Schmarmer. Wie Mullnere Derindur, ber ben Freund von hinten ber erichießt, ift auch Raupachs ruffischer Kurft, ber ben eignen Bruder gum Bedienten macht, und Raupachs Abdallah, der seine Mundel bestiehlt, ein fentimentaler Edmatter. Aber auch die Tugendhaften sprechen blos von ihrer Tugend, und diese ift fast immer nur unnaturliche Pruderie, fraggenhafte Entjagungewonne, Roketterie mit fich felbft und fententibse Altklugbeit, die wie ein Buch fpricht, aber nicht wie ein Mensch.

Der heilige Arifioteles, ber Kirchenvater ber Trasgodie, fagt, fie foll Mitleid und Furcht erwecken. Was aber erwecken eure Tragodien, die ihr ewig nur Gothe Schillersche Jambenphrasen ablevert? Wen bemitleidet man anders, als euch felbst, und vor was fürchtet man sich, außer bavor, daß ihr noch mehr bergleichen Zeug schreibt. Ihr trachtet nach Effet,

ohne Zweifel, aber ihr macht bennoch nur gabnen. Das fommt baber, weil ihr uns vorempfindet. weil ihr nicht und, fondern euch felbst ruhrt, weil ihr die Personen in euren Studen schon so viel empfinden lagt, daß fur das Publikum nichte übrig bleibt. Lacht wie die Solle, und wir werden weinen, aber wenn ihr felber weint, lachen wir euch aus. Macht zum Entsetzlichsten eine ruhige Miene, und bie Saare werden uns zu Berge fieben, aber wenn fie euch zu Berge sieben, wenn wir nicht felbst erschrecken, sondern nur feben, wie ihr erschreckt, so bleiben wir gang gleichgultig figen. Mit einem Wort, ihr albernen Dichter, behandelt une, das Publifum, wie man die Weiber behandeln muß, und wir werben uns auf einmal ungeheuer fur euch intereffiren, ihr werdet Wunder thun. Nur nicht geziert, nur nicht eitel, nur nicht empfindfam - fend berb natur lich, breift, und ihr werdet über eure Progreffen erstannen. Ich sehe euch lächeln. Ihr glaubt euch schon im Roben versucht zu haben. D nicht boch, ihr bloben Schäfer. Eure Bofewichter waren schlecht genug, menn ibr ce nur uber das Berg bringen konntet, fiegang ohne Edelmuth und Sentimentalitat zu malen. Aber bas ift euch wohlgezogenen Kindern pur uns mbalich. Der Edelmuth flebt euch an ben Fingern; wenn ihr ben obligaten Gunder auch noch fo gart anfaßt, um feine fostbare Boebeit nicht zu beschädis

gen, gleich fliegt ihm eure Liebenswurdigkeit an und er flimmert von schwarmerischen Redensarten. Ihr bachtet aufangs in eurer Unschuld, ihr wolltet uns, wie Aristoteles es verlangt, erschrecken, aber nun es anders wird, troffet ihr euch. Schrecken, benft ihr. wird er wohl nun nicht mehr, der Bosewicht, aber er wird gefallen, und ift das nicht viel mehr werth? Seltsam, seltsam, bag uns ber Bbsewicht unter ber Sand zu einem fo lieben Jungen geworden ift, aber was schadet co? Beweist co nicht, daß Alles lie: benswurdig werden muß, was wir machen, und wird, wenn ber Bofewicht weniger Schrecken einfloßt, ber Dichter nicht um so edler erscheinen? D nicht wahr, wer einen gang schlechten Bofewicht Dichten konnte, ber mußte felbst fein gutes Berg haben. Dein, fomm her, du lieber Bosewicht, da will ich dir noch ein paar freundliche Unstriche geben, so, nun habe ich mich boch beiner nicht zu schämen. -

Die Geschmacksmengerei ist in der That schon so weit gediehen, daß man durch dasselbe Mittel ruhten, gefallen und Schrecken, ja Entsetzen einstlößen will. Daher überall auf der Bühne junge schone Weiber, die sich wahnsinnig gebarden oder gräßliche Laster üben, und umgekehrt abscheuliche Bösewichter, die in Gefühlen und schonen Redensarten suß hinsschmelzen muffen.

Da indest die Tragifer fuhlen, daß weder ber

Wohlklang ber Verse, noch die Sentimentalität etwas Großes aus ihren Puppen machen kann, so suchen sie den Effekt hauptsächlich in der Häufung schrecklischer Situationen oder im Prunk des Costums und der Deceration.

Es halt unendlich schwer, den Tranerspielbichtern begreiflich zu machen, daß der Theatereffekt weit ofter burch Maag erzielt wird, als burch Uebermaaß; baß ein Ungluck mehr ruhrt, als wenn brei Unglucke mit einander wetteifern, uns ju rubren; daß ein Berwundeter uns mehr Mitleiden einfloßt, als ein ganges Lagareth; daß eine Thrane mehr werth ift, als eine Aluth von Thranen; ein Wort mehr werth, als ein Schwall von Berfen; ein verbigner Schmerz ergreifender, als ein lautbiullender, und eine befcheidne Buruckhaltung echter Muhrung viel schoner, als eine Ifland Robebuesche Familiengruppe, worin bas gange Saus bis auf Sund und Rate fich umarmt. Immerbin aber ift es ein Bluck, daß die Trauerspieldichter mit allen ihren übertriebenen Glangeffetten boch nicht im Stande find, ben mahren tragifchen Effett abgu-Wie oft sie das Erhabene und Schreckliche nußen. übertreiben, das mahre Erhabene, bas mahre Schreckliche bleibt erhaben, bleibt schrecklich. Man ficht dies fcon beutlich in unfern Theatern. Die gräßlichsten Schicksalestucke fommen aus ber Mode oder finden nur menige und falte Buschauer, mahrend weit einfachere, aber achte Trauerspiele ber guten alten Zeit, wie Emilia Galotti mit immer neuer Theilnahme gesehen werden. Um des Himmelswillen, welche lange, schon gereimte und phrasentoll' und volle Mosnologe wurden unsere modernen Romantiker der guten Emilia aufgeburdet haben, und was wurden unsere Ruhrspielbichter den Tellheim haben seufzen und deklamiren lassen, den armen Tellheim, der so wenig spricht, und immer den Arm in der Schlinge trägt.

Coffume und Doforationen follen ebenfalls ben Effett erfeten, ben die abgedroschenen Charaftere und Redensarten nicht mehr hervorbringen. Bon Chake: Speare fagt man, feine Stude bedurfen feiner Deforation, um bennoch aufs innigste zu ruhren, zu ergreifen. Bei unsern Tragedien findet fast ichon bas Umgekehrte Statt. Es bedarf faum bes Stude, bie Deforation und die Coffume find allein icon alles. Daber find die hiftorifden Tranerspiele, bie man zum Theil den hiftorischen Romanen nach: bildet, in neuerer Zeit fo beliebt. Die tragische Buhne wird zur Maskerade und es kommt mehr auf die Leiftungen eines Intendanten an, der als Enthufiaft fur die Garderobe durch die Welt reift, um überall Coffume und Prospekte nach der Ratur aufzunehmen und fie bann auf ber Buhne aufs treueste wiedergibt, oder eines Untiquars, der aus alten Rupferstichen und Handze'chnungen die Echtheit eines mittelalterlichen Costums erweist, und auf die Leiftungen bes Theaterschneibers, als auf die des Dichters.

Seit Schiller bat kein tragischer Bubnendichter fo viel Glud im Publifum gemacht, als Raupach, und feit Rotebue bat keiner fo viele Stucke ge-Schrieben. Er liefert jest in jedem Jahre beinah ein Dutend. Obustreitig zeichnet ibn eine große Bubnenkenntniß, eine leichte Behandlung bes Scenischen, eine feine Berechnung ber Effette aus; aber um ben lettern zu erproben, ift er auch jeden Augenblick bereit, die poetische Wahrheit und Wurde aufzuopfern. Sein Rebler ift, bag er nur Effettstude fchreibt und boch immer Charafterstücke schreiben will. Seine Lustspiele find beffer, als feine Trauerspiele, weil die Komik jene Effektsucht viel beffer verträgt. Doch bringt er auch bier burch zu viele Mittel eine fleinere Wirfung bervor, als er bei mehr Defonomie bervorbringen murbe. Sein Streben, zu frappiren, ift überall zu fichtbar. Es ift eine fast beleidigende Abfichtlichkeit in allen seinen Werken und nirgends blickt eine Naivetat bes Genies, eine jener gottlichen Rachläffigfeiten beraus, ohne bie uns feine Dichtung erquicklich ift, weil ein Kunstwerk burchaus wie ein Naturwerk aussehen muß, wenn ce une recht ergreis fen soll.

Ueberdies entlehnt er feine Effette und es ift uns

mbalich, bei ihm, wie bei andern großen Tragifern. einen Kern von Driginalität festzuhalten. Im Trauerwiel wechselt er mit der feierlichen Deflamation Schillers, mit der humoristischen Bilderfulle Chakespeares, mit ber falten Vornehmigfeit Gothes, mit ber hinreißenden Innigkeit und Dringlichkeit Calde rons ab, doch fuhlt man, daß diefe Sprache nur die mattere Nachahmung bekannter Priginale ift, und dies Wefühl wird peinigend, wenn bisweilen fogar wortlich Phrasen aus berühmten Dichtern bei ihm wiederkehren, oder wenn er einen bobern Ton affettirend, als er ihm naturlich ift, in Galimathias und albernen Schwulft ober auch plotlich aus bem boben Ton in den gemeinen fallt. In feinen Lufispielen wechselt er gang auf dieselbe Weise mit der Nach= abmung ber verichiedenften Driginale ab, unter benen ber begneme und leichtfertige Rotebne und sogar die Wiener Poffe neben Goldonis Reinheit und Chafeivegres ichweren Wigen und überfunftelten Metaphern wieder zu erkennen find, was benn freilich eine febr beterogene Mifchung gibt.

Leider theilt er mit Mullner die oben schon gerugte Sucht, das Laster und die Gemeinheit zu sentimentalisiren, wie vorzüglich sein niederträchtiger Abdallah beweist, das Gegenbild Shyloks, die ausgesprochenste Antipoesie. Shylok, von Natur ein gemeiner habsuchtiger Jude, wird durch die echt tragische Leidenschaft bes Nationalhaffes veredelt und opfert die niedere Begierde des Geldes einem hohern Triebe auf. Abdallah gerade umgekehrt wird als ein von Natur wurdiger Mann geschildert, und erniedrigt fich erst selbst, indem er sich von der Begierde des Geldes überwinden laft. Go führt uns denn Raupach aus der reinen Sohe tragischer Leidenschaften in die Sphare der Robebue-Iflandischen Raffendiebstähle, Spieltische und verschamten Bettelei binein, in die Sphare ber gemeinften Bemeinheit, wo alles fich um ben Mammon breht. Diese Sphare gebort, wie alles Gemeine, dem Lufispiel an, nicht dem Trauersviel, benn ihre Leidenschaften entbehren jedes Adels. Daber hat auch noch nie und nirgends ein großer Dichter folde Niederträchtigkeit in's Tranerspiel eingeführt, und Shatespeare hat an Shylot bewiesen, wie gerade ber Mammon und feine gange Bezauberung entweichen muffe, wo die tragische Leidenschaft und Wurde Aber in Gemeinheit bis über die Ohren ersoffen, wissen weder unfre Dichter, noch ein großer Theil des Theater Dublifums nur zu unterscheiden, was gemein ift, und was ce nicht ift.

Wahrscheinlich fühlte Raupach, daß er nicht gemacht sen, poetische Charaktere zu erfinden, er wandte sich also zu den historischen und stellte uns die Hohenstauffen, Cromwell ze. dar. Dies war vernünftig und diese Stücke sind wirklich seine besten. Er halt sich fo viel als möglich an die Geschichte und führt seinem Publikum Personen und Scenen vorüber, die jedenfalls der Erinnerung werth sind. Auch auf die Politik wagt er zuweilen anzuspielen, doch, wie mich dunkt, nicht mit Glück. Sein Witz ist deßfalls zu zahm und zu gesucht, und seine loyalen Tiraden sind kalte Studien. Nur "Issor und Olga" ist ein Trauerspiel, das für unfre flavischen Nachbarn wohl Bedeutung hat, ein erschütterndes Gemälde der Leibseigenschaft, das noch tieser ergreisen würde, wenn es nicht in seiner Charakteristik Unwahrscheinlichkeiten, unnöthige Effekte und eine oft überkünstelte Sprache hätte.

Schon vor Raupach schrieb Alingemann eine Menge meift historische Jamben-Tragbbien in der Schillerschen Phraseologie, die sich aber weder durch Begeisterung, noch durch Schmuck auszeichneten, und jest schon vergessen sind.

Eduard von Schenk errang durch seinen Belisar großen Buhnenruhm. Er verherrlichte darin die Trene des Dieners gegen den Herrn, die in die sem Falle zugleich Burgertreue gegen den Staat war. Seine fehr gebildeten Verse neigen mehr zu der Ruhe und Klarheit Gothes und gefallen sich im Wohlflange, wie die Verse der Schlegel und Platens. Auch der Herr von Uech trig neigt sich dazu, dessen

von Lieck sehr empfohlener "Allerander und Darins" gleichwohl nicht populär wurde.

Mit viel mehr romantischer Warme und mehr in Chakespeares Formen trat ber herr von Gichen: borff auf. Mit der bochften Gluth in Calderons Kormen fdrieb ber Berr von Auffenberg, beffen Albambra jedoch alzu orientalisch in Wort = und Bilberfulle über die Grengen des Drama's binaus: schweifte. Biel Riner zeigte ber herr von Bedlit, ber jedoch als Lyrifer noch mehr Auszeichnung verbient. Michael Beer schrieb in Schoner Sprache und mit tiefem Gefühle den "Paria." Deinhard: fte in ftrebte nach einer Treue des Coftums und nach einem beitern Ton, die allerdings fehr munschens: werth find, um die stereotype Mealitat und den hohe Ien Ton der berkommlichen Phrasen von den Brettern ju berdrängen. Doch hat er fich von ber Sentimen: talität und bem Pathos noch nicht gang losgeriffen.

Die vornehmen Jambentragodien laffen das Pusblifum kalt. Dagegen werden Stucke, die noch an Schillers Rauber und an Gothes Gog erinnern, in einer populären Sprache mit einiger Warme vorgetrasgen und mit reicher Scenerie, mogen sie auch eine strengere Kritik nicht aushalten, doch immer gerne geschen. So die Stucke der Frau von Weissenstellung ihr und der Frau Virche Pfeiffer, sogar die rohen Stucke Holbeins. Mich dunkt, das Publis

fum habe gang Recht, diese gutgemeinten und ans spruchslosen Stucke, die vorzüglich auf Provinzials theatern beliebt sind, den vornehmen Ausarbeitungen für die Hoftheater in glasglatten und glaskalten Jamben vorzuziehn.

Die Bornehmigseit hat endlich ihre Unpopularistät gefühlt und die Miene angenommen, als ob sie dieselbe verachte, oder es haben wirklich weiche Gesmuther, durch Ueberbildung völlig verzärtelt, in einer Art von ässhetischem Nonnenfloster Schutz gesucht vor der Barbarei der Menge. Auf viele Gemuther hat die Gewalt großer Dichter einen solchen Einfluß geübt, daß sie es nicht einmal bis zur Nachahmung derselben haben bringen konnen, daß sie bei der bloßen Anbetung stehen geblieben sind und völlig passiv sich dem fremden Geist hingegeben, nur in ihm allein noch gelebt haben.

Eine Zeit lang hatte Jean Paul, dann Tieck seine poetische Gemeinde, und die besondere Feinheit dieser Dichter ersorderte auch in der That ein auszgewähltes Publikum. Doch strengte Jean Paul die Nerven an und Tieck war zu katholisch. So bildete sich denn um Gothe her eine weit mächtigere Gesmeinde, welche sich eine weit höhere Bornehmigkeit um einen überdies wohlseilern Preis zueignete. Göthe anbeten und etwas über ihn sagen, galt mehr als selber dichten. Die Camarilla, die ihn allein zu vers

stehen glaubte, sah alles andere über die Achsel an. Die gange neuere Poesie wurde als ein Heruntersteigen von der Sohe Gothes bemitleidet.

Alls den Obersthofmeister in dieser vornehmen Gothischen Hoflakaienschaft wird wohl Niemand ben Berrn Aug. Wilh. von Schlegel verkennen, ber Gothe schlichtweg einen Gott nannte und guf ben Bothe felbft mit vornehmer Berachtung als auf feis nen Anecht berabsah. Schlegel hat felbst nicht viel gedichtet, benn er konnte vor Bewunderung Gothes nicht dazu kommen. Dagegen hat er das Bolk gelehrt, wie es Gothe als Gott und Konig zugleich verehren muffe. Er war eben fo feines Gottes Theolog und Exeget als seines Konigs Rammerberr und Diplomat, und stiftete ihm einen Priesteradel, ber als der allein wissende das gottliche Mufterium ber Gotheschen Schriften mahren und als der allein herrschende zugleich alle Vortheile und Genuffe ber Vornehmigkeit voraus haben follte.

Wenn Franz Horn, wenn Schubarth, wenn Kannegießer nur den banausischen Stolz geltend machten, mit eisernem Scholiasiensleiße die Schriften Gothes kommentirt zu haben, so erhob August Wilhelm von Schlegel dieses burgerliche Pflichtgesuhl zu dem Hochmuth einer adeligen Bevorrechtung, indem er an die vermeintliche tiesere Versständniß des Dichters zugleich die ganze Sittenlehre

der Arifiofratie fnupfte. Alles Große und Schone, was man nur in Gothe finden mochte, concentrirte fich jest in den Begriff des Vornehmen.

Es bildeten fich f. q. vornehme Beifter, Die fich als Adel von den gemeinen burgerlichen Geiftern abfonderten, ein Gedanke, in dem fich besondere Steffens wohlgefiel. Aber A. W. von Schlegel fuhlte richtig, daß der vornehme Weift auch einen vornehmen Rorper haben muffe, daß ein Aldel niemals cynifch (wenn auch faunisch) jenn durfe, und daß es mit dem philosophis fchen und anbetischen Udel nie zu etwas Erklecklichem gedeihen konne, wenn er fich nicht mit dem politischen Abel, mit der feinen Gesellschaft, mit ber Diplomatie, mit der Geldaristofratie vereinige. Er hatte um fo mehr Recht, als Gothe felbft auf die focialen Bevorrechtungen des Abels immer den größten Werth gelegt batte. Schlegel folgte seinem Beispiele, verschaffte fich den Aldel, fuhr im Gefolge der Frau von Stael bei allen politischen Bornehmigkeiten herum und ftrebte fich in den feinften Soflingsmanieren zu bewegen.

Dieses Trachten nach doppelter, geistiger und socialer Bornehmigkeit tritt auffallend bei der in jungster Zeit berühmt gewordenen Nahel hervor. Welche Wollust ist für sie jede vornehme Berührung; wie kindisch glücklich kokettirt sie mit jeder fürstlichen Bekanntschaft, und wie putt sie jeden Augenblick an

ihrem Geist herum. Kein Gedanke ist ihr fein genug, sie muß ihn noch mehr zustugen. Und alles im heiligen Namen Gothes, daß man ihm nachtrachte, daß man in ihm lebe und sterbe, dem neuen Messias der Juden.

Eine andere Dame, Bettina, hat sich nicht blos, wie die vorige, mit dem Berstande, sondern wirklich mit dem Herzen in Gothe verliebt, aber eben deshalb, wie Borne sehr wahr bemerkt hat, einen großen Irrthum begangen, denn Gothe war seine Leben lang die kalteste Berechnung und keiner andern Liebe fähig, als Aristipp, der von einer Gesliebten nicht mehr verlangte, als von einer Mahlzeit, nämlich nur, daß sie ihm gut schmecke. Es ist übrigens rührend, zu sehen, wie die glühende Bettina lebenwarm den kalten Steinblock umarmt, ein weibs licher Pygmalion.

Minder glucklich erscheint Hotho, der weniger in einer schonen Illusion lebt, als sich erst kunstlich in dieselbe zu versetzen sucht, indem er erklärt, im ganzen Umsang der Welt kein Heil sinden zu konnen, außer bei Gothe. Es ist doch etwas Aengstliches um diese bis ins Kleinste detaillirte Einverleibung oder vielmehr Eingeistung in einen fremden Geist. Sollte wirklich Magnetismus dabei im Spiele seyn, so wird man versucht, an Jean Pauls magnetisches Essen zu deuken. Einer as wirklich, die Andern machten ihm

nur die Bewegungen nach und glaubten zu effen, während sie leere Teller vor sich hatten. So erfreute sich Gothe des vollen Genusses der Welt, aber seine Junger sehen ihm nur zu und freuen sich, selbst hunz gernd, seines Appetites, oder denken auch dann, wenn ihnen ganz neue und eigene Genüsse winken, nur immer, ob und wie Gothe sich dabei behagt haben würde. Ja, es gibt Dichter, die nur so auf Gothes Weise, in Gothes Namen und mit Gothes Worten zu lieben wissen, daß sie selbst in der treues sien Che als ihre eignen Nebenbuhler sündigen.

Doch hat dieser wunderbare Magnetismus auch feine Convulfionen und Abschweifungen. Die Natur wehrt fich gegen ben fremden Geift, ber fie gang beberrichen will, und doch fann fie fich feiner Gerrichaft nicht gang entziehen. Deben ben gang paffiven Cobi-Iern treten daber aktive auf, die ben Meifter auf eigne Beise gewaltsam kommentiren und um und um fehren. Die Ginen treiben bas Geschäft ber Minftififationen und verdunkeln alles, was an ihrem Meister flar war, und machen auf fehr einfachen irbischen Wahrheiten ein gottliches Geheimniß. Undere grubeln fich in einzelne Gebanken bes Meifters binein und bauen Spfieme barauf von oft überraschender Ginseitigkeit und pfropfen fie den verschiedenften Biffenschaften auf und wenden sie auf die beterogenften Vorkommniffe an. Von bem weltlichsten Dichter

wird eine Religion, von dem trockensten Philesophen wird eine Aesthetik wie durch die Kolbe abgezogen. Das Christenthum wird aus Gothe, Shakespeare aus Hegel erklart.

Die ausschließliche und endlose Grübelei in den Schriften der Meister ist nun wohl offenbar nicht die höchste Aufgabe der menschlichen Vildung, so lange und noch so viel anderes zu thun, zu denken, zu erfahren übrig bleibt. Und überhaupt ist der Geist geboren um frei zu bleiben, nicht um sich einem fremden Geist gefangen zu geben. Die Geisteigensschaft ist noch fataler als die Leibeigenschaft.

Umfonst sucht man sich die Trosilosigkeit dieses modernen Gögendienstes zu verbergen. Wer nicht durch einen glücklichen Leichtssinn in das aristofratische Geheinniß eingeweiht ist, wer hinter der vornehmen Trivialität des Götheschen Egoismus einen heiligen Ernst vermuthet und hier eine Schusucht nach unendslicher Poesse zu befriedigen hofft, der muß wohl, wie die arme Charlotte Stieglitz zur Verzweislung gebracht werden. Auch sie lebte in Verlin, mitten unter den Götheverehrern, hörte von nichts anderem reden, als von der Neberschwenglichseit der Göthesschen Poesse und machte sich selbst ein so schwes Vild von einem nach diesem poetischen Muster zu realisis renden Leben, daß sie bald dem ungeheuern Widersspruch zwischen diesem Vild und der Wirklichkeit

erlag und es in der Welt nicht mehr aushalten konnte. Sie wurde, kurz gesagt, ein vollkommner wei blischer Werther. So todtete sich, weil die Welt ihrem zu verfeinerten afthetischen Bedurfniß nicht mehr genügte.

Aber fie war Gattin? Bis zu welcher Unnatur mußte jenes funftlich erzengte Bedurfniß fich fteigern, um die Gattin eines jungen und geliebten Mannes jum Gelbstmord zu verführen? Das find die Fruchte jener Schule poetischer Ueberreigung und unerfattlis der Begehrlichkeit, die ben Geift mit Berkennung ber einsachsten Pflicht und bes naturlichsten und schönften Gluckes, eitlen Phantomen nachjagen und barüber ju Grunde geben lagt. Dem überspannten Befühl schweben bunfle Uhnungen von einer Befriedigung des Egoismus vor, die nicht einmal die Ginbildungs: fraft zu einer bestimmten Gestaltung bringen fann, und die rein nichtig find, weil auch das hochfie Glud nur in einer Entaugerung bes Egoismus, in einer Bingebung, in einer Mäßigung und, ich mage es gu fagen, auch immer nur in einer Pflichterfullung befieht. Werther und Kauft lehrten die verwahrlosten Gemuther einen traurigen afibetischen Epikuraismus, ber immer und immer nur von Rechten ber menschlichen Natur fpricht, und fein alle Pflichten babingefiellt fenn läßt. Aber ich ließe es noch gelten, Dieses Jagen nach bochfter geiftiger Luft, wenn bas Biel erreichbar mare,

wenn ce nicht nothwendig, wie bei der armen Charslotte in Mord, oder wie bei Gothe in einer kalten Resignation, oder wie bei Heine und seiner Schule in der weltlichsten Frivolität endigen mußte, ohne je dahin zu kommen, wohin der zügellose Drang eigentslich trachtete.

Seit einiger Zeit nennt man diese wilde Jagd bes Geistes Freiheitsdrang. Man entheiligt den großen Namen Freiheit, um damit eine Emancipation von aller Natur, von aller Vernunft, von aller Pflicht zu bezeichnen. Während man versäumt, die Freiheit da zu fördern, wo sie hingehört, sucht man sie dort, wo sie nur eine Karikatur ist. Daher die Emancipation der Kinder und Weiber in unserer Zeit, über der man die der Männer ganz vergessen zu wollen scheint.

Auch die arme Charlotte ließ sich von der trostlosen Idee der weiblichen Emancipation berücken und
adoptirte Alles, was die frazzenhafte Unnatur unserer Tage deßfalls hervorgebracht hat. Ihre hinterlassene Schriften sind ein merkwürdiges Denkmal der ästhetischen Berirrungen unserer Tage. Sie sah in Göthes Lehren, die diesem Sybariten oft nur die Faunenlust des Augenblicks eingab, ein ewiges und göttliches Geseh. Sie sah in den boshaften Altweiberpredigten gegen den Ehestand, worin sich einige unserer älteren Schriftsellerinnen aus Privatliebhaberei gefielen, tiefe Weisheit und glaubte, bas Weib muffe frei fenn, frei vom Zwange ber Che; aber auch ber Mann muffe frei fenn, und um ben ihrigen frei zu machen, um ihm ein Opfer zu bringen, fließ fie fich ben Dolch in die Bruft. Welche traurige Tauschung, welche verkehrte Begriffe von Pflicht gegen ben Gatten, von eigenen Rechten! Bier hat man ein Beispiel, wie Gothe die Ropfe und Bergen verruden fann, und wie durch ihn wirklich unter bem Bormand bes Schonen Religion und Sitte untergraben worden find. Go hat diefem Gogen ein ichones Opfer geblutet, mahrend von allen Seiten Priefter und Propheten aufstehen, ihn als ben neuen Meffias gunachst der Juden, dann aber auch der Welt uberhaupt, ju verfunden, ber da gefommen fen, bem alten Chriftenthum ben Garaus zu machen und eine neue Religion bes reinen Egoismus und bes Rleifches zu begrunden, worauf sich bauptsächlich die Beinesche Schule ftutt.

Schon langst haben sich alle gemeine Naturen, die gleichwohl ihre Gemeinheit durch ein vornehmes Aeußere zu überkleiden wußten, auf Gothe
als auf ihren Meister und in gewissem Sinne als
auf ihren poetischen Erlöser berufen, sofern er sie
lehrte, wie die Gemeinheit poetisch versöhnt und geheiligt werden konne.

Gemeinheit ift ein Begriff, der nur fur cultivirte

Beiten paßt. Er bezeichnet ben Rudfall ber Cultur in die urfprungliche Robbeit, die fich aber, eben weil ihr die Cultur gur Seite fteht, zu beschönigen sucht. Der robe, uncultivirte Menfch fann nie gemein fenn, aber wer cultivirt ift, und bennoch die ursprungliche Robbeit nicht laffen fann, fich ihr uberlagt, und fie nur beschönigt, ber wird gemein. Diese Gemeinheit ift ein Sauptubel unferer Zeit. Trot aller Cultur fühlt der Mensch sich nach wie vor einer Menge wil= ber Leidenschaften hingegeben, und diese Leidenschaften haben fich unter bem Druck ber außern Gesittung nur noch mehr vervielfältigt und heftiger entzundet. Aber die Krankheit wird, wie deren Urfach, verheimlicht, beschönigt, und vorzüglich die Dichter haben bas Umt über fich genommen, jeder Gemeinheit den Schleier der Grazie zu leihen, jede grobfte Meigung ber roben und entarteten Natur dem Anstand und ber Cultur, der Poesie und wohl gar der Religion ju verkuppeln. Diese Ruppler werden bann, wie billig, boch gepriesen, und ernoten ben reichlichen Lohn, ben fo viele Gunder gern gemahren. Es find neue Ablafframer, welche die Gunben im Namen ber Poesie vergeben. Jedwede Gemeinheit wiffen fie gu etwas Reizendem, Billigem, Bunfchenswerthem berauszuputen, jede Gunde niedlich und liebensmurbig barzustellen, fie alles Gehäffigen zu entfleiben. Im Gewande des feinen Anstandes, der hohern Bil-

bung und Vornehmigkeit fuhren fie die Gemeinheit ein, und wenn bas Gundhafte nicht gang fich versteden lagt, so wird es als suße Schwäche mit allen Grazien und Amoretten überkleidet, oder als Genialitat, fubne Freiheit und erlaubte Ausnahme gur Bewunderung hingestellt. Das Gewand einer vornehmen Keinheit schickt fich am beften gur Beschonigung ber niedrigen Luste, weil sich diese wirklich verfeinert has ben, weil fie wirklich in der vornehmen Welt am meiften zu Saufe find. Je feiner verschleiert, befto reigender find fie, und ber Dichter hat den Bortheil, zugleich auf die verderbten Ginne am eindringe lichsten zu wirken, indem er dem Anstand und ber Alefthetif am meiften nachzugeben icheint. Dur die grobe Robbeit wurde den moralischen Tadel nach fich gieben, aber auch ben feinen Gaumen nicht mehr schmeicheln. Die feine Gemeinheit bagegen entgeht jenem Tadel, und sie ift es, die doch am meisten reigt.

Diese Tendenz Gothes und seiner Schule wurde schon früher von Pustkuch en in einer merkwürdigen persistlirenden Nachahmung der Gotheschen Wandersjahre, von Posgaru in einer geistvollen Novelle, und von Wessenberg in seinem Werk über den Einfluß der schönen Literatur auf Religiosität und Sittlichkeit angegriffen.

Alls eine einsame aber gar erfreuliche Erscheinung

fällt auf der aristökratischen Seite der Herr von Rumohr auf, dessen liebenswürdiger Materialismus nicht den ästhetischen Geschmack dis zur thierischen Wollust herunter zu stimmen, sondern vielmehr den physischen Geschmack dis zum Schönheitssinn zu steizgern sucht in einem Meisterwerk über die Kochkunst. Solche gastfreundliche Erscheinungen der guten alten Zeit werden wahrscheinlich immer seltener werden. Dier oder nirgends ist es comfortable, oder nach Göthes Lieblingsausdruck "behaglich." An dieser wohlbesetzten Tasel kann man sich noch in die achtziger Jahre zus rückversetzen, aber nicht bei der Lekture des den und kläglichen Buches von Hotho oder am Grabe der sechden Charlotte, oder bei den unreinlichen und krampshaften Debauchen der Heineschen Schule.

## 17.

## Die neue Anglomanie.

Sammtliche alten Schulen hatten sich überlebt; die Romantik war durch ihre Verbindung mit der Politik depopularisirt und überhaupt altereschwach geworden; die patriotische Poesse war zum Schweigen gebracht; der Wahnsinn der Hoffmann'schen Schule war schon seiner Natur nach nur ein kurzer Paroxismus. So löste sich denn alles in einer Anarchie

des Geschmacks auf, in das bunteste Durcheinander ber Manieren.

Aber ein bunfler Inftinkt treibt bie poetischen Individuen, fich zu conglomeriren, im Cand eine fefte Granitmaffe zu bilden. Die Zengungefraft bes beutschen Genius mar erschbuft, Es gab nur matte Nachgeburten. Der Patriotismus war arretirt, ins Finftere gefetzt und eingeschlafen. Selbst aus ber Biffenschaft fam in die deutsche Poeffe fein neuer belebender Antrieb. Der philosophische Enthusiasmus hatte auch aufgehort. Die neue herrschende Schule Segels war in ihrem innerften Wefen unpoetisch, unjugendlich, erstarrend, nicht aufweckend. Unfere poetische Literatur mar baber ben Ginwirkungen bes Auelandes aufe neue, wie vor Leffing, offen, und unsere Nachbarn durften nur ihrerseits eine neue poetische Energie entwickeln, um uns aufs neue zu Sklaven ihres Beiftes, zu ihren blinden Rachahmern und ihren Geschmack auch wieder bei uns gum berrfchenden zu machen.

Sie thaten es. Englander und Franzosen bildeten ben von uns adoptirten romantischen Geschmack auf eine eigenthumliche, nationelle Beise bei sich aus, mit all der Energie, die ihnen im Bewußtseyn ihrer National-Einheit, ihrer übergeordneten Stellung in Europa naturlich ist, und mit dem Beisall, den gereifte Nationen ohne kleinliche Gifersucht ihren großen

Geistern zu zollen pflegen. In der ersten Periode der Restauration übernahmen die Engländer Walter Scott und Byron die poetische Diktatur nicht nur jenseits, sondern auch diesseits des Canals. Bald nachher aber singen die Franzosen ihre literarische Revolution an, und ihr romantischer Jako bis nismus ist jest im Vegriff, die Engländer in der Herrschaft abzulösen.

Bir Deutsche aber sind von der Hohe unserer Belletristif wieder ruchwarts herabgekommen und den Krebsgang durch die Anglomanie zur Gals lomanie zurückgegangen. Walter Scott und Byron haben beinah größere Eroberungen im deutschen Publistum gemacht als in England, und trotz den zahllosen englischen Nachahmern doch noch mehr deutsche gestunden. Jest aber hat die französische Romantik eine ähnliche Eroberung unter uns begonnen, die täglich Fortschritte macht.

Es war unvermeiblich. Die ganze Geschichte unserer Literatur beweist, daß die Hebungen und Senkungen, die Kräftigung und Erschlaffung in der literarischen Welt jeden Augenblick abhängt von denbsffentlichen, namentlich politischen Zuständen. So wie nach den unsterblichen Kämpfen gegen Frankreich die nationelle Euergie der Deutschen erschlaffte, die Restauration die bekannte Richtung nahm, der deutsche Geist gesesselt und eingeschläfert wurde, konnte es

nicht anders kommen, wir mußten wieder dem übermachtigen Einfluß fremder Nationalitäten erliegen. Und aus diesen Banden, die vielleicht noch öfter wechseln, ist keine Erlösung für uns, als durch eine neue patriotische Energie, sie mag kommen, woher sie will.

Die neue Anglomanie hat ihre gute Seite, wie die alte. Das englische Bolk ist sich gleich geblieben, der Stahl seiner Mannheit ist nicht gerostet. Waren wir verdammt, uns von Fremden in die Schule nehmen zu lassen, so fanden wir wenigstens an den Engländern tüchtige Meister. Die Manier der historischen Romane ist einem männlichen Bolk angemessen, denn die großen Lehren der Geschichte werden dadurch verbreitet, der Blick erweitert. Aber auch Byron war ein männlicher Charakter. Von England ist uns nichts zugekommen, was nicht an Kraft mahnte.

Daß die historischen Romane so schnell bei uns überhand nahmen, dazu trugen noch andere Umstände bei. Die Lust, sich in die Illusionen aller Zeiten und Bölfer zu versetzen, mußte sich endlich unter den taussenderlei Formen, zwischen denen sie schwankte, die bequemste auswählen. Die Schwierigkeit fremder und kunstlicher Versmaaße und noch mehr die Abnutzung derselben durch zu häusigen Gebrauch mußte eine Menge Dichter und noch mehr das Publikum von

ben lyrischen Weisen entwhnen, ja eine Art Flucht vor denselben erzeugen. Dagegen bot sich die Romansform als die naturlichste und gefälligste an, und als die, welche zugleich für die Dichter die lukrativste werden mußte, da sie längst in den Leihbibliotheken vorherrschte, die große Masse des Publikums aber seine poetische Nahrung fast ausschließlich aus diesen Leseanstalten holte.

Aber auch der Zeitgeist war den historischen Ro, manen gunstig. Die Theilnahme an den Weltereignissen, der historische Sinn war seit den letzten Kriegen auffallend gesteigert. Zugleich war der politische Theorienschwindel beseitigt, und die Ersahrung, die historische Würdigung an der Tagesordnung. Nicht selten versteckte sich auch die Gegenwart hinter die Vorzeit und man kleidete in das Vild der letzteren Lehren für die erstere ein.

Der historische Roman hat in Deutschland fruh begonnen, ohne daß er ausgebildet und zur Modesache erhoben worden ware. Schon bei Gelegenheit der Gallomanie ist davon die Rede gewesen. Der "Simplicisssimus" war ein vollkommuer und vortrefflicher historischer Roman. Nicht weniger das "galante Sachsen" von Pollnitz. Auch Nicolais "Sebaldus Nothanker" verdient diesen Namen, als ein meisterphaftes Sittengemälde des vorigen Jahrhunders. Merkwürdig ist es, daß eine Dame den ersten Anfang

machte, die altere vaterlandische Weschichte in gablreichen Romanen zu bearbeiten, die beruhmte Raubert, beren Eginhard und Emma, Conradin von Schwaben, Satto von Mainz, Elifabeth von Toggenburg, Alf von Dulmen, Konrad von Feuchtwangen, Philippine von Geldern, Ulrich Holzer, Walther von Stadion, der Bund bes armen Ronrad, Friedrich ber Siegreiche und viele andere Romane dem größeren Publifum die deutsche Borgeit in lebendigen Bilbern auschaulich machten. Mit weniger Glud und Talent folgte ihr Schlenkert nach, ber ganze Kaifergefchich: ten langweilig bialogifirte. Dagegen waren wieder Die hiftorifden Romane Bacgkos, bes preufischen Geschichtschreibers, weit beffer und beliebter. Die meifte Berbreitung aber fanden die fleineren mehr anecbotenartigen Sfiggen bes übrigens trivialen Meisner. Beniger Unflang fanden bie beflamatorischen und sentimentalen Romane, in welchen Fegler die antife Welt zu ichildern aufing, im Leben bes Arifiibes, bes Mark Aurel, bes Attila. Seine falten Darstellungen wurden weit übertroffen von bem zwar auch etwas burch Sentimentalitat mobernifirten, doch weit warmer und lebendiger aufgefagten "Agathofles" ber Frau Raroline Pichler, eines Romans, ber von einem echt poetischen Standpunkt aus die Contrafte des Chriftlichen und Beidnifchen, Mordischen, Untiken und Drientalischen in ben erften

Jahrhunderten bes Christenthums auffaßte. Dieselbe Dame hat später einige patriotische Romane "bie Schweden in Prag" und "Friedrich ber Streitbare" geschrieben.

Bis dahin blieb aber der historische Roman ims mer noch eine untergeordnete, wenig kultivirte Gatstung. Erst die großen Kriege gegen die Nevolution und Napoleon, welche die Bolker durcheinander warsfen und die entlegensten zu einander brachten, die Mameluken Aegyptens in die Niederlande, die Bergsschotten nach Griechenland, die Portugiesen nach Moskau, die Baschkiren nach Paris, erst diese Tasbleaux mit den verschiedenartigsten Costumen, die und in der Wirklichkeit vor den staunenden Augen vorübergingen, veranlaßten die große Menge von Nachbildern, die unter dem Namen der historischen Romane Mode wurden. Schon Kosedue hatte in demselben Interesse alle möglichen Costume auf die Bühne gebracht.

Da noch alles um uns her so friedlich war, konnten wir auch mit all unserer Poesie gleichsam in der Familie leben. Jest ist es anders gewers den. Wie wir selbst aus dem Schoose des Friedens und der Familie auf die große politische Laufbahn fortgerissen worden, so hat auch unsere Poesie den Kreis erweitert. Das zärtliche Paar, um das sich bisher fast alle Poesie gedreht, ist zu einem Bolk

erwachsen. Unfere poetischen Selben haben sich im Bolke verloren, wie die wirklichen. Gind alle gro-Ben Manner ber Zeit, felbst ber großte, unter ben Wolkerriesen erlegen, die aus dem alten Schlummer erwachen, wie follte die Poefie dem Geift der Bolfer nicht auch huldigen? Wir haben biefen Geift uber die Weltbuhne schreiten seben, mit eigenen Augen haben wir Revolutionen, Bolkerzuge, munderbare Berhängniffe, ungeheure Thaten und Leiden gesehen; und wie flein erscheint gegen diese große Wirklichkeit alles, was wir bisher im stillen Familienkreise gebichtet und geträumt! Soll sich nun die Poesie nicht schämen, so muß sie ber Geschichte nacheifern, und foll fie dem Zeitgeist huldigen, so muß fie bas bistorische Element in sich aufnehmen, wie sie ja auch im vorigen Jahrhundert ein philosophisches mit sich vermablt hat. Der historische Roman ift mithin bas echte Rind feiner Beit.

Naturlich steht der historische Roman in einem sehr nahen Verhältniß zur Geschichtschreibung, und wenn er auch vorzugsweise das Schone oder nur das Interessante, Reizende, die strenge Geschichte dagegen das Wahre, abgeschen von jenem Reiz, auffaßt, so ist doch der Stoff immer der namliche. Wirklich gränzen aber beide im Gebiet der Specialgeschichte so nahe zusammen, daß sie eigentlich in einander übergehen. Die Weltgeschichte ist bereits so angewach,

fen, daß wir Mube haben, sie nur in ihren wichtigften Thatfachen zu überblicken. Das Detail muffen wir fondern, wir konnen es nicht mehr bem Bau bes Gangen in der welthistorischen Darftellung eins fügen. Die Sammlungen in hundert und mehr Quarts banden, welche die Weltgeschichte im Detail behaubeln, und ungern einen affprischen Konig oder deutichen Rurfurften auslaffen, find wegen ihrer monftrbfen Unbehülflichkeit mit Recht aus der Mode gekom= men. Man sucht bas Wichtigste ber Weltgeschichte in gedrängtem Zusammenhange zu begreifen, und bas Einzelne gleich Bilbern in fleine Rahmen zu faffen, in Biographien, Sittengemalden, Memoires. Dieß find allein die Formen, in welchen man bas auf eine befriedigende Weise schildern fann, mas die Geschichte ganger Zeiten und Bolfer oder gar des gangen Menschengeschlechtes unbeachtet laffen muß. Wer den Gang ber Geschichte im Großen verfolgt, kann sein Intereffe nicht endloß gersplittern; bem Intereffe fur bas Ginzelne wird aber vollkommen Genuge geleiftet, wenn wir den bobern Standpunkt verlaffen und une nur in einen Moment der Geschichte, in eine bestimmte Gegend und in den Gefichtefreis eines ober weniger Menschen versetzen. hier geht nun aber die Special= geschichte unmittelbar in den Roman über. Es ift wenig Unterschied, ob ber Biograph die Wirklichkeit in allen ihren reizenden, romanhaften Ginzelheiten schildert, oder ob der Romandichter fein Werk dem Geift und Ton eines bestimmten Zeitalters genau ans paßt. Ift nicht ein gewöhnlicher Liebeshandel ober irgend eine philosophische Idee der 3meck des Diche tere, will er nur den alterthumlichen Geift, die Erinnerung an vergangene Tage heraufbeschworen, und fucht er den Ruhm darin, der Natur und Wirkliche feit treu zu bleiben, so reiht er sich wirklich an den Distorifer an. Der Roman ift sodann nur eine freiere Form der Geschichtschreibung, aber eine Form, worin fich der Geist der Geschichte oft treuer spiegelt, als in blogen trodinen Berichten. In gewiffen altfranzofischen und altenglischen Romanen werden wir beffer über die Sitten der Zeit und über die Phufiognomie der Nation unterrichtet, als in irgend einem Bifforifer; oder denken wir an Cervantes Novellen, welcher spanische Geschichtschreiber hat uns so lebenbig in die Mitte jener Zeit und Lokalitat versett? Man darf also wohl behaupten, daß der Siftoriker nicht unrecht thut, wenn er ben Nomanschreiber zu Bulfe ruft. Dies ift in der neuen Zeit um fo nothis ger, als in berfelben ber Stoff ber Gefchichte uner: meglich zugenommen hat, und vom Standpunkt bes Romandichters, Biographen und Memoiriften aus allein in feiner Bielfeitigkeit genugend aufgefaßt merben kann. Geit ber Reformation ift die Geschichte immer verwickelter geworden, der Geschichtschreiber

fann sich nur an ben Gang ber Hauptbegebenheiten halten, die unzählbaren kleinen Spisoden, worin das Einzelne zu beleuchten ist, muß er den Biographen und vorzüglich den Romanschriftstellern überlassen, die solche kleine Detailgemälbe in den schicklichsten Rahmen zu fassen wissen, und in deren Werken die Nachmelt sich das Vergangene lebendiger vergegenwärtigen wird, als in unsern Zeitungen.

Aus allem bisher Gesagten erhellt nun wohl von felbft, warum der historische Roman gerade in uns rer Zeit und fo allgemein und bei allen gebildeten Bolfern übereinstimmend fultivirt wird. Obgleich die Englander ben Zon angegeben haben, fo versteht ibn boch nicht blos bas englische, sondern jedes Dhr. Den Englandern gebuhrte der Borgang, weil fie von icher auf Nationalitat beffer gehalten haben, als anbere Bolker. Es ift aber hier nicht von englischer Bolfspocfie die Rede, sondern von Bolfspocfie überbaupt. Man ahmt in Balter Scott nicht den Englander, sondern den Dichter der Bergangenheit nach, und jede Nation bat die ihrige. Darum baben gegen Walter Scott alle die nationellen Borurtheile geschwiegen, die sich sonst so laut gegen andre fremde Dichter geltend gemacht haben. Walter Scotts Ma= nier ift überall nationell, wo eine Nation fich felber fühlt und begreift und nur aus folchen Landern vernehmen wir kein Echo feiner Stimme, in benen bas

Bolk unter bespotischem Druck noch schläft, noch nichts von sich felber weiß.

Sogar das stolze Nordamerika, das nie zuvor gedichtet, hat jetzt erst zu dichten angesangen, um Walter Scott nachzuahmen. Die Republik konnte sich an die Poesie der Monarchie und Aristokratie nicht anschließen, schloß sich aber augenblicklich an die Poesie der Demokratie an.

Sonderbar genug huldigte Walter Scott personlich aristokratischen Meinungen, während er die Poesie zu demokratistren berufen war. Auch sein Schicksal war das eines Volksmannes aus der Menge und für die Menge. Die Achtung, die man ihm zollt, erreicht bei weitem nicht mehr jene beinah anbetende Ehrsurcht, die man der ältern Dichteraristokratie widmete, und er verhält sich zu ihnen plebejisch. Aber er übertrifft wieder alle andern durch seine unermeßliche Popularität bei den Massen und durch die unglandliche Zahl seiner Nachahmer. Auch das ist plebejisch. Walter Scott hat die Poesie, ohne es zu wollen, ihres aristokratischen Privilegiums entkleidet und zu einer Sache der Massen gemacht.

Wie außerlich, so ist diese Poesse auch ihrem Inshalt nach demokratisch. Das innerste Wesen des hisstorischen Romans ist in etwas ganz auderem zu suchen, als worin die historischen Darstellungen bissher befangen gewesen sind. Im Drama hat man

Die Geschichte blos zu einer Probe ber menschlichen Rraft, und zur Folie ber Ideale gemacht. Im Epos hat man eine gottliche Borfehung über ber Geschichte angenommen, und die Profa ber Wirklichkeit burch Bunder von oben einigermaßen erfrischt und belebt. Dort stand der Mensch frei auffer ber Geschichte und ihr fampfend gegenüber, hier aber fügte die Gottheit bie Geschichte ebenfalls von auffen, und behandelte fie als einen todten Stoff. Etwas gang anderes zeigt uns der historische Roman, in dem Ginne, wie Dalter Scott ibn aufgefaßt. Dier ift ber Menfch nur ein Product der Geschichte, gleichsam eine Bluthe, Die aus ihrer Mitte bervorvegetirt, von ihren Gaften genahrt, und von ihren geheimen Rraften festgehalten. Aber auch die Gottheit ift nicht getrennt bon dem in der Geschichte still waltenden Naturgeift, schwebt nicht über bem Leben, fondern ift bas Leben felbft, wirft feine Munder von oben, die fich unterscheiden von bem gemeinen Leben unten, sondern sie wirft alles nur von innen, und alles, was fie hervorbringt, oder nichts ift ein Wunder. In diesem Ginne fehrt die Poefic gewiffermaßen zum alteften Pantheismus und Glementardienft guruck, und ahnet bas Beilige nur in allem, was ift, bildet fich aber feine Gotter mehr auffer und über ben übrigen Dingen. Bisher mar Die Poesie der Vielgotterei oder dem Monotheismus zugethan, fofern fie immer nur gewiffe Gruppen von

ausgezeichneten Menschen und Familien ober auch nur einen einzigen Selden in den Bordergrund ftellte. Dagegen ift nun die neue Manier, ftatt jener Selben gange Bolker, fatt einzelner Charaktere die Phys fiognomie, den Beift und Ton, die Gitten und Gigenthumlichkeiten ganger Lander und Beiten, fatt einzelner Thaten ben Lebensprozeß ganger Generas tionen zu fchildern, allerdings ein poetischer Dantheismus zu nennen. Man fann diefe Poefie aber auch burch ben Charafter bes Demofratischen bezeich: nen. Der held im Bordergrunde ift immer ber poes tifche Monarch, und gange Gruppen im Borbergrunde bilden eine naturliche Ariftokratic. Wirklich ift auch bas Bolf im Sintergrunde immer zu einer fehr etbarmlichen Statistenrolle herabgewurdigt worden. In dem neuen bistorischen Roman berrscht aber eben biefes Bolf, und mas bavon in ben Borbergrund fich herausstellt, find immer nur feine Organe, aus feiner Mitte, aus allen feinen Claffen, ja aus feiner Sefe herausgegriffen. Darum find die Selden aller walterscottifirenden Romane niemals Ideale, fondern nur fcblichte Menfchen, Reprafentanten einer gangen Battung, und fofern ein folder Seld ben gangen Ros man zu beherrschen scheint, dient er doch nur als ein Raden, um daran die Lander=, Bolfer= und Gitten= gemälde aufzureihen.

Ben jeher mar das Thema aller Poefie der

Mensch, und auch die neue Romanpoesie fann bavon nicht abweichen; fie faßt aber den Menschen mehr in der Gattung auf, mabrend er fruber mehr in ber Individualität aufgefaßt murbe. Ihr Seld ift alfo eigentlich nicht mehr ber einzelne Mensch, sondern bas Bolf. Dadurch wird fie aber eng an die Natur und die wirkliche Geschichte gebunden, benn die Gattung folgt unwandelbar bem stillen Buge ber Ratur, nur der Gingelne reift fich los und firebt nach Idea-Ien. Mus bem Gingelnen fann ber Dichter machen, mas er will, aber ein Volf muß er nehmen, wie es ift. Sier bleibt ihm nur übrig, das Poetische in der Wirklichkeit zu erkennen, nicht es eigenmachtig zu er= schaffen. Wie glucklich man ben Menschen idealifirt bat, so ift ce boch nie gelungen, die Gattung im Gangen ober nur ein bestimmtes Bolf zu idealiffren. Die Traume von Muftervollfern find immer febr leer und aufgeblafen, die Berfchonerungen wirklicher Bolfer, 3. B. die Schweizeridullen eines Clauren, im= mer febr albern gewesen. Sobald ber Dichter ein Bolk schildert, muß er es treu schildern, wie die Matur.

Die Elemente einer folden Bolkspoesie liegen in der Natur vorgezeichnet. Das Bolk wurzelt einer Pflanze gleich in einem bestimmten Boden und Elima. Das Land ist die Bedingung seines Charakters wie seiner ganzen Existenz, und bietet dem Dichter zus

nachst die Gelegenheit bar, mit bem Landschaftmaler zu wetteifern. Bier ift biefer Wetteifer, ben man fonft getadelt hat, an feiner rechten Stelle. Aller= bings find die idullischen Bildchen, welche nur bie Absicht haben, Landichaftsgemalde zu geben, gewohn= lich nur Tandeleien, und der Maler übertrifft ben Dichter immer, wo biefer nur ihn erreichen will. Unders verhalt es sich schon mit jenen großen Das turansichten Sumboldte, indem hier ein philosophi= scher Geist hingukommt, ben ber Maler nicht mehr ausdrucken fann, wohl aber ber Dichter. Roch mehr aber fiegt die Sprache uber die Farbe, der Dichter über den Maler, wo es gilt, den hiftorischen Geift einer Gegend zu bezeichnen. Diefer biftorische Geift, wenn ich mich eines folden Ausbrucks bedienen darf, ift gewohnlich das Intereffanteste, Reizendfte, und bas vorzugeweise Poetische in einer Begend. Er wird ihr gleichsam eingehaucht burch ben Beift ber Bewohner. Nicht nur bas Bolf nimmt eine gewiffe Eigenthumlichkeit von feinem Boben an, sondern auch dieser von ihm, wenigstens in unfrer Einbildung. Dadurch unterscheibet fich jeder bifforis Sche Boden von dem neuentdeckten, noch unbevolker= ten; und dadurch unterscheidet sich auch ein bewohntes Land von bem andern weit mehr, als durch feine blos phufischen Gigenschaften. Wir benken uns fein foldes Land, ohne zugleich an bas Bolf, feinen Chas

rafter und seine Geschichte zu benfen, und baburch erst erhält es ben romantischen Reiz für uns. Diessen Reiz nun kann niemand besser erwecken, als ber Dichter, ber nicht blos die Gegend malt, sondern das Bolk und seine Geschichte dazu, der uns in die les bendige Mitte nicht nur der Natur und des Rausmes, wie der Maler, sondern auch der Zeit und der Begebenheiten versetzt. Der Dichter hat dabei noch den Bortheil, daß er uns Gegenden höchst interessant macht, die es nie senn wurden, wenn nur ein Maler sie abbildete.

Ein zweites Element bietet ber phyfifche Charaf ter bes Bolkes felbit dar, die Nationalphufioanomic, die Stammesnatur, das Temperament, worin bie Natur eine unerschopfliche Kulle von intereffanten Gigenthumlichkeiten und tiefromantischen Reigen entfaltet. Dier schließt fich dem Dichter ein unermeßliches Keld auf, das noch sehr wenig bebaut worden ift. Gleichsam nur unwillfurlich haben bisher die Dichtungen verschiedener Bolfer ein nationelles Beprage getragen. Das Streben ber Dichter ging nicht dahin, das Nationelle zu bezeichnen, vielmehr etwas humanes, allgemein Menschliches bavon auszuscheis ben. Man fann die ungablbare Maffe von Selden, welche die Poesie seit Sahrtausenden erschaffen bat, beffer nach ben Claffen eines psychologischen Suftems, worin ein Normalmensch als Typus des gangen Ge-

schlechte erscheint, ale nach ben Fachern ber Geo. graphie und Gefchichte eintheilen, ober, um mich eines philosophischen Ausbrucks zu bedienen, beffer nach ber Unalufe bes Möglichen, als nach ber Ennthefie bes Birklichen. Die meiften Poefien tragen nur etwas allgemein Menfchliches in eine Fabelwelt binuber, die nirgende eriftirt, und halten fich nicht an einen wirklichen Ort auf ber Erbe, an einen wirklichen Zeitraum in ber Geschichte. Ihre Belben find fo, wie fie im fußen Traum bes Beltverbefferere erscheinen, nicht wie fie bas wirkliche Leben geigt. Es find die Ideale aller Tugenden oder auch Lafter, aller Bollfommenheiten und Genuffe, ober auch Leiden, die menschenmöglich find, nicht ber treue Spiegel beffen, mas wirklich ift. Das ift auch mohl naturlicher und unschuldiger, als die Freuden in ber Einbildung zu genießen, die uns in ber Wirklichkeit fehlen, und mas gibt es Soberes fur ben Menschen. als in der Poefie fich felbst zu idealifiren, zu veredeln und zu vergottlichen, fo lange dieg ihm nicht im Leben felbst gelingt. Die Poefie bezeichnet bem Menschen die Bahn ju jeder Große, Tugend und Beiligkeit, und er foll nicht berkummern in gemeiner Gewohnheit bes Alltäglichen. Aber gerade je freier fich sein Beift erhebt, desto weniger wird er die Ratur und jene erften beiligen Bande, die uns an bas Wirkliche feffeln, mit einem feindlichen Auge betrach-

ten konnen. Er wird fich mit der Nothwendigkeit verfohnen, und was ihm barin Aufangs hart, brudend, beengend, flein und gemein erschien, wird fich mit neuen Reigen überkleiden. Das Wirkliche, bem er in bas land ber Ideale zu entfliehen gefucht, wird cinen fillen und allmächtigen Zauber fur ihn gewinnen. Abnungevoll wird er in dem Walten ber Ratur bas Beilige wieder zu finden glauben, mas er vielleicht in feinen fuhnften Traumen vergeblich gefucht und aufgegeben. Dieß wird ihn auch bald dahin fuhren, nun im großen Garten des lebens alles nach feiner Art intereffant zu finden, besonders aber bas Gange in feinem harmonischen Busammenhange und in feis ner reizenden Mannigfaltigkeit. Gine kleine Blume. bie er sonst wohl verachtet hat, wird ihm werth werben burch die Bedeutung, die fie im Gangen bat. Go wird er nun das wirkliche Leben ber Gegenwart und Bergangenheit, die Menschen und ihr Treiben, wie es wirklich ift, wunderbar anzichend finden, und bie Bukunft und ihre Ideale daruber, wenn nicht vergeffen, boch nicht mehr allein gelten laffen. Dem Dichter wird es nun gelingen, bas bieber fo Un= scheinbare, bas man nicht einmal mitleidewurdig genug fand, um es in einer Jonlle oder in einer Doffe brauchen zu konnen, auf eine neue und bankbare Beife fur die Poefie zu gewinnen. Er wird ben gemeinen Menschen aus dem Bolte berausheben fonnen,

blos weil er zu biesem Bolke, zu biesem Stande, in biefe Gegend, in biefe Beit gehort, und bieß wird ibm einen romantischen Reig verleihen, ber aufferbem gar feine ausgezeichnete Perfonlichkeit voraussetzt. Wir werden in ihm nicht die Person, den Helden, ben Schäfer ober die Karifatur, sondern nur ben Reprafentanten feines Bolks und feiner Zeit und ihrer Sitten febn. Der romantifche Reig, ben ihm fcon Dieje Physiognomie verleiht, wird burch Contrafte noch erhoht, und endlich fehn wir nicht blos folche Menschen mit verschiedenen Gefichtern, Geberben und Trachten, wie in einer Rinderfibel beisammen, son: bern fie leben und handeln in ihrer Beit, und bers gegenwartigen uns biefelbe in ihrer gangen Gigens thumlichkeit. Man hat das Nationelle bisher zu fehr als etwas Zufälliges ober Bleichgultiges behandelt, ober alle Nationen nach einem idealen Mufter beur= theilt, und nur bas gelten laffen, worin fie einanber gleich waren, ober sie gleich machen, mit bem großen Sobel ber Kultur und Aufflarung fie planis ren wollen. Aber in ber Eigenthumlichkeit, Berfchies benheit, Sonderung der Bolfer liegt fcon jenes alls gemeine Menschliche so munderbar verborgen, wie in den Farben bas Licht, und fann niemals bavon geschieden werden. Jeder physischen Berschiedenheit ber Bolfer entspricht ein gewisses Temperament, eine Stimmung, Richtung und Rraft ber Seele, und ber

Inbegriff aller bieser Richtungen offenbart uns erft ben unendlichen Reichthum und die Tiefe des Mensch= lichen.

Sieran fnupft fich bas britte Element, ber geis flige Charafter bes Bolfs, Die Geele beffelben. Sie läßt sich schwerer malen, als das Meußere eines Bolke, wenn man ihre geheimsten Mnancen verfolgen will, aber was in ihr so unerschopflich ift, das ift eben die Poesie. Die Nationen find sich auch beinabe alle gleich in diefer Unergrundlichfeit ihres Charafters, in der romantischen Tiefe, die uns den Reim fo eigenthumlicher Bildungen verbirgt. Der Dichter findet in jedem Bolk etwas Beiliges und Unbegreifliches. was da ift, aber man weiß nicht wie und warum, was so wirklich und naturlich ift, als etwas, aber zugleich so wunderbar. Die Sitten und Institutionen pragen bei weitem noch nicht alles aus, was in ber Seele ber Bolker schlummert, ja die Geschichte felbst lauft daran nur ab, zeigt uns nur wechselnde Momente an einem Beharrenden. Jeden Augenblick schließt die Geschichte den Kreis, und was vergan= gen ift, fehrt nie wieder, aber im Bolfecharafter felbst fließt ewig die Quelle neuer Bildungen aus unergrundlicher Tiefe hervor. Die Polen geben uns bas schonfte und augenfälligste Beispiel deffen, was Nationalitat, eingeborne, unverwüstliche Bolkenatur und Volksgemuth ift. Es laßt sich zwar nicht laug-

nen, daß ein Ueberblick über die Bolfer der Erbe dem Menschenfreunde manchen traurigen Unblick barbietet; aber auf der andern Seite findet fid) aud) wieder "jedwedes Sobe, Berrliche auf Erden" an bas unschuldige jungfräuliche Dasenn edler Bolkerstämme geknupft, in denen die Naturfraft unmittelbar gewirft, was die hochste Kultur nicht wieder erreicht hat. Und gefent, es gabe eine gleichgebildete, allgemeine Menschheit, in der alle Unterschiede der Bble fer aufgeboben maren, einen Freimaurerbund über Die gange Belt verbreitet, wie uniform, farblos und bde mußte derselbe gegen den vollen bunten Belfergarten der Bergangenheit erscheinen, und follten bie Philosophen wirklich alle Wolkerstrome zuletzt in den Decan einer einzigen und gleichen Brudergemeinde ber allgemeinen Menschheit leiten konnen, Die Dichter wurden an den Stromen aufwarts gehen und in jene Bebirge gmudkfehren, die am Sporizonte ber Be-Schichte febn.

Als das letzte Element betrachten wir das Schicks fal, die Thaten, die Geschichte der Bolfer. Wenn Schiller fagt: "in deiner Brust sind deines Schicksals Sterne!" so gilt dieß auch von ganzen Bolfern. Die Natur bestimmt sich selbst, die Seele baut sich ihren Leib, die Seele bes Bolfs verkörpert sich in eigenthumlichen Organen, die wir als Sitten, Stände, Staaten erkennen. In diesen Organen ist

es thatig oder leidet, und feine innerfte Eigenthum: lichkeit ift zugleich fein außeres Berhangniß. Diese Ansicht, die sogar der Geschichtforschung nicht mehr fremd ist, empfiehlt sich noch weit mehr dem Dichter, benn sie ist durchaus poetisch, ja der einzige poetische Schluffel gur Geschichte. Der Dichter fann aber feis nen Standpunkt auf verschiedene Weise nehmen, er fann fid mitten in ein Bolf verfeten, oder fid darüber stellen, oder zwischen die Bolker, und auf jedem Standpunkte stellt fich ihm die Gefchichte in einem neuen Reize bar. Berfett er fich mitten in die Seele feines Bolfe, fo wird feine Dichtung von jenem patriotischen Keuer gluben konnen, das jedes Berg in - gleicher Gluth entzundet, und von jeher eine unwider= stehliche poetische Kraft behauptet hat, und dieß ist Die Lurif Des historischen Romans. Stellt fich ber Dichter über bas Leben und die Zeit, so wird er ihr Bild am reinsten auffassen konnen. Der Beift ber Bolker antwortet auf unsere Fragen am besten in einiger Entfernung, wie das Echo. Darum fpricht er aus ber Bergangenheit am vernehmlichsten. Die Beit bewirft schon, was dem Dichter erforderlich ift; fie brangt nämlich das Bild der Wolfer und ber Gefdicte zusammen. Auch verbreitet schon ihre Ferne von felbst über jeden Gegenstand einen magischen Duft und Schleier, der ihm ein rubrendes Intereffe verleiht, und ce bedarf nicht erft ber elegischen Mit= tel des Dichters, uber ein Gemalde des Alterthums ben fanften Reig ber Wehmuth auszugießen. Borauglich untergegangene Rationen, aber überhaupt jede Bergangenheit erscheint uns schon an sich poetisch, und nur in der Gegenwart thront die gemeine Ull: taglichkeit und Profa; so wie wir auch nur in dem Lande, darin wir leben, gelangweilt werden, mahrend uns bas große Panorama ber Bolfer rings umber Erftaunen und Cehnsucht einfloft und die Geele mit einer unendlichen Fulle von Bildern und Empfindun: gen fattigt. Uns bem gangen Umfreis des Entfernten und Bergangenen wählt nun ber Dichter helle ausammenhangende Bilder aus, und stellt fie uns in einem gefälligen Rahmen bor die Augen. Wir blicken in die fremde Gegenwart hinein, in eine andere Welt, in der doch alles so naturlich ist, als ob es noch lebte, und dieß ift das Epos des hiftorischen Romans. Endlich führt ber Dichter verschiedene Nationen gusammen, und mahlt dazu Momente ber Geschichte, in welchen fie wirklich in lebhaften Conflikt gekommen find. Dier bebt fich jede Gigenthumlichkeit durch ben Contraft, und die Reibung ruft die bochfte Thatigfeit des Nationalgeiftes berbor. In Kriegen und Repolutionen spielen und gluben alle Farben burcheinander, icharft fich die Physiognomie, erwachen die fchlummernden Rrafte und offenbaren in großen Leidenschaften, mas im Gemuth der Bolfer ju Grunde liegt.

Das ift bas Dramatische bes historischen Romans und seine Bollendung.

Bieben wir alles dieß in Betrachtung, fo ergibt fich, daß ce immer nur das Dolf ift, was als ber eigentliche Seld des historischen Romans betrachtet werden nuß. Davon hangt nun auch das Gefet ab, daß der Dichter fich einer möglichst objectiven Darftellung befleißige, denn wenn es ihm vergonnt ift, einem Menschen seine Gefinnungen und Empfindungen unterzulegen, fo fann dieß boch nicht bei einem Bolfe ober beffen Reprasentanten Statt finden. Das Bolf muß treu nach ber Wahrheit gefchildert werden, und ber Dichter barf fich nie erlauben, feine Geschichte willführlich zu entstellen. Wir finden dergleichen Entstellungen in mehreren Romanen. Gemiffe Dichter tragen die Intereffen, Gefinnungen und Parteianfich ten ber gegenwartigen Zeit in die Bergangenheit binuber, und dieß ift eine poetische Gunde. Jede Beit hat ihre eigene Poesie, und sie barf nicht verfälscht werden. Dem Dichter fieht eine zweite phantaftische Welt offen, babin fann er alles verpflangen, mas er erfindet, aber auf dem Boden der Wirklichkeit muß er die Poesie so lassen, wie sie demselben schon von Matur eingepflangt ift.

Außerdem hat der Dichter noch zwei Ertreme zu vermeiden, wenn er die Poesse der Bolfer charakteristisch bezeichnen will. Er muß ein zu Hobes und ein zu Niederes icheuen. Bu boch find gewiffe Selben der Geschichte, die gleichsam aus dem Kreise der Nation heraustreten, in benen ber Genius ber gangen Menschheit waltet, beren überwiegende Kraft bie Bande der Gewohnung, des Landlichen und Gittliden gerreißt. Colche Belben gieben, wo fie ericheis nen, alle Augen allein auf fich, und bas Bolk tritt in den dunkeln Sintergrund. Wer alfo bas Bolk schildern will, muß es in seiner Mitte, nicht in sol= den ausschweifenden Sobepunkten ergreifen. es gibt auch eine zu niedrige Sphare, in der man es ebenfalls nicht vorzugsweise auffassen barf, ohne cs gang zu berkennen. Dann malt ber Dichter nur wie ein Teniers und Dfrade an jener letten Grange bes Menschlichen, mo es ins Baren = und Uffenmas Bige übergeht.

Noch unpassender und noch hausiger ist die mosterne Trivialität in Gemälden der Borzeit. Wir erswarten ein treues und eben seiner Treue wegen auch originelles Gemälde des Zeitalters, in welches uns der Dichter versetzt, und was finden wir in den meissen Fällen? Nichts mehr und nichts weniger als wieder das aus tausend Romanen längst bekannte moderne Liebespaar, das mit seinen Kämpsen, Leiden und Entsagungen den Vordergrund des Gemäldes einnimmt, während der sogenannte historische Hintersgrund nur höchst durftig mit einigen, den Geschichts

schreibern entlehnten Farben angemalt ift. Da mag bie Scene nach Spanien oder Polen, nach der Turkei ober Schottland, in die Zeit Karle des Großen oder Luthers, der Sobenstauffen oder Friedrichs des Gro-Ben verlegt fenn, immer ficht vorn der wohlbekannte junge Liebhaber, und dus empfindsame Fraulein, das eine Zeit lang liebt und weint, und am Ende heroifch entfagt. Auch reden diese Liebesleute in jedem Land und zu jeder Zeit gang auf die namliche Weise, und. bedienen fich genau berfelben hochtrabenden Phrafen bon Tugend und Ebelfinn. Das nennt man bann einen historischen Roman. Der einzige Unterschied besteht in ber Deforation. Sanswurst bleibt auf der Buhne ftebn, und hinter ihm werden die Couliffen gewechselt, beute ift er ber Cohn eines Schottischen Clans, morgen eines Rurnberger Burgers aus bem fechezehnten Sahrhundert, übermorgen ein ,frangbii= scher Emigrant. Treten auch zuweilen mirkliche Selben ber Geschichte auf, so ziehen sie doch größtens theils nur ftumm uber die Buhne, und fibren nur bochst felten auf einige Augenblicke Die bogenlangen Dialoge der Liebesleute oder berer, die gegen diese Liebe fabaliren. Schneidet man diese Dialoge und ben gangen modernen Bordergrund weg, fo bleiben von manchem bicken historischen Roman nicht zehn Seiten übrig, die wirklich historisch find.

In fehr vielen hiftorischen Romanen wird die

einfache Geschichte burch eine Buthat von wunderlichen Abentheuern verunstaltet, die nicht weniger unpaffend find, als die eben gerugten modernen Liebes: dialoge. Da muffen unftische Spione, verkappte Schutzgeister, mahnfinnige oder prophetische alte Weiber und unmenschliche Bosewichter die Mattigkeit der liebenden Sauptpersonen auffrischen, und diefer Mischmasch von Langweiligkeit und Tollheit heißt nichts: . bestowenigen ein historischer Roman. Go werden oft gang befannte Begebenheiten ber Geschichte, Die einen großen Reichthum bon poetischen Charafteren und Situationen barbieten, bis zur Unkenntlichfeit entstellt. Der Roman führt nicht die bekannten Belden ber Gefchichte auf, sondern gang fremde Gestalten, und erzählt nicht die bekannten Ereigniffe, fondern Albenthener über Abentheuer, die gar nichts mit der wirklichen Geschichte gemein haben.

Auch können wir nicht unerwähnt lassen, was bei Romanen von jeder Gattung leider so auffallend ist, — die langweilige Schreibart. Sie ist keines, wegs ein Fehler der Geistesarmuth allein, sie ist mehr, eine Liebhaberei, eine Mode, der selbst viele der bessern Schriftsteller huldigen. In der löblichen Albsicht, die Leser zu unpflissziren und so lange als möglich auf den Ausgang zu spannen, besleißigt man sich absichtlich des Ausdehnens, der weiten leeren Zwischenräume, der umständlichen Vorbereitungen

und eines gewiffen funftlichen Berftedenspielens, bas gehnmal die Entwicklung abnen laßt, und uns gebnmal tauscht. Dabei vergift man aber, daß ber Roman kein Schauspiel ift, daß eine langweilige Borbereitung, ein über die Gebuhr ausgedehnter, Die 3wischenraume fullender Dialog und nicht so angenehm beschäftigt, als die vorbereitenden und episodis fchen Scenen auf der Buhne, und daß, wenn wir am Ende den Ausgang kennen, nichts in der Welt mehr im Stande ift, uns zu einer nochmaligen Lefture des mubfam durchgearbeiteten Romans zu vermogen. Nur Romane, die auf jeder Seite durch ihre geiffreiche Darftellung feffeln, werden immer wieder, und immer mit neuem Entzucken gelefen; Romane bagegen, die absichtlich so geschrieben sind, daß sie ben Lefer auf jeder Seite durch das Leere und Unbebeutenbe ärgern und nur fo weit anregen, bag er haftig weiter liest, um endlich jum Intereffanten gu fommen, folde Romane werden auch nur einmal gelesen, wie man eine Mahlzeit berzehrt, um bald wieder zu einer andern zu gehn.

Die unerträgliche Breite und Weitschweifigkeit ber historischen Romane entsteht hauptfächlich durch das geschmacklose Ausmalen aller Situationen, Personalitäten und Cosiume. Da wird alles beschrieben und am Kleide kein Knopf und keine Naht vergessen, als ob wir mit einem Schneiber und nicht mit einem Dichter zu thun hatten.

Endlich finden wir in den historischen Nomanen, wie in der Hoffmannschen Schule, eine Liebe zum Grausamen vorherrschend, die in der neuen Gallomanie noch weiter ausgeschweift ist. Erst die zahlereichen Barbareien, die man uns aus dem Mittelalter auftischte, und die rohesten Scenen von Soldaten, nordamerikanischen Wilden, Seerandern 20., mußten unsere Nerven abstumpfen, um sie für das schärsste moralische Gift der französsischen Literatur empfängslich zu machen.

Diese Fehler, die schon in Walter Scott selbst angedentet liegen, treten grell hervor in seinen Nache ahmern, unter denen es jedoch viele von großer Auszeichnung gibt, die ihn sogar, wenn nicht an Reichtum und Wahrheit, doch oft an Schönheit und Zartheit der Vilder übertroffen haben. Ich nenne hier nur die ausgezeichnetsten und beliebtesten, denn es ist nicht möglich, das ganze Heer der Romansschreiber, das sich überdies jährlich vermehrt, zu übersschen. Hans Sachs wurde aus einem Schuster ein Dichter. Unsere Dichter wurden wieder zu Schustern und schlagen das Leder über Walter Scotts Leisten. Diese Albeit wird ganz fabrismäßig getrieben, denn jede halbjährige Messe bringt achtzig bis hundert historische Romane.

Tieck erkannte den großen Werth des historischen Romans an, indem er selber einen schrieb "den Aufsruhr in den Sevennen." Auch in seinen Novellen wählte er mehrsach einen historischen Hintergrund. Doch blied bei ihm immer die ironische Weltansicht vorherrschend, das geistreiche Spiel mit den wechselsseitig sich selbst vernichtenden menschlichen Meinungen und Trieben. Weit entsernt, uns in eine bestimmte Zeit hinein zu versetzen, reißt er uns, seitdem er selbst nicht mehr in der katholischen Illusion lebt, mit einer schalkhaften Schadenfreunde aus jeder Illussion heraus und weiß uns ein so seltsames Mißtrauen beizubringen, daß wir hinter allem, was wir sonst erust meinten, etwas Lächerliches versteckt glauben.

Mit großem Ernst nahm sich dagegen der Phislosoph Steffens des historischen Romans an. Er schrieb drei derselben, die sich alle sehr ähnlich sehen, sich wechselseitig ergänzen und eigentlich auch nur Eins sind. Steffens wollte nur sich selbst in allen seinen Beziehungen zu Wiffenschaft, Religion und Staat darstellen, sodann seine Zeit vom Anbeginn des Jahrhunderts bis jetzt; sein Werk sollte aber auch ein Roman seyn, und nach der Sitte eine Menge Liebes und Familiengeschichten in sich begreissen, und endlich sollte alles dieses noch in eine ganz besondere Beziehung zu seinem Vaterlande Norwegen treten. Was in ihm subjestiv sich durch eine seltsame

Rugung ber Umftande vereinigt hatte, follte nun auch obiektip in einem einzigen Roman fich zusammen fnupfen laffen. Go entstand benn ein wunderliches Gemisch von Naturmalerei, historischer Schilderung, philosophischer Reflexion und enthusiastischer Bergend= ergiegung; und wenn wir alles gern als Efulgura: tionen eines vielumfaffenden Genies bewundern, fo ftort une boch zuweilen ber lockere Busammenhang und das Uebergewicht der Reflexion, die alle Angen: blicke den ruhigen Gang der Erzählung unterbricht und die Illufion aufhebt. Indem er überall feinen erdichteten Personen Reden unterschiebt, die allein auf Steffens, feine perfonlichen Reigungen und Berhalt= niffe fich beziehen, und mit feinen letzten polemischen Schriften weit naher verwandt find, als mit dem Gange bes Romans, werden wir wider Willen aus biesem berausgeriffen, und vergeffen über bem Autor fein Bud, was wenigstens bei einem Roman alles mal ein Fehler ift.

Steffens ift in dieser raisonnirenden Weise Tieck gefolgt, nur daß der letztere, siets einer afthetischen Nethwendigkeit fast unbewußt gehorchend, die Freiheit der philosophischen Abschweifungen ermäßigt, und alle Faden der Unterhaltung stets in einer Schonheits, linie zur bindenden Mitte zurücksührt, während Steffens in genialer Sorglosigkeit überall die abgerifinen Faden gleichsam jum Schmuck-aus dem Noman

berausbangen laßt. Dieck ift hierin, obwohl vorzuge: weise Dichter, doch platonischer, philosophischer verfahren; Steffens bagegen, obwohl vorzugsweise Phis losoph, mehr phantastisch, poetisch. Diese Erscheinung fieht nicht vereinzelt ba. Gehn wir alle unfre Diche ter burch, fo bemerken wir bei benen, die am aus: Schlieflichsten Dichter find, auch die strengste Wesels: maßigfeit und Gelbfibefdrankung, Die großte Regelloffakeit und Willkubr bagegen nur bei benen, welche mehr auf die reflektirende und philosophische Seite neigen. Das Refultat aber scheint bemnach zu fenn, daß die Poesie in dem Maaße, in welchem sie sich von den philosophischen Formen entfernt, dem Befen nach wirklich philosophischer wird, und die Philoso= phie umgekehrt poetischer, je weniger sie sich poetis fcher Formen bedient. Es scheint nur ein im Wefen liegender Mangel zu fenn, der hier den Dichter gur philosophischen, dort den Philosophen zur poetischen Form verführt. Bugegeben, bag berfelbe Genius mit berfelben ichboferischen Rraft ber Phantasie eine bomerische Dichtung und eine aristotelische Philosophie crzengen konnte, so wurde er dieselben boch von Rechtes wegen nicht burcheinander mengen, sondern eine jede in fo flaffischer Besonderheit gestalten muffen, wie etwa hier eine Naturgeschichte, bort eine Algebra. Die Unterschiede liegen im Stoff, und wenn auch ber Runfiler derfelbe fenn follte, mußten boch bie Runftformen nach den im Stoff liegenden Bedingungen sehr verschieden senn. Auf diese uralte Regel einer uns veräußerlichen Klassseität darf man wohl in unserer romantischen, am Ende alle besondern Qualitäten und Formen der Welt in ein forinthisches Erz zussammenschmelzenden, alles amalgamirenden, alles ins Lebermeer ausschieden Zeit hindeuten.

Einer ber besten historischen Romandichter ift Ban ber Belbe, ber ben Uebergang aus ber eigentlichen Romantik und Sagenpoefie in den hifto: rischen Roman bildet, und ungefahr zwischen Fouque und Walter Scott in ber Mitte fteht. Man barf unbedenklich Fouque mehr Poefie zugestehen ale Balter Scott, mabrend biefer gehaltener und mannlicher ift und nie ins Berliner Kindischthun fallt, wie ber goldgeharnischte deutsche Freiherr. Ban ber Belde ift nun wenn nicht pretischer als Scott, fo boch gehaltener als Fouque. Schon bag er in ber Wahl ber romantischen Gegenstände sich eben so oft an die Cagenwelt als an die hiftorische Beit wendet, ift ein Beweis, daß cs ihm weniger um die Genremalerei geschichtlicher Beschreibungen, als um ein wirklich echtes poetisches Interesse zu thun ift, welches lettere er auch in hiftorischen Darstellungen geltend zu mas den weiß. Er beschäftigt die Phantasie auf eine angenehme Weise und wir durfen ihn in jeder Sinficht einen guten Ergabler nennen, in bem Ginn, wie

cs im Drient eine ganze Klasse von Erzählern gibt. Obgleich redselig, wie es einmal die Erzähler seyn mussen, fällt er doch nie in die unerträgliche Breite der Engländer und deutschen Walter Scotte; und besonders mussen wir an ihm loben, daß er die Mährchenwelt oder romantische Vorwelt nicht blos als mussige Dekoration zur Seite und in den Hintersgrund stellt und den Vordergrund mit einem ganz modernen Liebespaare und Zubehör ansüllt, wie so viele historischen Komanschreiber thun, die den Herrmann Lange von Lasontaine in einen Harnisch, und die Tante der Madame Schopenhauer in ein Nonsnengewand stecken und dann den alten Kinderbrei für einen historischen Roman ausgeben.

Willibald Alexis ahmte den Walter Scott so gut nach, daß man seinen Walladmor wirklich eine Zeit lang für ein Werk des Schotten hielt, und darauf gründete eigentlich Alexis seinen literarischen Ruf. Doch verbindet er mit einer glücklichen Hand, mit einem Talent leichter Nachahmung, und mit einem gefälligen Styl nicht zugleich eine originelle Erfindung oder tiese Charakterzeichnung. Er hat das her auch immer geschwankt und bald Tieck, bald Hoffmann, bald Walter Scott, bald wieder die abges messene Rede Göthes nachgeahmt, und in jüngster Zeit durch politische Beziehungen die Leser anzuziehen gesucht. Er ist aber hierin zu sehr Verliner, und

seine Mäßigkeitereben und schwachen Scherze über ben Liberalismus schneiben eben so wenig ein, als sein preußischer Patriotismus irgend eine glübende Begeisterung erweckt.

Wenn man von irgend einem Dichter fagen fann, daß er als ber beutsche Walter Scott aner fannt worden fen, fo ift es Spindler. 3mar fcbien er vielen zu roh, doch mußte man gestehen, daß feis ner ihn im Reichthum der hiftorischen Gruppen und Geftalten, in Barme und Rraft ber Phantafie ubertraf. Er ift eine von den feltenen Naturen, Die ber frühern derbern und glübendern Beit angehören und gleichwohl wie eine fpate Bluthe noch in unferer modernen Zeit jum Borfchein kommen. Im Belf ber Gebirge, beim Abel, ber fich von ben Sofen fern gehalten, wo es noch Giner thut, in einigen Santwerken und vorzüglich bei Katholiken gibt es noch folde Naturelle der Borwelt, in der Literatur find fie febr felten. Spindler aber ift eines. Unferer vornehmen literarischen Aristokratie, die ich mit dem Namen Schlegel bezeichnen will, wird er nie stiftes fähig erscheinen, sie werden ihm das Ungeschlachte ber Form nie verzeihen, benn fie wiffen den fraftigen und felbst milben Vinfel nur in ber Malerei au schätzen, die Werke ber Dichtkunft verlangen fie bas gegen geleckt wie van der Werf und verzeihen Diemand ben Staub auf ben Schuben, und wenn er

auch gerade aus bem fernen Lande der Romantik fame. Der Lefepobel im Wegentheil weiß, fo fehr er Spindlers Werke verschlingt, doch auch seinen mah: ren Reig nicht zu wurdigen, und ergoft fich ohne Zweifel an dem Tadelnswerthen mehr als an den garten Bugen echter Poefie, die uns aus feinen Werfen fremd und munderbar, wie das Geficht eines Engels aus dem Gewühl und Larm eines tollen Feftes oder aus dem Dunkel einer Morderhohle anladelt. In welcher Gattung von hiftorischen Romanen findet man wohl diefen aufpruchelosen Zauber einer unbewußten Schonheit mitten unter Darftellungen, Die sie nicht erwarten lassen? Ich kenne viel klasse: fchere, burchdachtere, geflattetere Romane, besonders englische, aber in keinem finde ich diese wildschone Pracht einzelner Schilderungen, und biefen fußen fremden Reig kleiner herzgewinnender Buge. Die, bas fuhlt fich wohl, nie wird die rubrende Gestalt, beren Blick uns auf einige Angenblicke fo wunderbar feffelt, aus dem Gemalde hervortreten, und bald verschwindet sie hinter bunten und gleichsam larmenden Bildern, die keine Behmuth in une auffommen laffen. Aber ift das nicht eben ber mahrfte Zauber bes Poetischen? Ich wurde Spindler weniger schatzen, wenn er von feiner Gabe mehr Gebrauch machte, wenn er Schonheiten, die er nur andeutet, ausmalen mollte.

In der poetischen Warme hat Be eh stein viel Aehnslichkeit mit Spindler, doch zeichnet sich dieser liebensswürdige Dichter auch als Lyriker durch hinreißenden Wohlklang der Verse und durch die edelste Gesinnung aus (3. B. in seinem Gedicht "Luther"). Wie Van der Velde wählt er am liebsten Volkssagen zum Gegenstande seiner Romane und Romanzensolgen.

Storch ift gestaltenreich wie Spindler, es begegnen ihm aber auch Robbeiten, die fich nimmer
geziemen. Auch ber fruchtbare Romanschreiber Belani erlaubt sich bergleichen.

Während diese Dichter noch zu romantischen Ausschweifungen hinneigen, haben sich andere mit befonderm Fleiß auf das Reinhistorische und auf die Trene des Coffums gelegt. Go Tromlit. Seine meisten Romane spielen im Zeitalter ber Reformation und des dreißigjährigen Rrieges und folche Darftellungen gelingen ibm auch am besten. Er ift ber poetische Wouwermann, ber Maler ber Schlachten und Pferdegruppen, der wallonischen und spanischen Rriege= und Softracht, und bergleichen malt er brab. Mit Bildern einer rauben und milden Zeit fontraftirt aber wunderlich die Sprache des Dialogs, in welchem Tromlit die moderne Cufflichkeit Fonqués und Lafontaines nachahmt. Die lieben fußen Madchen unter ben altfrankischen Riegelhaubchen und mit bem gro-Ben Schluffelbund am Gurtel plaudern gerade fo

mondsüchtig und altklug, als waren sie in einer mosternen Pensionsanstalt verzogen worden, und die sonnverbrannten Partheigänger des dreißigjährigen Rrieges, die das Kind im Mutterleibe nicht schonten, stüstern wie die schriftstellernden Lieutenants in unsern Residenzen.

Blumenhagen ift Tromlit nabe verwandt. Auch er gefällt sich und gefällt andern am besten in Darftellungen aus dem Zeitalter der Reformation. Auch er weiß die alten Schlachtroffe, Pickelhauben und Schnurrbarte, die Burgermeifter mit Delgrock und schwarzem Barett, die frommen Tochter mit filberbeschlagenen Gebetbuchlein recht nett zu malen, und halt dabei mit Gemiffenhaftigkeit auf den fteifen und ehrbaren Ton jener Zeit. In Darftellungen aus ber neuern Zeit ist er weniger eigenthumlich. Uebris gens wurden wir wahrscheinlich mehr an ihm haben. wenn er nicht so breit, so viel und so patriotisch fchriebe. Er hatte fich auf weniger, aber gang mit Bleiß und Liebe ausgeführte Darftellungen beschranfen follen, ftatt jahrlich alle Tafchenbucher mit neuen Novellen anzufullen. Und was feinen braunschweis gifchen Patriotismus betrifft, fo follte er bedenken, daß beute und alle Tage Braunschweiger Wurft dem Publifum am Ende ben Magen verdirbt.

Bronifowefy bewährte ein gang vorzügliches

Talent fur Schilberungen aus der Borzeit Polens, Auflands und Ungarns.

Doch hat Harro Harring mit seinen wenisgen, aber sehr lebendigen Schilderungen des unglückslichen polnischen Bolkes einen weit tieseren Eindruck auf die Zeitgenossen gemacht. Es selbst-diente in der Garde Constantins zu Warschau und erzählt als Augenzeuge. Dieser interessante junge Friese wanderte lange in der Welt umber, nannte sich einen sentimentalen Don Juan und wertherisitre, bis er den Liebesdrang mit dem Freiheitsdrang vertauschte. Da wurden seine Darstellungen mannlicher und sein "Polen" wird noch die kommenden Geschlechter rübren.

Auch Rellstab entwarf Gemälde der Gegenswart und jungsten Vergangenheit, den russischen Feldszug von 1812, die Eroberung von Algier 1830. Erschreibt sehr gefällig, aber die tiefen Schatten der Leidenschaften sehlen.

Molff bringt tiefer in die Leidenschaften ber Geschichte ein. Seine Vittoria und noch mehr sein Mirabeau lassen und in die Qualen der Umwälzungszeit blicken. Doch hat er nicht minder Talent für das Mährchenhafte und selbst das idnilische Stilleben in seinen kleinen Erzählungen.

An die vornehmeren Dichter Tieck und Steffenst hat fich in jungfier Zeit ber Baron Sternberg

mit historischen Novellen angeschlossen, in denen nebenbei gewisse Fragen der Literatur oder des Herzens durchgesprochen werden, wie in einer Gesellschaft gebildeter Damen.

Ju den Bornehmigkeiten der historischen Romans Literatur rechnet man auch den großen Censor Rehs fues, dessen italienische und orientalische Bilder freilich farbenreich und precibs sind, wie Papagaien, aber Aug und Ohr füllen, ohne die Seele zu ers freuen.

Mecht viel Seele hat bagegen le opold Schefer, ber aber, wie es scheint, die rechte Form nicht finden kann. Die romantischen Berwicklungen, in denen er sich so sehr gefällt, taugen durchaus nicht für sein Talent, das mehr gemacht ist, innere Zustände und zarte Bilder des Seelenlebens zu malen.

Was aus hauff geworden ware, laßt sich schwer bestimmen. Er begann mit der Nachahmung Claurens, die er auf meinen Nath in eine Persislage desselben umwandelte und damit großes Gluck machte. Er schrieb ferner Kindermahrchen, sogenannte Memoiren des Teufels, und einen historischen Roman im mittelalterlichen Costume, also sehr heterogene Dinge mit so leichter Hand, wie Willibald Alexis geschrieben hatte. Er starb aber frühe. Zu den früh versblühten Talenten gehört auch der unglückliche Leßmann, der italienische und sübfranzösische Geschichten

und Reisestizzen schrieb, und von dem man plotzlich erfuhr, er habe sich erhenkt. Ziemlich unbestimmt war auch das Talent des ebenfalls fruh versiorbenen Georg Doring, der trotz seiner enormen Frucht, barkeit in romantischen und modernen Romanen doch keine originelle Physiognomie gewinnen konnte. In jungster Zeit hat Gustav von Heeringen einige gute historische Novellen gedichtet, dann aber langere Romane, die nicht mehr so gut sind.

Lewald hat auch mehrere historische Romane und Novellen geschrieben, die bei viel Phantasie doch zu wenig Originalität haben, desto größer ist aber das Talent dieses Autors für Genrebilder aus dem wirklichen Leben, wie besonders seine Darstellungen aus Paris und Tyrol beweisen, und solche Tableaux sind wohl mehr werth, als romantische Erstndungen, die wir uns von frühern Zeiten gemacht haben. Ein verwandtes Talent ist in dem unbekannten Verstassen der "Lebensbilder aus Amerika" aufgetreten. Es scheint ein Deutscher zu seyn, obgleich er nicht anders, als Cooper und Washington Irving schreibt.

Bisher haben wir den Ginfluß Walter Scotts kennen gelernt. Neben ihm wirkte der geniale Lord Boron nicht weniger auf die deutsche Poesse ein, doch bildete er keine eigentliche Schule. Seine Unshänger und Nachahmer schlossen sich vielmehr au andere Schulen, an die romantische, Callot-Hoffmann-

sche und politische an, oder sie gingen in die neueste Gallomanie über.

Byron war ein zu großer Mensch und sein Schmerz zu echt, als daß die Versuche unreiser Jungslinge, ihn nachzuahmen, nicht immer hatten sehr kummerlich bleiben muffen. Wo wirklich auch bei und ein echter Schmerz über die Zeit vorhanden war, bedurfte er keiner neuen ausländischen Manier, sich zu äußern. Die Koketterie der Verzweiflung fand aber bald ein weit ergiebigeres Feld in der Nachahmung der neufranzösischen Romantik, welche der deutschen Gemeinheit die Mühe ersparte, das edle Air des Britten zu erkünsieln.

Doch kann nicht geläugnet werden, daß Byron die gesammte moderne "Literatur der Berzweiflung" durch sein Ansehen unterstützte. Seine Motive waren edel, er wurde wahrhaftig ein Martyrer der Poesse und sein göttlicher Wahnsiun hatte keinen andern Grund, als in der Ersahrung, daß alles Schöne in der Welt der Uebermacht des Niedrigen und Gemeinen erliegt. Aber sein Unglaube, seine Weltverachtung wurde nur von demselben niedrigen und gemeinen Pobel, den er so glühend haßte, adoptirt und als ein Mittel gegen das Schöne benust, um deswillen er eben in seine poetische Verzweiflung gerathen war.

Der arme Lord gehorte zu den Titanen, die nicht begreifen konnen, daß die Erde fur Pogmaen

bestimmt fenn foll. Promethens holt ihnen das Kener pom himmel, aber fie miffen nur ihre Suppe babei gu fochen. Obgleich ein Irrthum, ift es boch nur ber Brrthum großer Seelen, zu verlangen, daß bie Wirklichkeit dem erhabenen Bilde der Phantasie ent: fprechen folle, und diefer Grrthum ift mit-ber Broge fo eng gepaart, daß es unmbglich mare, einen Buron über den Schmerz zu troffen, den ihm der Widerfpruch der Wirklichkeit mit der Phantasie verursacht. Glubend fur alles Poetische in der Wirklichkeit, sah Boron es boch immer nur schmählich besiegt, in den Stanb getreten und ausgetilgt burch bie Gemeinheit seines Zeitalters. Aus der podagraifden Gebrechlich: feit und Schlafrocksbequemlichkeit bes vorigen Sahrhunderts erhob fich die Menschheit zu Ideen und Thaten von munderbarer Berrlichfeit. Geharnischt, auf weißem Zelter jog die Poeffe uber die Erde, und wie bezaubert folgten ihr die Bolker. Byron fab fie noch als Knabe, aber bald mußte er feben, wie fie strauchelte, sturzte, wie der Zauber schwand, und bem fliebenden Lichtschein der fahle Schatten wieder einer breiten Philisterei über die gange Erde folgte. Und feine eignen Landeleute fah Byron bei diefer Reaktion ber Profa am thatigften, und fein Patriotismus schauberte gurud vor Selden wie Sudfon Lowe. Was er in ber Geschichte nicht mehr fand, suchte nun Boron in ber Ratur. Aber auch auf dem Meer und

an den schonen Kusten, wo er unverdorhene Bolker und die alte Einfachheit des Herzens suchte, überall sah er nur den Sieg der gemeinen Politik über alles, was sich durch Größe, Adel oder Unschuld auszeichenete, und überall waren es wieder seine eignen Landsleute, die er als Buttel der Poesse wiedersand. Hier, im unglücklichen Griechenland, sah er in Maitlands häßlichem Gesicht den Pendanten zu Hudson Lowe, und dürsen wir uns noch wundern, daß sein nur für die Schönheit geschaffenes Auge von diesen ihn ewig verfolgenden Larven bis zum Wahnsinn geängstigt wurde?

Doch die Antipathic gegen das Gemeine und Häßliche in der Zeitgeschichte wurde uns Byrons poetischen Charakter noch nicht hinreichend bezeichnen. Byron ist nicht ein so reiner Lichtgeist, daß ihn selbst kein Tadel berührte, wenn er im edelsten Zorn aufflammt für gekränktes Recht und geschändete Ehre. Er hat neben diesem Heroismus, den man allerdings einen heiligen nennen darf, auch etwas sehr Unheiliges. In den Momenten der Erschlassung nämlich, die auf jene heiligen Erhebungen des Dichtergenies solgten, gab sich Byron der ganzen Schwäche seiner Menschennatur hin, und übertrieb deren Launen auf eine krampshafte Weise, so daß er nicht selten bestiazlisch, auch wohl gar diabolisch erscheint. In seinem "Don Juan" solgt er oft einem äußerst niedrigen

Idengange und wurdigt seinen Genius zum Anppler der unedelsten Appetite herab. In mehrern seiner dustersten Nachtstücke dagegen dehnt er wie in einem angstlichen Traum den Schatten, der zufällig über seinem Gemuthe oder über seiner Umgebung liegt, zum Todesmantel über die ganze Welt aus, und schwelgt in Einbildungen der schwärzesten Urt, wobei er, wenn man so sagen darf, etwas zu viel mit dem Teufel kokettirt.

Wir konnen aber Byrond Licht und Schattensfeite nicht trennen, und überhaupt follte man endlich einsehn, daß man einen solchen Mann nehmen muß, wie er ist, ohne an ihm zu makeln. Selbst was an ihm tadelnswerth erscheint, ist nur die nothwendige Ergänzung und Folie seiner schonen Eigenschaften. Die schönsten Gemälde der Welt sind keine schattenslosen chinesischen, sondern, wie ein Enthusiast richtig sagte, sie mussen auf der weißen Wand einen schwarzen Flecken machen.

Zwischen Gothe und Byron, den größten Dichtern ihrer Zeit, bestand eine geheime Verwandtsschaft. Beide trachteten in einem gewissen, nur Dichstern eignen, göttlichen Epikuräismus nach dem Glück, nach dem vollen Besitz des Schönen, nach dem hochsten Liebesgenuß der Welt. Göthe, die launische Glücksgöttin wohl erkennend, begnügte sich in einer weisen und egvistischen Mäßigung; Byron aber

mißhandelte das Gluck, da es ihm um so weniger genügte, je mehr es sich ihm darbot, und er würde selbst im Besitz aller irdischen Schönheit in Verzweifs lung gewesen senn, da sein großmuthiges Herz verslangte, die ganze Welt solle der Gemeinheit, dem Elend entsagen, denn was ware ihm der Himmel gewesen, wenn er neben sich die Holle gewußt hatte. Daher bezieht sich alles bei Gothe auf die Sicherung eines beschränkten Genusses; bei Byron dagegen alles auf die Verzweislung, die ein verlornes Parabies sucht.

Byron kann sich mit keinem Surrogat des Glucks, mit keiner Tauschung, mit nichts Vergänglichem bes gnügen. In seiner Schusucksigluth ist eine Wahrs heit, die das Schönste der selbstgeschaffenen Bilder in ihren Flammen wieder verzehrt, und die Religion, das stille Harren des Jenseits, macht ihn nur wild aussachen, denn Feuer kennt kein Gebot und keine Ruhe.

Soll man in der deutschen Poesse den eigentslichen Nachahmern Byrons nachspuren, so hat man Muse, weil Viele Einzelnes von ihm angenommen haben, und die, welche ihm am nächsten zu stehen scheinen, doch wieder in andere Schulen von ihm abweichen. Zuerst ging der junge Waibling er darauf ans, ihn zu copiren, feurige Griechenlieder und kecke, Wollust, Unglauben, Verzweislung und Mord durchs

cinandermischende Phantasien zu schreiben, einem wilden genialen Cynismus sich hinzugeben, dem er leider durch einen fruhen Tod zum Opfer wurde.

Alls dramatischer Dichter zeigte Grabbe bie größte Byron'sche Reckheit und suchte in seinem "Don Juan und Kauft" alles zu überbieten, mas je in biefer Art geschrieben worden war. Es ift ein excentrifder Gedanke, Don Juan und Fauft in ein Ge-Dicht zu bringen. Man barf in einem gemiffen Ginne biese beiden Helden die hochsten Ideen der tragischen Poefic nennen, fofern fie die beiden Extreme mannlicher Kraft bezeichnen, Don Juan die bochfte Lebens: fraft, Fauft die bochfte Beiftestraft. Gine einzige folche Idee ift schon madtig genug, den Geift bes größten Dichtere zu erschopfen, und hier wagt es ein Dichter, fie zu verknupfen, die Diosturen der Dannlichkeit wie zwei nemäische Lowen zusammenzusperren und einen am andern zum Berfules werden zu laffen. Was konnen fie anders, als fich zerreißen? Aehnlich bem Teufel selbst ergreift er die beiden Belden rechts und linke, und zerschmettert ihre Ropfe aneinander wie Ruffe. Kaft fcheint es, der Dichter habe in ihnen bie Poefie felbst zerftoren wollen, er habe, wie Gimfon, die beiden Grundfaulen der modernen Tragodie gepackt, um sie in Trummer zu werfen.

Offenbar fibrt und vernichtet die Poeffe des Einen die bes Andern. Gothes Fauft und Mogarts Don

Juan haben jeder eine eigenthumlich schone Farbe, die aber einen unangenehmen Widerschein geben, wenn sie gegeneinander gehalten werden. Jeder verslangt eine eigene Illusion, und jeder sibrt die des Andern.

Es ist aber eine uralte goldne Sitte der Gartsner, die Baume nicht zu nahe aneinander zu pflanzen, und der Poeten, die Buhne immer einem großen Helden allein zu überlassen und morgen wieder einem andern, nie aber einen Casar und Napoleon zu gleischer Zeit austreten zu lassen. Aber unsere Zeit kann nicht mehr Maaß halten. Sie thut sich bei jeder Gelegenheit Gewalt an, um sich selbst zu übertreffen. Sie zerstört aber die Effekte nur, indem sie sie versdoppelt. Sie übertreibt das Schreckliche und es wird zur Karikatur.

In seinen historischen Schauspielen hat sich Grabbe mehr gemäßigt und sie verdienen Bewunderung wegen der Kraft und Kurze des Ausdrucks, in welchem sich das reiche tiese Leben der Jahrhunderte uns zu einem klaren Bilde zusammendrängt, besons ders in den "Hohenstausen" und in "Napoleon."

Zedlit, beffen schon vorhin gedacht ist, erinnert in seinen "Todtenkränzen" an Byrons erhabene Klagen. Byron hat unstreitig viel dazu beigetragen, daß dem tragischen Schicksale Napoleons von deutschen Dichtern eine so warme Theilnahme geschenkt wurde, und ein

von Zeblitz verfaßtes Gebicht (von dem Tambour, der die todten Heerschaaren Napoleons ausweckt) ist in der französischen Uebersetzung ein beliedtes Bolks-lied der Franzosen geworden. Welch ein Triumph der Humanität, wenn nur etwas damit geholsen, wenn die Nationalinteressen dadurch versöhnt, wenn jeder künstigen Feindschaft damit vorgebeugt wäre! Der Freiherr von Gaudy hat unter dem Namen "Kaiserlieder" Napoleons Nuhm gesungen und unter dem Namen "Schildsagen" zugleich des deutschen Adels Wappen poetisch ausgelegt, als ob der Ruhm des Corsischen Advokatensohns und des deutschen Adels nicht wie Revolution und Restauration sich schursfracks widersprächen.

In jungster Zeit hat Freiligrath in einer Weise, die zwischen Byron und dem edeln Polen Mickiewicz schwankt, erst nur wenige, aber Gedichte von so hoher Schönheit mitgetheilt, daß wir von diesem tieffühlenden Gemuth, von diesem das Reich der Phantasie und der Sprache frei beherrschenden Geiste uns noch viel versprechen muffen.

Sind die glanzenden Eigenschaften Lord Byrons nicht ohne Einfluß auf uns geblieben, so haben auch seine dunklen Seiten ihren Schatten auf unsere Literatur geworfen. Da er am Guten verzweiselte und sich wilden Zerstreuungen hingab, mußte alles, was er je in boser Stunde zu Gunsten des Unglaus

bens und der Unzucht schrieb, den schlechtesten Leidenschaften unserer Tage zum Borwande dienen. Diese Leidenschaften begannen vorzüglich in der französischen Literatur zu gähren und so nahm auch für uns der großartige Byronismus bald die Form des neufranzösischen Sansculottismus an.

18.

## Die neue Gallomanie.

Frankreich beherrschte einst das ganze übrige noch ziemlich rohe Europa durch die gefällige Eleganz seiner Sitten. Es dehnte seine Gewalt zu weit aus und wie in allen solchen Fällen erfolgte auch hier eine Meaktion. Die weit an die äußersten Grenzen Europas zurückgedrängte Varbarei kam auf einmal in Paris selber zum Vorschein. Seitdem liegen dort Courtoisse und Sansculottismus im beständigen Kamps. Beide haben sich neben einander erhalten, und zwischen beiden haben sich Mittelgattungen gebildet, jakobinische Hösslinge und elegante Sansculotten.

Nur in einem echtfranzössischen Charafterzug stimmen beide literarische Parteien überein, im esprit. Alles, was sie schreiben, muß geistreich, pikant, und so seyn, daß es entweder dem vorherrschenden Interesse bes Tages schmeichelt, ober burch Neuheit überrascht. Der Ernst und die Wahrheit der Sache muß jeden Augenblick dem Beifall, den man von den Zuhörern erwartet, zum Opfer gebracht werden. Alles muß nicht auf Erschöpfung des Gegenstandes, sondern auf Enthusiasmirung des Publikums berechnet seyn.

Da wir Deutsche uns gerade im andern Extreme befinden und über der Gründlichkeit, mit der wir in jede Sache einzudringen suchen, nur zu oft die Klarsheit und Gefälligkeit des Vortrags, den wir unsern Lesern schuldig sind, vernachlässigen, so ist das Beisspiel der Franzosen immerhin für uns belehrend und es ist löblich, daß wir es auch bis auf einen gewissen Grad nachahmen, nämlich soweit, als es die Wahrheit und Gründlichkeit der Sache gestattet.

Unter den beiden französischen Parteien verdient wieder die elegante alle Anerkennung von unserer Seite. Der gelehrte Hochmuth, der die barbarische Sprache seiner Scholastis gestissentlich übertreibt, ein aristokratisches Borrecht darauf gründet, und der Popularität jedes Opfer, jedes Entgegenkommen verweisgert, hat sich in jüngerer Zeit mit dem belletristischen Ennismus und mit der Rohheit politischer Leidenschaften verdunden. Dieser Berwilderung gegenüber darf man wohl die Urbanität der bessern Gesellschaft seschalten, und es ist nicht zu läugnen, daß ihre Grazie noch jetzt wie früher vorzugsweise in Paris

heimisch ift. Sie will auch den Streit nur mit platonischer Höflichkeit, nicht mit lutherischer Grobheit geführt wissen.

Die Eleganz liegt im Charafter der Franzosen, darum hat sie die Stürme der Anarchie überdauert und eine unermeßliche politische und sociale Ersahrung und die Completirung der gesunkenen Aristofratie durch dürgerliche Talente aller Art hat sie, wie einen echten Edelstein, nur noch glänzender brillantirt. Der alte Adel hat mehr seine Vorurtheile, als seine gesellschaftliche Liebenswürdigkeit abgelegt, und die Emporkömmlinge haben sich nur in dem Maaß in ihrer Herrschaft besessigen können, in welcher sie sich zugleich die sociale Grazie angeeignet haben, ohne die man in Paris nur wie Robespierre den Kopf verlieren, aber nicht eine Krone darauf sehen oder auch nur ein Porteseuille, eine Tribüne, eine Coterie auf die Dauer beherrschen kann.

In Deutschland fand schon die altere franzbsische Urbanität Eingang; boch ist seit Wieland und Thums mel nicht mehr viel davon die Rede gewesen. Die Fülle des wissenschaftlichen Stoffes, die Fülle des Seistes, die Schwärmerei des Gefühls, die übersprus delnde Phantasie, die Romantik, endlich der politische Hang gegen Frankreich brachten jene alten glatten franzbsischen Formen ganz aus unserer Natur heraus. Allein ich habe schon gezeigt, wie uns die Restans ration allmählig wieder mit Frankreich verföhnte. Zunächst stimmte unsere politische Literatur wieder den französischen Ton an. Wie hatte das, was wir an den Franzosen wahrhaft ehren und schätzen muffen, ihre Urbanität, ohne Einfluß auf uns bleiben sollen!

In den hochsten Rreisen der Gesellschaft war mit der frangbfischen Sprache auch immer diese franabsische Elegang an der Tagesordnung geblieben. Dun hatte sich zwar in Deutschland nicht wie in Krankreich ein geift = und geldreicher Burgerfrand in diese hochsten Kreise eingedrängt; aber durch die Arrondis rungen und Mediatifirungen waren bie alten Kamilien des zweiten Rangs von denen des erften viel weiter als borber getrennt und dem Conglomerat der übrigen Unterthanen oder Staatsburger naber gebracht worden. Wir durften uns nicht wundern, wenn das Gefühl untergegangener Große in irgend einem fürstlichen Dichter sich echt romantisch, wie etwa in Stollberge Jugendgedichten, offenbart hatte. Roch weniger aber burfen wir uns wundern, wenn fich dieses Gefühl in geiftreicher Resignation, in einer liebensmurdigen Lebensphilosophie und in dem Stolze offenbart, vermoge beffen ichon Friedrich ber Gingige fich ruhmen durfte, ein großer Mann geworden zu fenn, wenn er auch nicht Konig geworden ware.

Der Furft von Puckler : Mustau vereint mit

angeborner Elegang jugleich die feinfie Berudfichtigung aller Tendengen ber Zeit, die ibn aus einem dunkeln aristofratischen Dasenn zu einer glanzenden und boch im ftrengften Sinne nur burgerlichen Rolle heraus: gedrängt haben und er weiß der Renheit diefer Gituation jeden Reiz abzugewinnen. Er hat von feis nem Stande nur die Comforts, nur den feinen Epi= furaismus, die ichonen Gitten beibehalten, und wenn er auch einmal feiner "Wappenvogel" gedenft, fo ift ce boch unpaffend, ihm baraus einen Borwurf zu machen, benn feine gange literarische Erscheinung ift weit eher eine Concession, welche die hohe Aristofratie bem Zeitgeift macht, als eine Reklamation. Es ift eine Erscheinung, die ohne die Revolutionen des Jahrhunderts und insbesondere ohne die socialen Umwalzungen in Frankreich unmöglich ware. Es ift ein Schlaglicht, aus Frankreich nach Deutschland berübergeworfen, und der Kurst Duckler verhalt fich ju dem burgerlich gewordenen neuen Frankreich, wie Friedrich der Große zum philosophisch gewordenen alten sich verhielt.

Daher ist auch der Fürst wieder wie Friedrich in seinen Formen französisch. Noch kein Schriftsteller hat sich in deutscher Sprache so französisch auszus drücken gewußt. Es ist nicht allein der leichte Mesmoirenton, es ist vorzüglich der noch pikantere Consversationskon, gewürzt mit allen Grazien sowohl

ber Offenheit, als ber Roketterie. Die Rucksicht, stets vortheilhaft und liebenswurdig zu erscheinen, ohne Neid zu erregen, zu imponiren, ohne zu verletzen, zu schmeicheln, ohne sich etwas zu vergeben, diese erste Regel echt franzosischer Geselligkeit geht auch bei Puckler allen andern vor. Wenn er oft, befonders in feinem ichonen Werf uber England, bei bem Gedanken verweilt, wie die Aristokratie mehr und mehr aus dem politischen Leben herausgedrängt worden, so beweift er felbst, wie das bessere aristo-Fratische Glement immerbin seine Berrschaft im socia-Ien Leben zu bewahren berufen fen. Die Aristofratie schoner Sitten wird fich niemals ausrotten laffen oder immer wieder auf den Trummern der Gesellschaft fich anbauen. Schon der bloße Reichthum wird immer Vorrechte begrunden, und ce ift nicht ber letzte Borgug der Schriften des Furften Puckler, daß so mancher Reiche barin die Unweisung finden fann. mit Geschmack zu schaffen und zu genießen und im eigenen Genuß bem Gemeinwesen wenigstens ben Tribut ber Schonheit abzutragen.

Diesem heitern Fursten sieht ein finsterer Republikaner gegenüber, in dem der Geist der franzbsischen Revolution fortlebt, dessen Eynismus von der Eleganz jenes Fürsten himmelweit verschieden und gleichwohl desselben franzbsischen Ursprungs ift.

In Frankfurt am Main, wo der große Gothe

als Patricierfind aufgehatschelt wurde, fam ein fleines frankliches Rind zur Welt, ber Jude Baruch. Schon ben Knaben verspotteten die Christenkinder. Täglich fab er an der Sachsenhäuser Brucke bas Schandliche Steinbild, bas Juden darstellt, auf bas auftofigfte gruppirt mit einer Sau. Der Rluch seines Bolks laftete schwer auf ihm. Als er auf Reisen ging, setzte man ihm bobnisch in ben Daß: juif de Francfort. Bin ich nicht ein Mensch, wie ihr Andre? rief er aus. hat Gott nicht meinen Geift ausgestattet mit jeder Rraft, und ihr folltet mich verachten durfen? Ich will mich auf die edelste Weise rachen, ich will ench fampfen belfen fur eure Freiheit. Er murde Chrift, er nannte fich Borne, er gesellte fich den beutschen Patrioten zu, er glubte und schrieb fur die beutsche Freiheit. In seine "Waage" gab ihm fogar Gorres Auffate.

Aber diese edle Aufwallung murde arg getänscht. Man sah nach wie vor in Borne nur den Juden und rückte ihm denselben um so gestissentlicher vor, je mehr er Patriot senn wollte. Endlich nahm der Patriotismus selbst einen so kläglichen Ausgang, daß Borne sich zulest vergeblich nach ihm umsah und bitter lächelte.

Bon nun an gab er die deutschen Sympathien auf, oder fie verwandelten fich ihm in Antipathien und er neigte immer mehr zu den Grundfägen der franzbsischen Nevolution, die sich bei der republikanisschen Partei besonders seit 1830 erneuert haben. Er glaubte, die Deutschen seinen unreif für die Freiheit, zu phlegmatisch und servil von Natur, um sich je weiter zu bringen. Ueberhaupt komme es nicht auf die Freiheit eines Bolks, sondern der ganzen Menschbeit au, der Haß der Nationen, dessen Wirkung er als Jude so sehr empfunden, verhindre am meisten die Anerkennung allgemeiner Menschenrechte. Er glaubte jedoch, den Franzosen den Vorzug einräumen zu müssen, weil sie am weitesten in der Emancipation voran seinen und den übrigen Bolkern den Impuls geben müßten. Da sitzt er nun in Paris als der politische Timon und ärgert sich, daß auch die Franzosen nicht daran wollen.

Bornes Witz ift vernichtend wie der von Aristophanes und Rabelais. Nur darin hat er es immer versfehlt, daß er die Irrthumer gleich sehr verhöhnte, wie die Laster und dem langsamen Entwicklungsgange nie eine Concession machen wollte. Er beleidigte dadurch nicht selten die redlichsten Männer und schadete jener allmähligen Entwicklung. Ein Terrorismus der Worte ohne den Nachdruck der That, eine Faust im Sacke, ein ungeduldiges Ereisern auf einem bölzernen Gaul, der doch einmal nicht fortwill, macht zuletzt eine ganz entgegengesetzte Wirkung. Wenn Börne nicht Wünsche ausgesprochen, nicht Täuschungen und Ers

wartungen sich bingegeben, nicht immer haranguirt und allarmirt hatte, wenn er von vorn herein die Welt, wie fie einmal ift, in falter Rube verspottet håtte, ohne etwas Befferes von ihr zu verlangen, fo wurde fein Sarcasmus viel großartiger und bamonis scher erscheinen. Aber mich dunkt, sein so oft betrogener Glaube und fein blinder Born fpreche mehr zu feinen Gunften. Er hat ein tiefes Gefühl, das ihn fruhe schon zu ber innigsten Liebe Jean Pauls hinjog, das ihn mehr als einmal zu der schonften Begeisterung fur bas Baterland und fur die allgemeine Freiheit fortriff. Dieses tiefe Gefühl murde beständig verlett und gefrankt, durch unverdienten Sag, durch unwurdige Mighandlungen und durch das immer wiederkehrende Bewußtsenn, sich getäuscht zu haben. Da schwoll es im haß auf und stromte, wie der Rrater des Besuv, glubende lava aus. Doch wenn am nuchternen Tage ber wilbe Fenerschein erlosch, ab man noch immer die freundlichen Rebengelande und die blane See unten wie im tiefften Frieden am Kuße des Bulfans ruhen. Welch schone Landschaft und welche Holle unter ihr! Welche Poesie und welche Leidenschaften!

Angeborne Reigharkeit, lange Kranklichkeit und ein Leben voll unangenehmer Berührungen, mußten bieses bittere Feuer in Bornes Seele hervorrufen. Niemand kann Borne lesen, ohne von seinem liebens wurdigen und unerschöpflichen Witz ununterbrochen ergötzt zu werden, aber das Nachgefühl, das er zurücktläßt, ist traurig. Die reizenden und ewig wechselns den Arabesten seiner Blumen sind nur Hieroglyphen des tiefsten Schmerzes. Die Mutter dieser gautelns den Scherze ist die Melancholie, die mit bitterm Läscheln ihren Spielen zusieht, und den Spott selbst zu verachten scheint, wie seinen Gegenstand.

Roch entdecte fein Schriftsteller mit fo eindringlichem Scharffinn jede Schwäche und Thorheit feiner Beit, und verfolgte fie mit fo unerbittlichem Sag. Borne ift nicht immer ungerecht, er fieht nicht gu fcmarg, aber indem er nur uberall die Schattenseite bervorhebt, mit Vorliebe nur immer auf die Dummbeit und Schlechtigkeit Jagd macht, vermiffen wir in feinen Schriften bas Gegengewicht. Gin Laboras torium, worin alle Gifte der Natur gefammelt find, ift noch nicht die Natur felbft. Jean Paul gab uns den Dorn nie ohne die Rofe. Borne mindet uns Krange und Guirlanden aus lauter Dornen. Gorres ift in seinem Alles durchschneidenden politischen Wit Borne fehr verwandt, allein vor dem feurigen Glias: magen dieses achten Propheten ber neuen Zeit ift das Todeeroff neben das Freudenroff des Lebens gefpannt. Borne lagt den Tod allein auf feinem fahlen Roffe burch Deutschland traben, gieht Sarlefins bunte Rleider über feine durren Gebeine, fett die

Schellenkappe auf seinen nackten Schadel und gibt ihm die Sense als Peitsche in die Anochenfaust. Das ist der Witz im Konigsornat, als Herr, nicht mehr dienend der gutmuthigen Laune oder dem strasenden Ernst, der Schadenfroh, der auf eigene Hand, und zu eigner Lust alles absenst.

Der Bit macht nichts Großes und Ganges, er gerfibrt nur bas Große und Gange. Defhalb find alle Schriften Bornes nur Rezensionen, Fragmente, Aphorismen. Er zeigt uns nicht ein Seer in Parabe, fondern ein Schlachtfeld, auf welchem wir nur aus ber Lage ber Leichen erkennen, wo einft die Lebenden ftanden. Sier liegen die armen deutschen und franabfifchen Doeten mit ihren gerbrochenen Legern und Berfchnittenen Bergen. Dort die Schauspieler ohne Urme und Beine. Dort die beutschen Gelehrten, von benen man nicht weiß, ob fie blos eingeschlafen, ober todt find. Dort die Patrioten von 1813 ohne Ropfe. Dort die bicken Philister mit aufgeschnittnen Bauden. Ringeumber Cenfurlucken als Schanggraben, Gruithuisens Kernrohren als vernagelte Ranonenlaufe, Schreibfedern als Bewehre, Doftorhute als Grenas biermuten, alte Zeitungeblatter als Patronen.

In den "Briefen aus Paris" ist das Gemetzel noch ärger, da fallen vollends alle Patrioten, alle Cabinette, alle Ständeversammlungen, Journalisten 2c. durcheinander und ganz Europa wird ein weites Schlachtfelb, und wenn alles schon tobt ift, wird gegen die Leichen noch eine Legion Synanen losgelassen, um die unauslöschliche Rache noch einmal zu sättigen.

Allein wie in der geistigen Polemik der franzdsfischen Journale ift Bornes With hauptsächlich ein momentaner, nur heute und morgen, aber schon übersmorgen nicht mehr verständlich. Der politische Wig lebt wie der Blit nur einen Augenblick. Wer ihn nicht sieht, nicht von ihm getroffen wird, dem kann er nicht aufgehoben, nicht eingepokelt werden. Er ist weg, so wie er da ist. Was hilft uns jetzt das kalte Nordlicht, das uns den Gewitterhimmel des glühensden Sommers lügt? Es macht nicht einmal die Blätter eines Baumes rauschen. Ruhig hängen die Eiszapsen von den durren Zweigen.

Die Eraltation, die unser deutsches Phlegma einst in Begeisterung und Witz elektrisch zersetzte, ist nies bergeschlagen. Es war eine ungewöhnliche, und, wenn Gewohnheit zur Natur werden kann, auch eine unsnatürliche Anstrengung. Die Hitze der Begeisterung verließ zuerst das Herz, und setzte sich in den Kopf, wo sie als Witz noch eine Weile wetterleuchtete, bis sie auch hier sich vollkommen abkühlte. Ich denke, das gieng mit sehr natürlichen Dingen zu, denn eine Ueberspannung kann niemals lange dauern. Die darauf folgende Abspannung ist vielleicht von zuviel Rüchternheit und Kälte begleitet, aber ist sie im

Gangen wohl etwas beklagenwerthes? Dein! Die jetige Stille ift ber beutschen Urt vollkommen angemeffen, die Deutschen befinden sich wohl dabei. Rennt es Borne einen Schlaf, nun fo ift es ein gefunder Schlaf, und wohl bem, der ruhig schlaft. Ich mochte es einen Pflanzenschlaf nennen, ein filles gebeibliches Wachsthum. Dieß gilt von unfrem phosiichen, wie vom geistigen Bustand. Im Gangen bat ber außere Wohlstand zugenommen, und eine unübersehliche Menge von Migbrauchen der alten Zeit ift abgeschafft. Auch die Literatur beweist, daß wir geiflig fortschreiten, und das lette Sahrzehnt, fo unscheinbar es sich gegen bem vorletten ausnimmt, ift innerlich viel reicher an Reimen ber Kraft und Entwicklung gewesen. Um bochften Maßstab bes Ideals barf man nie einen menschlichen Bustand meffen; un= ter allen Tyranneien verträgt der Mensch die der Bernunft vielleicht am wenigsten. Man verlangte gu viel auf einmal, jest wuchern wir mit bem Wenigen, was wir wirflich haben, und bas ift ber einzige folide Weg, fich zu verbeffern. Dag wir bei unfrer gegenwärtigen aufpruchelosen und tuchtigen Arbeitfamfeit, bas "Sid) unglucklich fuhlen" ber alten Ent= bufiaften nicht mehr recht begreifen und leiben fon= nen, ift ein recht gutes Zeichen, follten wir auch bes halb einer noch verstockteren Helvtengebuld bezüchtigt werden. Borne hat bei all feinem Saf gegen bas

Alte zu wenig Liebe fur das Junge; seine Imagination vertieft sich zu sehr in die Verwesung des Vergangenen und er sieht unter der morschen und zu Mehl aufgeweichten Rinde der alten Weidenstumpfe zu wenig die jungen grunen Keimsprossen hervorblicken.

Mus dem Gefühl der Unbehaglichkeit und aus bem Spott kann nur Berftorung hervorgehn; was fich gefund und frifd im physischen wie im geistigen Leben entwickeln foll, muß aus dem Gefühl des Behagens und ber Theilnahme hervorgehn. Jener Spott felbft hat nur in fo fern einen Ginn und einen Werth, als da, wo er niederreißt, Liebe und Rleiß etwas Befferes wieder aufbauen. Dieg geschicht aber wirk, lich. Bergleichen wir unfern gegenwärtigen Buftand mit dem vor Auflosung des Reichs, so muffen wir auch einsehn, daß wir in furger Beit einen großen Schritt vorwarts gethan haben. Man barf nur vergleichen, um billig zu fenn. Ich will die gewerbs lichen, wiffenschaftlichen, und auch politischen Bortheile, beren wir uns jest erfreuen, nicht einzeln aufgablen. Es genuge, barauf bingumeifen, daß mir ben unschätbaren Vortheil des vorgeruckten Alters genießen, eine Menge von Thorheiten burchgemacht zu baben, und burch die Beit felbit fluger geworden zu senn. Dieses Rlugerwerden ber Deutschen in Maffe laßt fich trot der vielen alten Dummheiten

einzelner Schulen und Parteien nicht abstreiten. Ich glaube nun auch, die Klugheit kommt nicht gleich, wenn man die Dummheit eingesehn, fie kommt erft, wenn man fie verfd mergt hat, es gehort eine beträchtliche Paufe, eine Zeit der Bernarbung dazu. So lange man fich noch argert, nicht kluger gewesen zu fenn, fo lange ift man noch nicht flug. Schon beswegen glaube ich, daß wir in zehn Jahren kluger ober erst klug geworden sind, mabrend wir vor gehn Sabren nur voreilig glaubten, es ichon zu fenn. Wir befinden uns jett in jener beträchtlichen Pause, ja wohl, wir paufiren, aber diefe Paufe gilt etwas in ber Musik; ber Komponist der Weltgeschichte muß bier bas Paufenzeich en machen. Gewiß ift bie Stille, in welcher bas beutsche Leben sich jest in sich felbst versenkt hat, ein Zeichen seiner innerlichen Fruchtbarkeit, und ich finde fie mehr dem ruhigen Wohlbebagen einer hoffnungsvollen Mutter zu vergleichen. als dem thierischen Winterschlaf eines Baren, wie fie uns Borne barftellt. Es ift nicht bie Beit, unmuthig und grollend in Lethargie zu verfinken; anspruchsloje Thatigkeit in allen Zweigen bes praktischen und wissenschaftlichen Lebens barf sich ihrer ungestörten und gedeiblichen Wirksamkeit freuen. Die Thatigkeit und der Frohsinn, die uns nicht nur treu geblieben, fondern noch lebhafter erwacht find, versprechen und gemahren und mehr, als die duffre Klage und bie Unzufriedenheit mit Allem uns rauben fann.

Borne flicht ben verhaften Unblick der Deuts fchen, und fuhlt fich jung und mitten in der Gegenwart nur unter ben Frangofen. Er mare ber glude lichfte, muthwilligste, liebenswurdigste Frangofe, wenn er nur fein Deutscher mare; er mare ber muntre Laertes, wenn er nur nicht ber trubfinnige Samlet mare. Aber wen die Corge verfolgt, den läßt fie nicht, wie schon der schlechte Sorag behauptet, mit dem fett fie fich binten ins Kabriolet auf den Gilmagen und fahrt mit ihm uber ben Rhein. Gelbft mitten unter den luftigen Parifern kann Borne jenes ungluckselige Pfund deutscher Ginficht nicht los werden, das ihm mit Qualen wuchert, fich nirgende retten bor ber eignen nadelspiten Urtheilsfraft, die durch allen Schein hindurchsticht und, nirgends die Wahrheit findend, immer guletzt in feinem eigenen blutenden Bergen ihren Stachel begrabt.

Wahrlich, wie der Scorpion im Jorn sich selber todtlich vergiftet, so hat der arme Borne zuletzt ans gefangen französisch zu schreiben und sich dafür, daß er uns Deutsche vor einem französischen Publikum beschimpft, Honorar zahlen zu lassen. Das ist ein recht beklagenswerther moralischer Selbstmord.

Seine wird fast immer mit Borne zusammen genannt, weil auch er ein Jude ift oder war, weil

auch er in Paris in freiwilliger Verbannung lebt, weil auch er Sarkasmen gegen Deutschland sprüht, weil auch er eine ausgerst witzige Prosa schreibt. Und boch ist er trotz dieser außern Aehnlichkeit von Vorne sehr verschieden, ja gewissernaßen dessen Gegensatz. Wie Vorne nämlich tief und glühend und schmerz lich fühlt, ist bei Heine alles bloße Tändelei und Affectation. Wie Vorne oft den Eyclopenhammer seines schweren Jornes aushebt, um eine Mücke zu erschlagen, nimmt Heine umgekehrt auch das Gewichztigste und Heiligste in seinem Munde so leicht, als ob es eine Sigarre wäre.

Etwas hat Heine vor Worne vorans. Er ift nicht nur Humorist in Prosa, sondern auch als lyrisscher Dichter Stifter einer neuen Schule, indem er zuerst die Fronie in die lyrischen Formen einführte, und die kühnste Frivolität und den schneidensten Witz mit der weichsten Sentimentalität verband. Wenn er dabei an Lord Byron dachte, und dessen Schmerz affectirte, so war er doch viel zu frivol von Natur, um dem großen Britten ernstlich zu gleichen. Er kokettirte mit heißem Schmerz über die Leiden der Bölker, mit traumhafter verliebter Zerstreuung, mit genialen Debauchen, mit Wollüskelei, mit antichristlischer Freigeisterei, aber er kokettirte nur damit. Der tiese Ernst Byrons sehlte ihm gänzlich, und vor allem Byrons Noblesse. Denn schon in seinen ersten Hers

zensergießungen fiel sein Jubeln auf, seine Prahlerei weniger mit der Gunst der Schönen, als mit dem Golde, das er dafür auszugeben in Prosa und in Versen versicherte, und die wiederholte Affectation, in Christo nur einen gemeinen Juden und in der heiligen Maria eine schöne Judin sehen zu wollen, die er, die Hande in den Hosen, aufst unanständigste beliebäugelte. Seine Sitelseit war so vielseitig, daß sie alle Stadien bis zum Eckel durchmachte. Sich über alles stellen und sich ganz wegwersen, war ihm gleichviel. Den Leser durch Anregung eines zartesten Gefühls zu rühren und dann durch einen wahren Bubenspaß plötzlich zu erschrecken und zu beleidigen, war ihm die höchste Lust.

Unglücklicherweise mischte er sich in die Politik. Welcher geistvolle Jüngling hatte dieß nicht thun sollen in einer so interessanten Zeit! Aber Heine, gerade Heine war nicht dafür gemacht. Er war ein viel zu zephyrleichter Poet, als daß ihn nicht irgend einmal das bleierne Gewicht der Politik hatte in eisnen Sumpf hinabziehen mussen.

Er gieng nach Paris. Die Julirevolution bes geisterte ihn. Er schrieb die "frangofischen Zustände," ein historisches Charaktergemalde, sein bestes Werk in Prosa, wodurch er allerdings bewies, daß sein Talent auch einem gediegenern Stoff gewachsen sen. Allein der Beifall, den dieses Buch fand, lockte ihn immer

mehr von der poetischen Bahn ab auf die politische, fritische, historische, philosophische.

Noch war er sich nicht flar. Bornes großer Ruhm bei der revolutionaren Jugend genirte ibn. Er suchte ihn zu überftrahlen durch politische Caty= ren und eine Zeit lang schienen beide zu wetteifern, wer bas Merafte über Deutschland am witigften gu fagen wiffe. Go vollkommen aber Beine ber Form machtig war, fehlte ihm doch die wahre innere Energie bes Carfasmus, die entschiedene Gefinnung. Er fuchte fie nun zu ersetzen durch ein Suftem, an bas Borne nicht bachte. Borne achtete die Religion und Moral. Dieg machte ihn zu einem beutschen Philister mitten in Paris und isolirte ihn von der, alle Rudfichten von sich werfenden Jugend. Wahrend nun Borne in folger Unabhangigkeit fich guruckzog. gieng Beine besto geschmeidiger in die neue Tendenz jener Jugend ein, sette fich über alles, mas Borne noch heilig war, feck hinweg und begann in dem fy= stematischen Kampf gegen Religion und Sitte, ber an die Stelle ber miglungenen politischen Emeuten getreten war, eine ber erften Rollen zu übernehmen.

Je gefährlicher und verdammlicher diese Rolle war, um so mehr muß man es zu Heines Entschulzdigung anerkennen, daß er sie zunächst als Dichter auffaßte, daß sie für ihn alles Bezaubernde einer poeztischen Illusion hatte. Der Untergang des Chriz

Mengel's Literatur IV.

stenthums stellte sich ihm in so erhabener Schönheit dar, wie dem Nero der Brand der Stadt Rom, aber er war auch frivol genug, den Brand selber zu schüren. Um dieses poetischen Bergnügens willen schlug er alles, was dem Menschen heilig ist, in die Schanze. Er rechnete ohne Zweisel darauf, daß man diese poetische Entschuldigung im schlimmsten Falle gelten lassen würde, aber er bemühte sich nicht weniger, seinem Anhang gegenüber eine ernsthafte Miene und die Würde des Lehrers anzunehmen, um im günstigssten Fall, wie er selber von sich rühmte, als der neue Messias des Antichristenthums anerkannt zu werden.

Schon 4851 im Nachtrag zu seinen Reisebildern hatte er das Christenthum auf die frechste Weise vershöhnt, es eine trübselige, blutrünstige Delinquentensreligion und Christum einen bleichen bluttriesenden Juden genannt, der der Welt alle Freuden geraubt, und den viel schönern Glauben der alten Heidenwelt, was nicht genug zu beklagen sey, vernichtet habe. Aber 1855 hatte sich sein System schon ganz entwickelt, und er theilte es in seinem "Salon" in der Form einer kritischen Geschichte der Philosophie mit. Hier erklärt er geradezu, das Christenthum sey schon durch die Philosophie vernichtet, und werde nur noch zum Scheine durch Heuchelei sesigehalten. Indem er seine poetischen Bilder aus der berüchtigten Guerre des Dieux von Parny entlehnt, malt er uns aus,

wie die gange Befatung bes himmels über die Klinge fpringen muffe, Gott in feinem Blute, die Unfterbe lichkeit in ben letten Bugen liege. Rein vernunftiger Mensch glaube mehr an das Christenthum, noch überhaupt an einen Gott. Auch mit ber Moral sen es aus. Der Unterschied zwischen Gut und Bofe fen nur ein Wahn des Chriftenthums gewesen. Es gebe fein Lafter. Die Materie fen gottlich, die Natur fonne sich alles erlauben, konne niemals sundigen. Die Sinnlichkeit, allzu lange vom Christenthum unterbruckt, muffe vollständig emancipirt werden. Die Materie fen Gott, beilig nur ber Sinnengenuß, an Die Stelle ber driftlichen Refte mußten finnliche Refte treten. Die Ginne mußten fich, nach fo langer Uns terdruckung, am Chriftenthum raden burch Orgien und ununterbrochene Schwelgerei. Man muffe ben St. Simonismus weiter ausbilden, ihm die Pedanterei nehmen, ibn gang auf Benuf berechnen. Die gange Menschheit muffe fich in eine Republik von Glucklichen constituiren und nicht mehr arbeiten und barben, sondern Torten effen, Geft trinken und fchones Kleisch umarmen. Wie alle so schwelgen sollen, baß alle genug haben und keiner leer ausgeht, fagt er nicht.

In einer zweiten Schrift über die Romantik führt er benfelben Gedanken burch eine improvisirte Geschichte ber Poesie hindurch und tritt zugleich als Sektenstifter hervor, indem er sich als das Haupt der unter dem Namen der jeune Allemagne ihm zujauchzenden literarischen Partei in Deutschland ankundigt und den "apostolischen Sifer" berselben belobt.

Diese Lehren find gang dieselben, die furz vor der frangbfischen Revolution durch Solbach verfunbigt und durch Anacharsis Cloots, Marat, Sebert, Chaumette und den Parifer Gemeinderath in der Repolution felbst ins Leben eingeführt wurden. Befanntlich ermordete man 1793 die Priefter, plunderte Die Rirchen aus, erklarte Die Religion fur ein Berbrechen, und defretirte "es gibt feinen Gott mehr." Bekanntlich wurden Refte ber Ginnlichkeit gefeiert, wurde die Materie vergottert zc. Bald aber legten alle diese Materialisten ihr haupt unter die Guillotine und Frankreich musch sich die blutigen Bande rein. Erft nach der Julirevolution suchte man die alten Sakobinererinnerungen wieder hervor, und da fand fich auch wieder ein beutscher Systematifer, ein zweis ter Holbach ein, um die jungen Frangosen in die Schule zu nehmen, und bas war unfer Beine.

Das junge Paris, überschwemmt mit Flüchtlingen aus allen Ländern, constituirte sich als junges Europa. Aus ihm gieng bekanntlich ein junges Itaslien und auch ein junges Deutschland hervor. Das junge Italien schloß sich durch Silvio Pellico an de la Mennais und an die neufranzbsische Puritanerpars

tie an, die im Geiste der englischen Revolution unter Eromwell durch die Religion die Freiheit erobern
will. Noch unlängst hat diese Partei von der Schweiz
aus erklärt, sie werfe sich in die Arme der Religion.
Das junge Deutschland schloß sich dagegen durch
Heine an die neufranzössischen Freigeister an, die gegen die Religion und noch mehr gegen die Moral
kämpsen, und derselben den Vernichtungskrieg erklärt
haben.

Eine Anzahl junger Leute, sammtlich aus Nordsbeutschland, vereinigte sich in einer Coterie, die antischristlichen Lehren Heines spsiementisch in Deutschland auszubreiten. Da aber auch Heine nur aus franzdssischen Quellen geschöpft hatte, so giengen sie solgesrecht auf diese zurück und sammelten alles Gift, das die Juliussonne in der Stagnation der franzdsischen Zustände erzeugt hatte, sorgfältig auf, um auch uns damit zu besudeln und anzustecken.

Wienbarg schrieb seine "ästhetischen Feldzüge" und seinen "politischen Thierkreis," worin er in politischer Beziehung den französsischen St. Simonismus, aber auch zugleich in religiöser Beziehung den Heinesschen Materialismus, die Religion des Fleisches predigte, und eine Nepublik projectirte, worin Bermögen und Weiber gemein seyn und unter dem Namen eines vollendet ästhetischen Lebens der raffinirteste Sinnenzgenuß der höchste Zweck seyn sollte. Etwas zahmer

lantete "das Manifest der Vernunft" von Elemens, der zwar zu demselben Ziele führen wollte, aber nicht sogleich abgesehen von allem Christenthum, sondern erst durch allmählige Untergrabung des Christenthums.

Gustow suchte Beine und Wienbarg noch gu übertreffen, indem er nicht nur Christum einen Darren und Betruger, die Apostel Ochsen und Efel, bas Chriftenthum eine Beuchelei und Zwangsanftalt nannte, fondern auch überhaupt von gar keiner Meligion et: was wiffen wollte, die Behauptung aufstellte, es mare beffer, wenn man nie an einen Gott geglaubt batte, und eben fo folgerecht auch alle Gesetze und Inftitute der Moral, Scham, Treue, Che zc. verwarf. Da er aber fuhlte, daß mit folden Behauptungen unmittels bar dem deutschen Bolke wohl nicht beizukommen fen, fo fuchte er besto vielseitiger mittelbar auf basfelbe zu wirken, indem er fich die literarischen Reiß= mittel der Frangosen zum Mufter nahm. Er suchte burch frivole, den frangofischen Journalen und Me= moiren nachgeschriebene Schilderungen politischer Charaktere auf das Zeitungspublikum, durch Romane und Schauspiele auf bas große Publifum ber Leih: bibliotheken zu wirken. Die neufrangofischen Romane 3. B. die von Cand, fommen auf den atheistischen und unguchtigen Ton ber altfrangbfischen Romane zuruck, in benen wie in Therese la philosophe und Justine ou les malheurs de la vertu jede Tugend

lächerlich gemacht und das Laster allein als praktisch und ergoblich bargestellt wird. Nach diesen unsaubern Muftern fcbrieb Gutfow feinen beruchtigten Roman "Wally". Undrerfeits haben die neuen Roman= tifer in Frankreich die Lust am Granenhaften aus unserer Callot : Doffmannschen Schule angenommen und nach ihrer Beise farifirt und mit der in der Literatur wiedererwachten Wildheit der Schreckens: zeit, womit die jungen Republikaner fo gern kokettis ren, in Berbindung gebracht. Un ber Spite biefer Schule fieht Bictor Sugo, in beffen bramatischen Berken die granlichste Sittenverwilderung, die ent= menschteste Deuf = und Sandlungsweise, die verwor= fenften Charaftere und die graufamften Situationen in einer ununterbrochenen Abwechelung von Unzucht und Mord wetteifern, im Publikum der verdorbenften Hauptstadt Sympathien zu finden. Nach diesem Mufter Schrieb Guttow feinen "Nero". In Paris find bie geschloffenen Coterien machtig, und ber Journalismus wird in ihrer Sand eine faum bezwingliche Waffe. Auch das nahm fich Guthow zum Mufter, organistrte eine Coterie und wollte nicht nur eine große deutsche Revue in frangbfischem Sinne stiften, fondern gewann auch eine Menge anderer Blatter, indem er den Redakteuren collegialische, den Verlegern industrielle Vortheile verschwenderisch vorfpiegelte, und lud ausdrucklich alle jungen leute in

Deutschland ein, sich mit ihm zu vereinigen, indem er Jedem unter dieser Bedingung garantirte, ihn sogleich durch alle mit ihm verbundenen Blatter als "eine der ersten Nobilitäten" der Literatur ausschreien zu lassen. Sodann erklärte er, als Kritiker nicht die Sachen beurtheilen, sondern die Personen charakterissiren zu wollen, um schnell das größte Aussichen zu erregen, und schnell alle würdigen Männer und Tenzbenzen vor einem Pobel herunterzureißen, wie er sich um jeden öffentlichen Scandal zu sammeln pflegt. Er hoffte, mit diesen französsischen Mitteln in Deutschland, wo ihre Anwendung noch neu ist, eine desto größere Wirkung hervorzubringen, und durch Schamzlossisch zu ersetzen, was ihm an wahrem Talent und Keinntnissen gebrach.

Die Coterie nannte sich "das junge Deutschland," aber nur als Aussluß des "jungen Europa," denn sie erklarten ausdrücklich, der Patriotismus sen "nur ein thierischer Trieb des Bluts" und man musse nicht einem Bolk, sondern der ganzen Menschheit (die aber von Frankreich aus geleitet werde) sich widmen, das her auch die bisherige Nationalliteratur vernichten und eine "Weltliteratur" an ihre Stelle setzen.

In Deutschland fanden fie großen Beifall bei einigen Juden, die ohnehin ihren Seine langst vers gotterten; sodann bei vielen Nationaliften, die langst bas Christenthum zu untergraben getrachtet hatten

und jett freudig erstaunten über die fubne Jugend, von der sie bei dieser langweiligen Arbeit so rasch überholt wurden. Der alte P. Schrieb eine Brochure fur Guttow, batte aber nicht den Muth, fich offent= lich als den Berfaffer berfelben zu bekennen. Wie ein Baslein batte ber greife Theologe fein Leben lang am Baume des Chriftenthums genagt und gefnus, vert, ohne ihm viel anhaben zu konnen. Dun fab er noch vor seinem Ende die Wildschweine hereinbres chen und Austalt machen, ben Baum ohne weitere Ceremonie umanwuhlen mit dem Ruffel. Da ftand er bei Seite und weinte eine Kreudenthrane. Als aber ber Jager fam und bas schwarze Dieh niederftrectte, verfroch sich das Baslein und schrieb auf ein fliegendes Blattchen beimlich eine Schutschrift fur die Schweine.

Anch die Anhänger Gothes sollten sich in dieser Sache blamiren. Wohl berief sich die unmoralische Soterie auf Gothe, und bewies eben dadurch, wie sehr ich Recht gehabt, die frivole Tendenz Gothes von jeher anzugreisen. Aber selbst die feineren Gothianer, welche das übrige brutale Treiben der französissischen Propaganda nicht billigten, hatten doch eine Freude daran, neue und rüstige Alliirte gewonnen zu haben. In dieser Beziehung bildete Mundt in Berlin den Bermittler. Laube ist nur eine matte Copie von Heine. Ich halte seine unsittlichen Tiraden

fur bloße Charlatanerie ber Nachaffung. Der ubrigen jungen Deutschen als namenloser Scribler nicht zu gebenken.

Auch abgesehen von dieser bestimmten Coterie bat die Gallomanie in unferer ichonen Literatur Burgel gefaßt. Der Abendzeitungschreiber Theodor Sell bringt die schenflichsten Fraggen der Parifer Delinquentenftucke in elenden Uebersetzungen auf unfere Buhne, und noch unlangft hat ein gewiffer Bilhelm Muller (nicht zu verwechseln mit dem verftorbenen Liederdichter) angefangen, in Romanen à la Janin und Sand alle physischen und geistigen Martern und Edelhaftigkeiten, die unter dem Monde moglich find, zusammenzudrängen. Gin anonym erschienenes Buch "die Berschworung in Berlin" malt eben fo nacht die Wolluft, wie jene Schrift die Schmerzen, und fann zum Beweise dienen, wie weit es biefer den Frangosen entlehnte Geschmack fur bas Unflathige bereits bei uns gebracht hat.

## Kritik.

Die Kritik wird selbst am bittersten kritisirt. Sie sen gerecht oder nicht, Feinde macht sie sich impmer. Dennoch ist sie unentbehrlich und von großem Einfluß. Ihre oft mißbrauchten Waffen durch den rechten Gebrauch zu heiligen, ist ein schwerer, aber sechoner Beruf.

Die echte Kritik hat ein eben so nothwendiges als edles Geschäft zu verwalten. Wie das Denken durch Ueberlegen, so wird die Literatur durch Kritik fortgepflanzt. Jedes neue Buch begründet das Recht seines Dasenns nur auf die Kritik seiner Vorgänger. Um Faden der Kritik wächst und reift ein Geschlecht über das andere hinaus, und es wird in einem sort mit der einen Hand gestritten, mit der andern gebaut, wie am Tempel zu Jerusalem.

Die Kritik ist, sofern sie einzelne Wissenschaften betrifft, auch ein integrirender Theil der Literatur derselben. Darüber hinaus aber sind kritische Ueber, blicke über die gesammte Literatur nothwendig geworden, und dieß Bedürsniß hat sich an das der literarischen Anzeigen überhaupt auf die natürlichste Weise angeschlossen. Man wollte wissen, was ist in der Literatur erschienen, und welchen Werth hat es? und so knüpsten sich die Recensionen an die Buchhändleranzeigen, und wie die Bücher periodisch erschienen, so wurden sie auch periodisch besprochen, die kritische Literatur wurde wesentlich eine periodische.

Die periodische Form und die ausschließliche Rucksicht auf das Neue bedingen dieser Literatur sogleich eine gewisse Einseitigkeit. Sie wird dadurch von dem wahren kritischen Interesse entsernt und einem merkantilischen preis gegeben. Eine Menge neuer Werke sind gar keiner Kritik werth, aber sie mussen angezeigt werden, weil sie einmal in den Buchläden stehen. Ein gutes Werk wird zusällig schlecht recensirt oder gar übergangen, und ist einmal der Zeitpunkt vorbei, ist es nicht mehr neu, so denkt man nicht mehr daran. Die Menge und Wichtigkeit der auf diese Art vergesinen oder falsch beurtheilten Werke ist so groß, daß Jean Paul mit vollem Recht eine Literaturzeitung für Restanten vorschlagen konnte, die ausschließlich literarischen Rettungen in Lessings

Manier gewidmet werden mußte. Man follte in ber That einmal einsehn, daß die Kritik kein bloger Jahrmarkt senn barf, wo man im Gedränge der Gegenwart fich überschreit, um seine Waare anzupreisen und andere zu verdrangen. Mit Gulfe ber Bestechung, ber Mode ober bes Zufalls gewinnt oft ein nichts= wurdiges Buch in zehn Blattern ein glanzendes Lob und eben fo oft wird ein vortreffliches verkannt, beschimpft und vergeffen. Was verjahrt ift, fallt außer dem Cours; aber dir Kritif fann doch an das ephemere Intereffe nicht gebunden fenn? In den Tagblattern herrscht überdem die Mode auf eine inrannische Beise. Die Kritik, die von einem festen Dunkte aus alle Bewegungen ber Literatur prufen follte, wird felbst in die Richtungen berfelben fortgeriffen, denn es ift daffelbe Intereffe, was die Bucher, wie bie Recensionen in der Lesewelt verbreitet und fur beibe Räufer sucht.

Die Recenstranstalten selbst sind biters nur entweder Ehrenhalber oder des Gewinns wegen gesgründet, und in beiden Fällen wird fabrismäßig recenstrt. Die Universitäten geben ihre Zeitschriften sehr oft nur heraus, um nicht den Borwurf der Unsthätigkeit und Obscurität zu leiden, und man füllt die Blätter ex ofsicio, so gut es gehn mag. Die meisten andern Zeitschriften sind Unternehmungen von Buchhändlern, auf Gewinn berechnet, und hier sitzen

die Recensenten sormlich wie Fabrikarbeiter und schaffen ihr Pensum. Dieses handwerksmäßige Kritistren bringt denn jene ungeheure Menge von Recensionen hervor, die Niemand übersehen kann. Ueberall sind dergleichen Fabriken angelegt und von einer Mehrzahl hungriger Magen und seichter Köpse besorgt, die in den Tag hinein schreiben, was schon im nächsten Jahr kein Mensch mehr lesen mag.

Im Allgemeinen Scheiden fich die fritischen Zeitschriften in gelehrte und belletriftische, und die gelehrten wieder nach besondern wissenschaftlichen Rachern in theologische, medicinische, padagogische, juridis sche 2c. Der im Anfang biefes Buches berührte Unterschied ber Gelehrten und Naturalisten berrscht in der fritischen Literatur noch auffallend vor, und gerade bier ift er am schadlichften. In der Kritik menigstens follte der Beift der Nation fich felbstftandig über die innern Unterschiede und Spaltungen in der Bildung und den Meinungen erheben. Bier follten den Laien die Resultate der Wissenschaft, und den Stubengelehrten das Leben und die Poefie vermittelt werden. Die Kritik sollte alles fur alle wurbigen. Dazu ift ihr eine felbsiffandige Literatur angewiesen. In ihr, wie in einem großen Spiegel follte Die Nation fich felbst betrachten und in einem flaren Ueberblick alle Wirkungen ihres Geiftes fennen und Schaten lernen. Freilich fehlt uns noch bas Publi=

kum, das sich für alles interessiren könnte; der Gelehrte hier, die äsihetische Dame dort haben das dritte Element noch nicht gefunden, in dem sie sich verständigen könnten. Wer von der galanten Welt mag die gelehrten Noten in den Literaturzeitungen, und wer von den Gelehrten mag das ästhetelnde Geklatsch in den belletristischen Blättern lesen? Aber es sollte eben eine höhere, nationelle Kritik geben, die weder jene Noten für den blos Gelehrten, noch dieses Geklatsch für bloße Weiber und Stutzer, sondern eine populäre Würdigung aller aus der Nation hervorzgegangener und für sie bedeutsamer Geisteswerke gewährte.

Neben dem Gegensatz zwischen Gelehrten und Naturalisten herrschen in unserer fritischen Literatur noch alle die Gegensätze zwischen einseitigen Parteien. Es giebt ausschließliche Journale für die Katholiken und Protestanten, und wieder für die diesen unterzgeordneten abweichenden Parteien, für verschiedene Schulen in der Medicin 2c. Sie sind der Tummelsplatz der Polemik.

Doch ist zu bedauern, daß die Parteien bei weistem noch nicht genug concentrirt sind. Dies kommt baher, weil ihre Unhänger überall zerstreut sind. Bir haben keine große Hauptstadt, sondern nur eine Menge Universitäten und sonstige bildungsreiche Städte, die auf hundert Meilen weit getrennt ein gar zu viels

stimmiges kritisches Concert bilben. Daher statt eines guten Journals zehn mittelmäßige dersels ben Partei, statt einer durchdringenden Consequenz zehnerlei Abweichungen der Ansicht, statt eines großen Parteis Interesses zehnerlei personliche Interessen.

Es ist merkwurdig, wie schon seit mehr als bundert Jahren einzelne flare Ropfe fich Mube gegeben haben, in diesen Wirrwar ber Unfichten eine Ginbeit, die Kritif auf einen hobern, bas Bange ber Literatur überschauenden Standpunkt zu bringen. Der schon im zweiten Theile Dieses Buches ruhmlichst genannte Thomasius versuchte es zuerft am Ende des fiebzehnten Jahrhunderts. Er erregte großes Aufseben, fand ben larmenbiten Widerspruch, murde pon allen Fakultaten berfolgt und farb, ohne einen murbigen Nachfolger zu finden. Allein er hatte tuchtig aufgeraumt, die lateinische Schulsprache durch die beutsche, hundert engherzige Borurtheile burch freiere Unfichten verdrängt und namentlich der frangbifichen Literatur den Weg gebahnt, obgleich die Deutschen aus derselben nicht den freieren Beift, wie er wollte, fondern nur abgeschmachte Moden und freche Sitten entlehnten. Als Dieser frangbische Geschmack berrichend geworden mar, ubernahm in der erften Balfte des vorigen Jahrhunderte Godfched das fritische Richteramt. Muthig befampften ihn die Grafomanen

und Anglomanen. Doch erft Leffing machte ber alten Vedanterei vollig ein Ende. Da inzwischen biefer edle Geift fich baufig in Kleinigkeiten ber Runft, ber antiquarifchen Studien vertiefte und nur Schlag. lichter in den weiten Umfreis der Literatur warf, ohne fie im Gangen einem softematischen Urtheil zu unterwerfen, fo übernahm Nicolai in ber allgemeinen deutschen Bibliothek diese unermeß: liche Arbeit. Obgleich er aber ohne allen Zweifel von Lessings Weist erleuchtet war, und insofern dem lateinischen Schulfram, ben steifen Borurtheilen, ber Beitschweifigkeit im Styl zc. siegreich entgegenarbeitete und fich große Berdienste um die Aufflarung bes Sahrhunderte erwarb, überließ er fich doch zu fehr einem dunkelhaften Absprechen über alles, was als Sache bes Gemuthe bem bamale übermuthigen Berfande, als Sache einer tiefern religibsen und volksthumlichen Poesie der modernen Frivolität nicht zusagte. Dazu fam, daß der großte Theil der unermeglichen fritischen Arbeit jener Bibliothek febr mittelmäßigen Sandlangern überlaffen werden mußte.

Gegen dieses Treiben nun machte die Romantik ihre Rechte geltend. Gothe und Schiller veranlaßten die Horen, die Schlegel eröffneten ihr Athenaum. Die Nicolaiten wurden gestürzt, ihr Verstand versstachte und versiegte im markischen Sande. Ein

neuer Enthusiasmus fur die Runft, felbst fur die Religion machte vergeffen, was die verspotteten Di= colaiten ursprunglich Gutes gewollt und zum Theil auch gewirft hatten. Doch bilbete fich fein bauerbaftes und unbedingt fritisches Institut ber Romantif. Eines wechselte mit bem andern ab, alle gingen bald unter. Die Rritik theilte fich in die ber gelehrten und in die der Modejournale. In der Gelehr: samkeit hatte sich der Beift vom Buchstaben, der Geschmack von der alten Pedanterei so weit eman: cipirt, daß beinah jede Universitat und wieder beinah jede Wiffenschaft ein fritisches Journal erbffnete, in welchem in deutscher Sprache und mit einer nicht mehr blos dem Stande, fondern der Sache entuom: menen Burde die zahlreichen neuen Leiftungen ber Gelehrten angefundigt und besprochen murden. Doch haben mehrere diefer Institute nach und nach ihren Credit wieder verloren. Die Manner, Die anfangs Tuchtiges leifteten, wurden alt, grämlich, ober trage und wollten boch bas Seft nicht aus ben Sanden geben, und nahmen Parteiganger und Sandlanger an, die nur im alten Geleise fortfuhren und haufig wieder den Geift durch Buchstabenfram ersetzten. -Auf der andern Seite wendeten fich die Medejournale ausschließlich an bas größere und besonders weibliche Dublifum, vermittelten bemfelben den Modegeschmack, und fielen baburch in eine Trivialitat, die tief unter der Sohe der Hamburger Dramaturgie, der Horen und bes Athenaums stand.

Nur unter solchen Umftanden war es möglich, baß ein Mensch wie Mullner fich eine Zeit lang jum Turannen der schonen Literatur aufwerfen fonnte. Ohne Princip, ohne Ueberzengung, vom schlechteften Geschmack, von sehr oberflächlichen Renntniffen, aber grob und schlau und in der Bahl der Mittel nicht im mindeften belifat, verstand er die Friedliebenden zu schrecken, dem Pobel zu schmeicheln und fur seine Privatliebhabereien und Privatmalicen ein großes Publifum zu gewinnen. Die fehr er ber Gemeinheit zufaate, beweift, daß fein Ton noch jett wenigstens in ben Theaterkritiken vorherrscht. Es war ihm nie um etwas anderes zu thun, als um Befriedigung feiner Gitelfeit und feiner Rachluft, und um bffentlichen Skandal überhaupt, wobei er durch den schamlosesten Dit wie ein Bajaggo ftets die Lacher auf feine Seite zu bringen fuchte. Jeder hohere 3weck lag ihm da= bei so fern, daß er nicht einmal die Aufmerksamkeit des wissenschaftlichen Publikums erregte und sich unter dem belletriftischen, wie ein Sahn im Korbe, defto wohler fühlte. Go großen Larm er machte, ift er jest beinabe vergeffen.

Einem zeitgemäßen Bedurfniß suchte ber vielfach verdiente Brodhaus in Leipzig zu entsprechen, ins bem er neben feinem beliebten Conversationslexifon,

das alphabetisch alles mögliche Wissenswürdige für alle Stände zu geben bemüht war, auch ein Converssationsblatt, die jetzigen Blätter für literarische Unsterhaltung, gründete, worin ebenfalls für alle Stände gelehrte und schöngeistige Werke in bunter Mannigssaltigkeit, kurz alles für alle besprochen werden sollte. Schade nur, daß die Grundsätze dieser Kritik eben so bunt waren, wie ihre Gegenstände, daß die zahlreich von allen Seiten diesen Blättern zuströmenden Reszensionen in ihren Unsichten eben so sehr von einander abwichen, als ob sie in hundert verschiedenen Blättern gestanden hätten.

Diese kritischen Bestrebungen, die von der nicht gelehrten Seite der Literatur ausgingen, machten auch der gelehrten fühlbar, daß sie etwas Neues gründen müsse. Die Literaturzeitungen litten allzu merklich an Altersschwäche. Man fühlte, es sehle an der Energie eines kritischen Princips. Man nahm Bes dacht auf ein Journal, das ein bestimmtes System sesthalten sollte. Nach mancherlei wieder ausgegebenen Versuchen kamen endlich die Verliner Jahr büsch er für wissenschaftliche Kritik unter dem Einsluß der hegelschen Philosophie zu Stande; doch konntessich auch dieses Journal nur ein Publikum erhalten, sosen es einen historischen Eklekticismus in sich aufsnahm und durch besonnene und gründliche geschichtsliche Kritik versöhnte, wo die philosophische Diktatur

beleidigte. Hegel starb, die historische Tendenz blieb, aber die gesuchte geistige Einheit, in der allein eine herrschende Autorität gegründet werden mag, war damit nicht erreicht, ein überwältigender Einsluß in dem ganzen Umkreis der Wissenschaften nicht gewonnen. Es war neben den vielen andern kritischen Journalen nun ein neues entstanden, das sich durch einen neuen Fleiß und durch einen neuen Anstand vortheilhaft vor dem Schlendrian und der Polemik einiger älteren auszeichnete, aber es war für die geslehrte Anarchie keine Einheit gewonnen, ja nicht eins mal ein Enthussamus geweckt worden.

Ungefåhr gleichzeitig mit den Blättern von Brockhaus und den Berliner Jahrbuchern begann auch ich meine fritischen Arbeiten. Die Literatur lag als ein unermeßliches Chaos vor mir, in das ich Ordenung zu bringen suchte. Es war damals noch kein Neberblick über diese Bücherwelt gewonnen. Die Nation kannte ihren eigenen Reichthum nicht und wußte noch viel weniger das Schlechte vom Guten zu sone dern. Die große Combination, die Vergleichung sehlte. Alte Gewohnheit und neue Moden, der Parteigeist, die schlaue Taktik der Coterien oder die perssouliche Frechheit Einzelner brachten Tendenzen zur Herrschaft, die durchaus verwerstich waren und unterstrückten andere, die mehr Geltung verdient hätten. Das Publikum ließ sich Alles gefallen, weil es keis

nen Ueberblick hatte. Es folgte in der allgemeinen Berwirrung dem nächsten Besten und wo es durch die Lesekabinette an viele Journale und mithin an die widerstreitendsten Meinungen gewöhnt wurde, besgann die Literatur von einer Belehrung, was sie chedem gewesen war und immer bleiben sollte, zu einer bloßen Unterhaltung herabzusinken, ja viele praktische Männer wandten sich von dieser chaotischen Literatur ganz ab.

Bei so bewandten Umständen war eine Revision unserer gesammten, namentlich aber der neuen Literatur, sehr nothwendig, um den Ueberblick über die immer mehr ins Ungeheure auschwellende Büchermasse zu erleichtern, und um durch Ausfindung des Guten, Großen, Schonen den übrigen Ballast des Unsnöthigen und des ganz Schlechten zu beseitigen.

Ich wagte diese Revision, hingeriffen von einem unwiderstehlichem Drange des tiefsten und stärksten Gefühls. Ich mußte flar sehen in diesem Wirrwarr. Ich mußte kämpsen gegen alles, was die Verwirzung, die Bethörung, die Entheiligung so vieles Herrlichen verursachte und täglich vergrößerte. Ich sah, wie sich bis in die höchsten Sphären der Wissenschaft und Kunst eine Sophistik des Verstandes und des Herzens, ein Geist der Lüge, eine vornehme Gemeinheit eingedrängt hatten, die mir nicht genug durch den Ruhm großer Namen entschuldigt schienen.

Ich fah, wie eben beshalb ein wahrhaft heilfames Wirken von oben herab aus jenen hohern Spharen in die niederen des großeren Publikums gehemmt wurde. Ich fah, wie unten die Gemeinheit in der Modeliteratur fich breit machte und, alles Sohern uneingebenf, nur immer auf einen Tag nach frivoler Unterhaltung hafchte. Ich fah, wie die Religion durch Aberglauben und Unglauben, die Sitte burch Pruderie und versteckte Luberlichkeit, die Wiffenschaft burch affektirte Allwiffenheit und robe Ignorang, die Runft burch verduftende Ueberfeinerung und grobe Naturlichkeit. bas Rechtsgefühl burch Servilismus und anarchische Reigungen, die Baterlandeliebe durch Spiegburgerei und Ausländerei entweiht wurde. Aber es war nicht genug, mit Rraft bagegen zu fampfen, es gehörte vor allen Dingen Rlarbeit bagu und gewiffenhafte Gerechtigfeit.

Indem ich seit zwanzig Jahren ein unermübetes Studium ber beutschen Bolksgeschichte mit dem der deutschen Literargeschichte verband, glaubte ich jeden einzelnen Autor, jedes einzelne Buch immer im Zussammenhange sowohl zu dem Ganzen des Zeitalters, in welchem der Autor lebte, als der Wissenschaft oder Kunft, der das Buch angehörte, würdigen zu muffen. Dieser äußere Zusammenhang muß immer billig bestückssichtigt werden, wenn auch allerdings einzelne Werke auch schon an und für sich von einem gezunden

Urtheil gerichtet werden konnen. Die Entscheidungss
grunde haben eine verdoppelte Kraft, wenn sie nicht nur dem allgemeinen Vernunft = und Geschmacksurtheil, sondern auch dem geschichtlichen Jusammens hange entnommen sind.

Es ware wohl eine fehr unnute Muhe, wenn ich mich über die Art und Weise, wie mein Verfahren bon den Zeitgenoffen aufgenommen wurde, aussprechen wollte. Ich will nicht refapituliren, mit wieviel Parteien und Coterien und mit welchem Seer von Gemeinheiten ich mich schon habe herumschlagen muffen. Die Gahrung muß Zeit haben, bis fie fich fett. Gie ift jett gerade am beftigsten, ba fich meine alten, durch Niederlagen und Todesfälle decimirten Keinde plotlich durch meine Junger und Nachahmer refrutirt haben. Ich bedaure, diese junge Brut von Rritifern gezeugt zu haben, die ohne eine Abnung meis ner langen Arbeiten frischweg in keckster Ignorang mit meiner sichern Sprache prablen und die Jours nalistik überschwemmen; aber es war nicht moglich, fie nicht zu zeugen, benn welches Reue, welche Frucht arbeitsvoller Jahre wird nicht sogleich von jungem Uebermuthe nachgeafft? Das Einzige, was ich das gegen thun founte, war, meine gute Sache nicht burch solches imitatorum pecus schlecht machen zu laffen. Ich will weder Vermittler, die zwischen meis ner Wahrheit und den alten Lugen ein Jufte milien

versuchen, noch Tollköpfe, die meine Starke in einer alles zerstörenden Buth zu überbieten trachten. Es ist mir wohl bekannt, daß jeder Reformator in jedem Gebiet des Wissens diese doppelte Gattung von Schülern fand, daß sie unvermeiblich sind; aber ich will wenigstens nicht in den Fehler fallen, sie anzuserkennen, damit es mir nicht geht, wie dem altsperssschen Johak, der sich vom Teusel auf die Schultern küssen ließ und dem zwei unersättliche Schulgen daraus hervorwuchsen. Meine Sache soll rein bleiben.

Der neue Bund ist im Namen der Unsittlichkeit gegen mich geschlossen worden. In diesem unreinen Elemente haben sich alle zusammengefunden, die mir widersagen. Ihre Parole ist die Sinnlichkeit; für sie reichen sich die Götheschen in Berlin und die Pariser jeune Allemagne die Hände. Die Polemist gegen mich, die sich bisher fast nur auf Persönlichkeiten der gemeinsten Urt beschränkte, will das Ausehen eines großen Principienstreits im Gebiete des Geschmacks gewinnen.

In der wissenschaftlichen Kritik ift alles ziemlich klar. Das tiefere, vollständigere Wissen entscheidet über das seichte und fragmentarische, oder dem bessern Wissen zum Trotz üben die Interessen ihrer Sophistik, und wenn man nur diese Interessen kennt, weiß man überall, woran man ist.

Mur die Geschmacksfritik ift unklar, hangt nicht vom bestimmten Wissen, nicht von bestimmten praktischen Interessen ab, und ob sie gleich dem Geist der Zeit folgt, wie alles andere, waltet doch in ihr die Willkuhr in den zahllosesten Widersprüchen, durch alle Grade der Bildung und des Talentes modificiet. Dier will Jeder mitsprechen, erkennt keiner ein Gesetz an, macht jeder, ohne sich um das feste Element der Obsiekte zu bekummern, in dem flüstigen und flüchtigen der Subjectivität seine eigene Ansicht geltend.

Die Geschmäcke sind verschieden von Natur und werden es immer bleiben. Sie mußten in unserer Zeit der gereiftesten Bildung noch mannigsaltiger ausschweisen, noch sonderbarere Nichtungen nehmen, theils in die steifste Einseitigkeit, theils in die wuns derlichsten Wahlverwandtschaften der heterogensten Dinge.

Doch wird allmählig in diesem Geschmackschaos eine Scheidung bemerkbar. Das sinnliche und sittliche Gesühl beginnen in dem Gebiet, in welschem nicht das Wissen, sondern nur das Gesühl entsscheiden kann, einen immer schärferen Gegensatz zu bilden.

Die beiden Extreme, zwischen denen fruher das burgerliche Leben in breiter Mitte unangesochten sich fortbewegte, haben allmählig übergegriffen und stoßen in ber Mitte zusammen. Früher war die Kirche und

was mit ihr naber zusammenhing, außerst fittens ftreng; bagegen waren ber Sof und die Aristofratie außerst finnlich. Das Bolf in ber Mitte theilte meber jene übertriebene Strenge, noch diese Lizenzen. Es war sittig, aber auch frohlich; ausgelaffen, aber mit Ehren. Wie aber sowohl die Rirche, als die Aristofratie Die Scheidewand, welche sie vom Bolf trennte, mehr und mehr haben fallen laffen, fich gegen das Bolk geoffnet haben, ift auch, was fruber nur die charakteristische Eigenschaft ihres Standes war, in die Maffen übergegangen. Go murbe die theologische Ascetif sociale Pruderie, die gristofratische Schwelgerei sociale Frivolitat. Den braven und doch oft recht luftigen Batern folgten Cobne, Die viel ernster, dusterer, ober die viel frecher und genuffuch= tiger waren. Der Auflosungeproces der ständischen Ordnungen ift noch im Fortschreiten, bemnach wird auch die Scheidung der socialen Tonangeber in eine prude und eine frivole Partei zunehmen, und es wird vielleicht lange bauern, bis man die richtige Mitte wieder findet, und diese wird wahrscheinlich nicht burch die literarische Kritik, sondern erst durch die allgemeine Reorganisation ber desorganifirten Gefell= fchaft ermittelt werden.

Die Sinnlichkeit ift aus der Nothwehr fehr bald zum Angriff übergegangen. Sie war einst freier bei den bevorrechteten Laien neben der firchlichen Sittenftrenge, als sie es nachher war, sobald eine allgemeine Pruderie überhand nahm. Gine tolle Fastnachteluft tobte fruher dicht neben der Rirche, wie an den Sofen der unflatige hofnarr neben dem Dberhofprediger Platz nahm. Das horte aber auf. Schon burch ben Protestantismus murde manche Lust und Freude ber Laien unterdruckt, ein finftrer Beift ber Strenge begunftigt. Die Bofe und ber Abel allein fetten fich darüber hinmeg. Nun übernahm aber die Gifersucht der Burger, der Gelehrten bas Sittenrichteramt, man gonnte den Vornehmen ihr Privilegium nicht. Dazu fam die gerechte und namentlich patriotische Entrustung über ben Sittenverderb der Bornehmen, die Reaktion gegen bie Gallomanie. Gegen biefe Strenge wehrten fich nun wieder die heitern und frohlichen Naturen, Wieland, Thummel 2c., und Gothe brangte mit feinem unermeflichen Ginfluß die Sittenlehrer nach allen Seiten gurud. Gine gang neue Frivolitat nahm übers hand und herrschte um so sicherer, je mehr sie in bem poetischen Schleier, je mehr ihr fittenverderbenber Geift noch unter dem liebenswurdigen Schein fich versteckte, wie die Wirkung eines feinen Giftes in einer Gufigfeit. Die großen Kriege gegen Frankreich riefen und jum Ernft jurud. Der Patriotismus lanterte die in Genuß verfunkenen Bergen und schärfte den Blick. Man erkannte jett die Schlange, Die unter ben Blumen lag. Nun gab es aber

theils noch eine Menge Genußmenschen der alteren Generation, theils erzeugte die Stagnation nach den großen Kriegen eine neue faule Ueppigkeit, theils ließ man sich wieder anstecken von einer neuen, in der frechsten Sinnlichkeit rasenden Gallomanie. Das gegen wassnete sich abermals der Patriotismus, jener würdige Geist, der die große Erhebung des Volkes gegen Frankreich herbeigeführt hatte und keineswegs untergegangen war, im Bunde mit der frommern Richtung, den auch die Theologie wieder gewonnen hatte:

Nun glaubten aber Viele, die fich in die Mitte stellten, die Sinnlichkeit schützen zu muffen, damit die Sittlichkeit nicht der Freiheit Abbruch thue, die sie der Kunft unter allen Umständen vindiciren wollten.

In dieser Lage besinden wir uns jest. Auf der einen Seite wird eine unermeßliche philosophische und poetische Dialektik verbraucht, um den unsittlichen Neigungen theils als Hauptsache und eigentlichen Zweck durch das Mittel der Kunst die Alleinherrschaft in der Literatur zu erobern, theils als Nebensache, die einmal von der Kunst unzertrennlich sey, um der unter allen Umständen aufrecht zu erhaltenden Freibeit der Kunst willen zu eutschuldigen. Auf der andern Seite ist aber das Auge nicht minder geschärft, um durch alle diese Täuschungen und Veschönigungen hindurch zu blicken, alle Finten zu pariren, alle

Diversionen zu paralysiren und die Schranken festzustellen, über welche die Freiheit der Kunst nicht hinausschweisen durse, wenn sie nicht Religion und
Sittlichkeit und dadurch ihre eigene festeste Grundlage
zerstören wolle. Das sinnliche und sittliche Gefühl
mussen in der Kunst in Harmonie senn, sie mussen
sich wechselseitig so weit dulden, als sie durch Alleinherrschaft und Einseitigkeit das andere nicht zerstören.
Auch dann, wenn das sittliche Gefühl jede unschuldige Aeußerung froher lebenslussiger Sinnlichkeit unterdrücken wollte, wurde die Kunst untergehen, die
eben so gewiß eine sinnliche, als sittliche Grundlage
hat. Aber dieselbe Concession mussen auch die Sinnlichen den Sittlichen machen, sonst kann der Streit
nicht enden.

Vorherrschend materielle Juteressen, eine in Genuffen erfinderische Industrie, unbefriedigte politische Leidenschaften, die sich in den Abgrund sinnlicher Zersstreuungen sturzen, die Bekanntschaft mit den seineren
und gröberen Schwelgereien aller Bölker und Zeiten
werden ohne Zweisel die ästhetische Sophistik, welche
für die Sinnlichkeit kämpst, noch eine Zeit lang unterstützen. Doch werden die Versuche, sie zur Alleinherrschaft zu erheben, ja sogar eine neue heidnisch
sinnliche Religion darauf zu gründen, und durch den
vollständigen Sieg des Materialismus den Spiritualismus des Christenthums, den Glauben an eine

unfichtbare Gottheit und an Unfterblichkeit zu fiurs zen, wenigstens in Deutschland scheitern.

Der Zweck (Die Sinnlichkeit) ift Auswuchs einer franken, unbefriedigten, leidenschaftlichen Beit, Die vorübergeben wird. Das Mittel (die Aesihetif) ift nur die Nachgeburt einer schon vorübergegangenen Beit. Die gange Erscheinung ift ein Bund junger Extravagangen mit alten Erudutionen. Die erftern werden in die große Stromung bes politischen Lebens einlenken muffen, und die verhangniffvollen Lofungen ber schwebenden europäischen und insbesondere deut= ichen Fragen werden die Sorge wohl auf etwas Wich= tigeres lenken, als auf die Befriedigung gemeiner Sinnentriebe. Die andern werden aussterben. Je mehr das Bolf jum Bolfe wird, um fo mehr wird die alte literarische Aristofratie untergeben, an ihrer Unpopularitat, an der sie schon bis zum Tode franfelt, endlich wirklich fterben.

Dem Bunde einer ausschweisenden Jugend und eines klügelnden Alters wird eine Zeit mannlicher Ideen und Talente immer frühe genug ein Ende machen. Deutschland geht auf einem langsamen aber sicheren Wege einem Standpunkt entgegen, auf welchem es Europa überragen wird. Alsdann wird man nicht mehr nach den krampshaften Zuckungen unserer Tage fragen, und die frivolen Zerstrenungen und alts

klugen Spintisationen, die jetzt noch Tagesgespräch find, werden es dann nicht mehr fenn.

Der Ruckfall unserer Literatur in Unglomanie und Gallomanie, die ungeheuren, durch die entschies benfte Unpopularitat bestraften Ausschweifungen und Ueberkunstelungen unserer Philosophie, die epidemisch gewordenen Mifgeburten unserer Doefie und felbit in materieller Beziehung die unnaturliche Steigerung ber literarischen Produktion stehen als eine Krankheit, die nur den literarischgebildeten Theil der Da= tion befallen hat, im grellen Widerspruch mit bem übrigen aufferft gefunden und naturlichen Gedeiben ber deutschen Intereffen. Dur auf dem Papier ift bas Bolk frank, nicht im wirklichen Leben. Die gunehmende politische Bildung, der machtig und unwis berftehlich erwachte Ginn fur ben Nationalwohlstand. bie langsam und gleichsam schamhaft, boch um fo unabwendbarer reifende Ueberzeugung von ber in Deutschlands Gesammtfraften rubenden Macht bedingt uns eine große Butunft, beren Wirklichkeit bie faulen Traume der Literatur gerftreuen wird.

Die Herrschaft der literarischen Extreme aller Art war eine Folge des inneren Mißbehagens, eines Zustandes, in welchem das Alte nicht mehr, das Neue noch nicht recht gedeihen konnte, in welchem tausend Kräfte durch einander gährten, ohne sich in Harmonie seigen zu können. Eine solche Zeit war nie zuvor,

und wird vielleicht nie wieder kommen. Diese flim, mernde Fülle widerstreitender Ideen trägt noch die ganze Kraft und den ganzen Reichthum der alten Zeit und schon die Keime der neuen in sich, aber in voller Anarchie. Es ist das Chaos der Cultur.

Auf keine andere Weise wird hier eine neue feste Griffallisation beginnen, als an dem vaterlandischen Intereffe. Dieses war bas am meiften vergeffene, mißachtete, barum ift es jetzt bas jungfte, frifchefte. Man muß aus ber weiten Debe bes Alls und von ben Wanderungen durch die Fremde, man muß auch von dem kleinen Rrahwinkel und von der Studierflube, in ber man fich verfeffen, jum Gefühl ber Nationalität zuruckfommen. Man muß von der geis fligen Ueberschwenglichkeit, die nur nach dem himmel ober dem Absoluten und der allgemeinen Menschheit trachtet, man muß auch von bem Egoismus ber Privatliebhaberei zum Gefühl der Burgerpflicht zurudtommen. Man muß bon der hoffarth bes privilegirten Genies und von der Demuth des Spies burgers jum patriotischen Chraefuhl, mit einem Wort alles Bewußtseyn und alles Interesse muß zu dem Bewußtsenn, daß wir einer großen Nation angehoren, und zu bem hohen Intereffe berfelben guruckfommen.

Biele glauben, die Freiheit, nach ausländischen Begriffen und Beispielen gemodelt, bilde den eigent= Menzel's Literatur. 1V. 24 lichen Kern für die fünftige Eristallisation im bunten Fluidum unserer Seister. Man wird sich tauschen. Auch die Freiheit, so mächtig ihr Gedanke ist, ordnet sich dem hohern Gedanken der Nationalität unter, und wir werden zu jener nur durch diese, oder nur zu einem neuen Abwege gelangen.

Diele glauben, die Religion sen jener Kern. Man wird sich tauschen. Ihre Zerrüttungen waren und sind überall nur die traurigen Folgen gesunkener Nastionalität, und nur wenn diese sich verjungt, kann auch die Kirche sich verjungen.

Diele glauben, Wissenschaft und Kunst bilben jes nen Kern. Allein auch sie ermangeln ihres fruchts barsten Bodens, ihrer schönsten Sonne, wenn sie sich ber Nationalität entfremden. Alle ihre Krankheiten entspringen aus dieser Entfremdung.

Das Leben, von dem sich die Literatur losgeriffen, ist unmerklich mächtig geworden und zwingt die Literatur, ihm zu dienen. Die Schriftsteller, lange gewohnt, in egoistischer Isolirtheit Phantomen und besonderen Liebshabereien nachzujagen, sehen sich überrascht durch den erwachenden Volksgeist, der die Literatur zu durchdringen und für die Zwecke des Bolkes, nicht mehr blos für die Privatunterhaltung umzugestalten beginnt.

Die Scheibemand zwischen der gelehrten und uns gelehrten, vornehmen und gemeinen Literatur wegzus raumen und beibe in eine Nationalliteratur zu vers

schmelzen, ist noch bei weitem nicht gelungen, aber es ist damit ein Anfang gemacht und die Zeit drängt dahin. Der Journalismus wird auf dieser Bahn rasch fortschreiten, und immer sester die beiden Hälften bes Publikums verbinden.

Sollen die Gelehrten, nur in ihre Wiffenschaft vertieft, nicht Theil nehmen an dem, was das übrige Bolf treibt? Gollen fie nicht aus dem Leben felbit frische Rraft Schopfen und umgekehrt auf bas Leben jurudwirken? Ift es nicht ihre Aufgabe, den edlern Geift, ben fie pflegen, ins Bolf bringen, bas Bolf bie Fruchte ihres Denkens gerießen zu laffen, bas Bolk aus der Gemeinheit seiner Begriffe und Deis gungen zu erheben? Und foll das Bolf nicht auch feinerseits wiffen, was feine Gelehrten thun? Sat ce nicht ein Recht, fich die Vortheile einer ihm burch bie Gelehrten vermittelten bobern Bildung anzueig= nen? Sind die Gelehrten nicht ein Ausschuff bes Bolks, seinen Committenten verpflichtet? Ift Die Erubition Sache einer Rafte ober Sache ber Nation?-Beruht nicht ein großer Theil der Ueberlegenheit Englands und Frankreiche auf bem Umftande, daß in diefen Landern nicht zweierlei Literaturen fur zweierlei Claffen, fondern nur eine Literatur fur alle Bebildeten und Bildfamen in der Nation besteht? Beruht nicht ein großer Theil der Meinungsanarchie, des foloffalen Migverstandes, der durch alles hindurch

geht, und der Unbehülflichkeit bei allen Gelegenheiren, wo ein Nationalurtheil eintreten soll, in Deutschland auf dem Mangel einer allen Rlassen der Gesellschaft gleich zugänglichen und verständlichen Literatur, in der Trennung der gelehrten Welt von der ungelehrsten? Man fühlt dies und hilft dem Uebel ab.

Die zahlreichen Journale, die selbst in den klein, sten Städten und auf dem Lande gelesen werden, die immer mehr sich erweiternden Lescinstitute, die Conversationslexika, die Pfennigmagazine, die deut, schen Bridgewaterbücher, die populären Bibliotheken und Handbücher für alle Zweige des praktischen Wissens und die wohlseilen Ausgaben der elassischen Litezraturwerke arbeiten unablässig an der Masse des Bolks und erfüllen sie mit einer allgemeinen Bildung, die allerdings zu bunt erscheinen mag, die aber keineswegs so genommen wird, wie sie gegeben ist, sondern von der sich eben jeder nimmt, was ihm am nothigssen ist.

Die Bolksmasse, worin die ungeheure Majorität des Gewerbstandes vorherrscht, ist neuerdings von einer Idee ergriffen worden, welche mächtiger und fruchtbarer ist, und auch auf die Literatur stärker zusrückwirken wird, als sich vielleicht mancher jetzt noch einbildet. Die Idee und ihre Realisstrung waren Eins. Noch sind alle von dem Resultat überrascht. Der Zollverein und die Eisenbahnen haben die materiellen

Intereffen concentrirt. Fortan muffen alle Intereffen biefer concentrifchen Richtung folgen.

Jum Ueberfluß erkennt das Ausland die Jukunft an, die in Deutschland schlummert. Sollten wir selbst uns nicht schnell genug begreifen, so hilft uns das Erstaunen und die Furcht der Nachbarn.

Bur Auflofung über uns felbft in einer fo intereffanten Entwicklungsperiode der deutschen Weschichte mitzuwirken, erschien mir als eine so beilige Pflicht, daß ich um ihretwillen die Feindschaft vieler Zeitgenoffen nicht ichenen zu durfen glaubte. Gine Revision der Literatur, wie ich sie versucht habe, war an der Beit. Gilt aber die Zeit nicht fehr rasch vorwarts? Drangen fich nicht die Generationen? Werben die vielfarbigen Tendenzen der jungften Bergangenheit, bie mir noch so nahe standen, in benen ich aufgewachsen bin, fur die ich in Liebe oder Abneigung ein fo warmes Intereffe batte, ben fommenden Generationen nicht fehr bald fremd, verblaßt, gleichgultig er-Scheinen? Werden die taufendfachen Beiftesrichtungen, bie ich so aufmerksam verfolgte, von der Nachwelt nicht etwas summarischer genommen, und ihr Detail über machtigern und einseitigern Intereffen ber Bukunft vergeffen werden? Und wird dieses Buch, bas ich jetzt endige, das Buch, bas meine Gegner fo gern fur ein zerfibrendes ausgeben, alsdann nicht vielmehr als ein conservatives betrachtet werden, als eine

Sammlung von Erinnerungen, die fich außerdem weit cher zerftreut hatten, und ale eine Schutschrift fur bas vielfache Berdienft ber beutschen Literatur in Beiten, die man funftig nicht ale die glucklichften und ruhmvollsten der deutschen Geschichte ansehen und deren Berdienst man über dem weit glanzenderen Berdienst ber Zukunft zu mißachten nur zu fehr geneigt fenn wird? Die Blindheit der Gegenwart fur ihre eigenen Gebrechen, wird gewohnlich burch eine Blindheit ber Bufunft fur die Tugenden ber Bergangenheit bestraft. So war das philosophische Jahrhundert blind fur die Tugenden bes Mittelalters, weil diefes lange genug blind war fur seine Fehler. Auch unfere Zeit wird einst von der Zukunft weit strenger gerichtet werden, als es hier von mir geschehen ift, und ich werde am Ende weniger der Anklager, als der Adpofat meiner Zeit gewesen fenn.

Ende bes vierten und lesten Banbes.

## Register.

(Die romifden Bahlen zeigen ben Band und bie Biffern bie Seite an.)

## A.

2166t I. 270. Abraham a Santa Clara .III. 246. Adelung II. 156. Agricola III. 56. Alteris, 2B. IV. 505. Alringer I. 146. III. 274. Mmmon I. 196. Ancillon II. 242. Angelus Silefins III. 246. Anthropologie III. 59. Archenholz II. 148. 181. Mrnd, Ed. IV. 244. Mrudt, E. M. II. 189. IV. 181. Mrnim II. 157. IV. 151. Arr II. 163. Alfabad II. 146. 21ft I. 307. Uftronomie III. 50.

Anerbacher IV. 168.

Auffenberg IV. 257. Augusti I. 197. Antenrieth III. 59, 89.

13.

Baater I. 160. 306. III. 75. Bacmeifter II. 449. Baczfo IV. 274. Baggefen IV. 10. Barth, R. F. I. 191. Barth , Ch. R. II. 159. Barthold II. 161. Bafedom II. 29. Bat I. 149. Daumgarten, M. G. III. 158. Baumftart II. 278. Bauer - II. 159. Bäuerle IV. 168. Bauernfeld IV. 90. Bayreuth, Markgräfin von, II. 163. Becher III. 47. Bechftein t. a. III. 50. 59. Bedftein d. j. IV. 169, 306. Beck, Ch. D. II. 123. Bect, J. G. I. 285. Becfer II. 126. Beckmann III. 108. Beer und Madler III. 54. Beer , Michael IV. 257. Beit III. 89. Benefe I. 287.

Bengel : Sternau IV. 83.

Berghaus III. 88.

Bergmanu III. 47.

Berliner Jahrbücher IV. 356.

Bernoulli III. 14.

Beffel III. 55.

Beffer III. 242.

Bettina IV. 261.

Betulius IV. 240.

Biela III. 51.

Bilfinger L. 267.

Binterin II. 451.

Birch : Dfeiffer IV. 257.

Biunde II. 278.

Blum IV. 90.

Blumauer II. 146. III. 274.

Blumenbach III. 50. 59. 89.

Blumenhagen IV. 307.

Воде Ш. 52.

Bodmer III. 249.

Boch II. 141.

Böhmer II. 254.

Borne II. 204. IV. 325.

Botticher II. 142. III. 163.

Bohlen II. 137.

Bohnenberger III. 46. 51.

Boifferee III 170.

Bopp II. 157.

Botanif III. 57.

Boutermed I. 291. II. 147. III. 165.

Brachmann, Louise IV. 38.

Brandes III. 44. 52. 55.

Braun von Braunthal IV. 42.

Braunschweig, M. U. Bergog von, III. 241. Bredom II. 126. Breitinger III. 249. Brentano II. 157. IV. 148. Bretfcneider II. 196. Brockes III. 249. Broder II. 139. Bronifowsty IV. 507. Bronner II. 146. Brun, Fr. II. 148. Buch, L. von, Ill. 55. 112. Bucher I. 151. Buchholz II. 146. v. Buchola II. 161. Buchner I. 155. Bührten IV. 24. Balow, S. von, II. 285. Büngu II. 152. Bunfen II. 148. Burdhardt III. 111. Bürger IV. 101.

Œ.

Campe II. 31. 156.
Campen III. 163.
Canin III. 245.
Cannabid III. 109.
Carové I. 151. II. 147.
Carus III. 62.

Buttmann Il. 159.

Büsching, A. II. 164. III. 109. Büsching, J. G. II. 157. IV. 169. Castelli IV. 14. 85.

Sensur l. 103.

Shamisso IV. 191. 251.

Shamisso IV. 40.

Standins IV. 40.

Standins IV. 40.

Stantens IV. 96.

Stansewis Il. 285.

Stemens IV. 342.

Stodins I. 213. 287.

Stuver II. 159. — Ill. 108.

South IV. 180.

Sonz IV. 244.

Sramer, J. Al. Ill. 254.

Eramer, R. G. IV. 106. Ereuzer 11. 147. 155. 141.

D.

Dach Ill. 259.
Dalberg l. 270.
Damenromane IV. 53.
Danb l. 213.
von der Decken Il. 462.
Deinhardstein IV. 164. 257.
Denis Ill. 278.
Depping Il. 147.
Dereser l. 149.
Deutsche Geschichte Il. 150.
Dewette l. 240. 252. IV. 56.
Diez Il. 147. IV. 169.
Dingser Ill. 108.
Dinter l. 244.

Dobrishofer Ill. 410.! Dobereiner Ill. 47. Dobertein l. 496. Dohn Il. 464. Doring, G. IV. 310. Drama Ill. 212. Duller IV. 475.

03.

Chel III. 109. Cbert, G. IV. 170. Edartebaufen 1. 212. Edelmann 1. 213. Chrenberg, R. 1. 246. Chrenberg und hemprich Ill. 412. Gidendorff IV. 257. Gidhorn, 3. G. 1. 54. 496. 11. 125. 154. 145. Eichhorn, F. R. 11. 158. 261. Eichwald Ill. 111. Gifendecher Il. 142. Cioner Ill. 107. Engel Il. 149. Ill. 176. IV. 21. Engelhardt Ill. 111. Epos III. 219. Erich 1. 34. Efdenburg Il. 140. 111. 278. Efcheimager 1. 245. 341. 11. 44. 75. Eß l. 151. Guler III. 44. 45. 48. Emald 1. 245. Emers 11. 149.

Fatt 1V. 244. Fallmeraper Il. 145. Kasmann III. 245. Rellenberg 11. 59. Felfenburg, die Infel, Ill. 245. Kernow Il. 142. 111. 165. Kerrand IV. 42. Refler II. 149. IV. 274. Reuerbach Il. 255. Richte, d. d. 1. 276. 287. H. 185. . Fichte, d. j. 1. 525. Kiorillo Ill. 164. Rifder III. 44. Rlathe IL 141. Rlatt 1. 196. Klemming 111. 239. Riogel III. 176. Förfter 11. 161. 162. Rollen 1V. 182. Rorfter, b. a. 111. 50. 59. 110. Forfter, d. j. 11. 181. 184. Konaué IV. 165. Francisci III. 240. Franke Il. 17. Freiligrath IV. 318. Frenberg Il. 158. Friedreich Ill. 79. Kriedrich II. 11. 164 281, Friedrich IV. 210.

Fried 1. 285.

Fröbet Ill. 55. Fröhlich IV. 206. Froriep Ill. 58. Füßti Ill. 163. Funt Il. 160.

· 6.

Gagern 11. 454. 464. 486. 190. 209.

Gall Ill. 73.

Gans 11. 255.

Garve 1. 270.

Gaspari Ill. 109.

Gatterer 11. 122. 111. 109.

Gaudy 1V. 518.

Gaupp 11. 160.

Gehler III. 44.

Geiftermefen 1. 214. Ill. 75.

Gellert 1. 195. Il. 30. Ill. 250.

Gelpfe Ill. 52.

Gemmingen IV. 15.

Geneler Il. 165.

Geng 11. 217.

Geognofie Ill. 53.

Geographie Ill. 55.108.

Georgi III. 111.

Gerhard, P. Ill. 259.

Gerhard, 2B. 1V. 169.

Gerfen 11. 4'64.

Gerftenberg 111. 274.

Gerftner Ill. 49.

Gefenius 1. 197. 11. 154.

Gegner, C. III. 49. 57.

Gegner, S. 111. 254.

Giefeler 1. 197. 240.

Gitbert Ill. 44.

Girtanner 11. 216.

Glauber Ill. 47.

Gleim Ill. 254.

Gmelin, E. Ill. 46.

Gmelin, J. F. 111. 47.

Gmelin, J. G. Ill. 111.

Godfded Ill. 175. 247. IV. 552.

Görres 1. 156. 11. 157. 185. 189. 204.

Gorg Il. 164.

Gothe Ill. 522. IV. 8. 44. 97.

Gothes Camarilla IV. 259.

Göttling Ill. 47.

Grabbe IV. 316.

Gräter 11. 148. 157.

Grammatik Il. 22.

Grafer 1. 151. 11. 41.

Greifensohn Ill. 241.

Gries IV. 244.

Griesbach 1. 196.

Grillparger IV. 229.

Grimm Il. 148. 156. 255. IV. 169.

Grood Ill. 262.

Grotefend Il. 139.

Grün, Anaft. 1V., 197.

Gruithnifen - Ill. 52. 54.

Graphins Ill. 239.

Guden 1. 54.

Guerife 1. 214.

Günther Ill. 245.

Guplaff III. 113.

Ŋ.

Sabict IV, 169. Saberlin 11. 452. Sagebern 111. 160. 250. von der Sagen Il. 157. Sagen 1V. 164. Sahn, Ida IV. 40. Sahnemann Ill. 91. Saller, Al. von Ill. 57. 249. Saller, R. L. von Il. 227. Samann 1. 213. Samberger 1. 34. Sammer Il. 135. Sammerdorfer Il. 148. Sante, Benr. 1V. 31. Sanfemann Il. 278. Saprel Ill. 244. Sarding Ill. 51. Sarms' 1. 214. Harnisch Il. 41. Sarro Sarring Il. 149. IV. 308. Saredorfer Ill. 239. hartmann Ill. 134. Saffel Ill. 109. Sauff IV. 309. Saug IV. 76. Sebel IV. 13. Seeren 11. 124. 135. 141. 143.

Seeringen IV. 310.

Segel I. 280. 314.

Segner IV. 23.

Seine IV. 334.

Seineccius II. 253.

Seinroth II. 263.

Beinfe III. 166. IV. 129.

Beinfius I. 34.

Beifter III. 89.

Sell IV. 346.

Sengftenberg I. 214.

Senne: IV. 200.

Senster III. 46. 74.

Serbart I. 321.

Serder II. 406 III. 310.

hermannsthal IV. 243.

Sermbftadt III. 44. 47.

Sermes III. 283. IV. 19.

Serrnhuter I. 189.

Berichel III. 45. 51.

Şeß I. 197.

Senne II. 138.

Sindenburg III. 48.

Sippel III. 282. IV. 20. 63.

Sirt II. 148. III. 164. 170.

Solderlin IV. 36.

Sölty IV. 32.

Sofacter I. 217.

Hoffmann, E. Th. A. IV. 235.

Hoffmann, F. III. 86.

hoffmann, Ch. L. III. 87.

Hoffmann, 23. II. 164. III. 55.

Soffmann von Fallereleben II. 158. IV. 15. 229. 233.

Menzel's Literatur. IV.

25

Hoffmannsmalbau III. 242.

Solbein IV. 257.

Somoopathie III. 91.

Sontheim I. 145.

Soppenftedt I. 244.

Hormanr II. 145. 458.

Sorn IV. 259.

Sorft I. 214.

506bach I. 197.

Hotho IV. 261.

Houwald IV. 229.

Suber II. 186.

Huber, Therefe IV. 54.

Sübner III. 109.

Süllmann II. 143. 158.

Sufeland III. 89.

Sua I. 149.

Sugo II. 254.

humanismus II. 7. 53.

Humboldt, A. von III. 55. 111.

Humboldt, 2B. von II. 155.

3.

Jacquin III. 58.

Jager II. 165.

Jahn II. 42. 157. 189.

Jafob II. 278.

Jafobi I. 271. 284.

Jafobs II. 140. 141.

Jarte II. 251.

Jaffon II. 192. IV. 209.

Jean Paul IV. 63.

Sectet II. 148.

Sesuiten I. 145.

Isand III, 176. IV. 15. 42.

Ituminaten I. 144.

Immermann IV. 243.

Iochmann I. 209. II. 147.

Iöcher I. 35.

Isetin II. 121.

Isenbühl I. 145.

Inden II. 210.

Inger IV. 90.

Ing III. 57.

Jurisprudeng II. 242.

K.

Rampf III. 88. Rampfer III. 140. Kamps Ill. 55. Räftner Ill. 44. Ralfer 1, 286. Ranne Il. 117. 136. Rannegieger 1V. 244. 259. Rant 1. 268, 272, 282, 111, 60. Karl, Erzbergog Il. 285. Rarften Ill. 44. Rasforbi Il. 35. Raftner Ill. 55. Ratholicismus 1. 139. Reller 1. 253. Rephalides 11. 148. Repler Ill. 50. Rerner 1. 216. Ill. 75, IV. 236. Rielmener Ill. 46. 57.

Riefer Ill. 46.

Riesewetter Ill. 174.

Rind IV. 164. 168.

Rinderschriften Il. 30. 90 .-

Rirdengefang 1. 251.

Rircher Ill. 110.

Rirchner Il. 165.

Maproth Il. 153. Ill. 111.

Rleift, E. von Ill. 279.

Rleift, S. von 1V. 250.

Rlemm 1V. 200.

Rleuder Il. 137.

Rlingemann IV. 256.

Rlinger IV. 105.

Rlopstock Il. 180. III. 255.

Riot Ill. 161.

Rluber Il. 209.

Rlügel III. 48.

Rlupfel 1. 149.

Anavy 1. 246.

Rnigge Ill. 287.

Robbe 11. 154.

Roch III. 171.

Rocher 1, 251. Ill. 175.

Rölreuter Ill. 58.

Roppen 1. 287.

Rorner 1V. 428. 479.

Kohlrausch Il. 154.

Ropisch 1V. 242.

Rofegarten IV. 8.

Ropebue, A. von Il. 227. Ill, 177. IV. 91.

Rohebue, D. von III. 111. Krause 1. 287. 521. II. 278. Krug 1. 209. 285. II. 240. Krummacher 1. 213. 246. Krunis III. 108. Kruse IV. 237. Krusenstern III. 111. Kupfer III. 441.

I.

Lachmann 11. 158. Lafontaine' IV. 50. Lambert Ill. 45. Lang II. 165, 192, IV. 209. Langbeder 1. 251. Langbein IV. 80. Lange Il. 140. Langsborf, R. Ch. Ill. 45. 48. Langeborff, G. S. von Ill. 111. Langstedt Ill. 112. Laube IV. 345. Laun IV. 97. 168. Lavater 1. 211. Ill. 75. Lar. IV. 74. Lebrun IV. 90. Lebebur Ill. 411. Leibnis 1. 266. Ill. 48. Leisewit IV. 107. Lembfe Il. 146. Lenau IV. 41. Leo II. 143. 145. 147. Leffing 1. 142. Ill. 163. 176. 288. IV. 353. Legmann 1V. 503. Lemald Ill. 179. IV. 310. Liberalismus 11. 176. Lichtenberg Ill. 44. 280. Lichtenstein Ill. 410. Lichtwehr Ill. 255. Liefding Il: 204. Lindenhan IV. 244. Lindner Il. 231. Link III. 58: Listow III. 280. Literargeschichte 1. 32. Littrow Ill. 51. 52. Saben 1V. 42. Logan Ill. 239. Lobenstein Ill. 244. Luden 11. 125. 154. Ludwig, Konig von Bayern IV. 188. Lücke 1. 240. Lüber 11. 278. Lyrif Ill. 201.

M.

Magnetismus III. 74.
Mailath II. 449. 465.
Malchus II. 278.
Mattip IV. 205.
Mannert II. 406. 444: 460
Manso II. 441. 460. 462.
Marheinecke I. 497.
Martins III. 442.
Maskow II. 459.

Maffenbach 11. 164. 284.

Magmann IV. 169.

Mathematik Ill. 48.

Matthisson IV. 33.

Mauvillon 1. 191. 11. 278

Mayer, R. IV. 205.

Mayer, T. Ill. 51.

Medizin Ill. 81.

Mednyansky IV. 169.

Meisner IV. 106. 274.

Meifter 1. 269.

Mendelefohn 1. 268.

-Mengs - Ill. 163.

Menzel, C. Al. 11. 144. 154.

Merian III. 108.

Mesmer Ill. 74. 90.

Meufel 1. 54.

v. Meger 1. 215. Ill. 75.

p. Meyern 11. 180.

Michaelis 1. 195. 11. 154.

Militairmiffenschaft Il. 280.

Miller 1V. 49.

Mineralogie Ill. 56.

Mönnich Il. 61.

Mörice IV. 177.

Möfer II. 107. 159. 165. 181.

Momus Il. 185. IV. 207.

Mone Il. 148. 157.

Morit IV. 21.

Moris von Sachfen II. 280.

Mofen IV. 177.

Mofengeil IV. 50.

Mofer Il. 179. Mosheim 1. 195. Mofderofd Ill. 172. Müchler IV. 97. Müffling Il. 285. Müller, Adam 1. 307. Müder, Aler. 11. 241. Müller von Ihehoe Ill. 285. IV. 20. Müller, Joh. von Il. 108. Müller, Maler IV. 104. Müller, Otfried Il. 141. Müller, der ruffifche Il. 149. Müller, Withelm 1. 1V. 177. 243. Mütter. Withelm Il. IV. 346. Müllner IV. 222. 355. Munch II. 144. 232. Munt 111. 44. Mundt IV. 345. Murbardt 11. 203. p. Murr Ill. 48, 164. Mufaus IV. 154.

11.

Nachahmungen 1. 77.
Nägeli II. 43.
Nationalökonomie II. 107. 271.
Natterer III. 112.
Naturgeschichte III. 49.
Naturphilosophie III. 17.
Naubert IV. 274.

Musik Ill. 172. Musius Ill. 250. Reander l. 197.
Rees von Esenbect III. 58.
Reusser II. 140. IV. 10.
Reuwied, Prinz von III. 42.
Ricotai, d. ä. l. 178. III. 284. IV. 21. 553.
Ricotai, d. j. II. 164.
Riebuhr, d. ä. III. 411.
Riebuhr, d. j. II. 106. 141.
Riederer II. 50.
Riedhammer l. 244.
Riemeyer II. 41.
Rovatis l. 168. IV. 154.

(D.

Dechste II. 161.
Oetinger IV. 74.
Oehlenschläger IV. 165.
Ofen I. 280. 501. III. 50. 50. 57.
Others III. 51.
Opin III. 258.
Orientalische Literatur II. 154. 204.
Ortlepp IV. 200.

p.

Patizow I. 190.
Patias III. 59. 111.
Paracetsus III. 85.
Parrot III. 111.
Passow II. 129.
Pantus I. 207.
Pegnifschäfer III. 259.
Perp. II. 158. 160.

Peftaloggi II. 56. Pezzel 1. 146. Pfaff Ill. 47. Pfeilschifter 11. 250. Wfifter II. 154. Pfiger, D. 11. 209. Pfizer, G. 1V. 128, 191. Pflang 1. 149. Pfuel 11. 285. Whitipp Ill. 111. Philipps Il. 158. Philologie II. 19. 138. Physie . III. 44. Physiognomik Ill. 73. Pichler, Car. 1V. 274. Dietismus 1. 220. Dirch II. 150. Plank 1. 197. Mlaten IV. 242. Plath II. 157. Mlatner 1, 269. Polits II. 241. Polinit Il. 163. III. 237. Poppig Ill. 115. Poppe Ill. 44: 108. Posgaru IV. 268. Voffelt Il. 146. Pragel IV. 86. Drechtl Ill. 47. Predigten . 1. 241. Dreuß 11. 162. Profesch Ill. 112.

Profesten l. 162. Protestantismus l. 171. Pückler=Muskau, Fürst II. 148. III. 112. 170. IV. 522. Pütter II. 152. Pusken IV. 268. Pyrker IV. 244.

(D.

Quandt Ill. 165.

R.

Rabner Ill. 280. Rabel IV. 260. Ramdohr Ill. 165. Ramfer Ill. 159. 252. Rante Il. 145. Rationalismus 1, 198. Rau 11. 278. Raumer, F. von Il. 144. 160. Raumer, R. von 111. 55. Ranvach IV. 255. Raymund IV. 168. Realismus Il. 53. Rebberg II. 217. 242. Rebfues Ill. 148. Reichard Il. 216. Reil Ill. 59. 89. Reimarus 1. 269. Ill. 58. Reinbect IV. 50. Reinhart 1. 195. 209. Reinhold, d. a. 1. 285. Reinhold, b. j. 1. 323.

Reifen Ill. 109.

Reisfe Il. 154.

Reliftab Ill. 174. IV. 508.

Remer 11. 125.

Rengger Ill. 115.

Renberger 1. 149.

Mhode II, 117. 156.

Rieger Il. 210.

Ritter, S. 1. 525.

Ritter, R. Il. 117. 152. Ill. 55.

Rirner 1. 322.

Rochlit III. 174.

Rochow II. 50.

Röhr 1. 209.

Rösel III. 59.

Romane Ill. 222.

Romantif Ill. 114.

Rommel Il. 163.

Rofenmuller 1. 195.

Rottect Il. 127. 195.

Rückert IV. 184.

Rühs II. 102. 145. 148.

Ruppel Ill. 115.

Rumohr II. 148. III. 165. IV. 269.

5.

Sack 1. 240.

Sailer 1. 148.

Salat 1. 150.

Galis 1V. 32.

Salzmann II. 29. .

Saphir IV. 73.

Sartorius Il. 108.

Savigun Il. 143. 159. 255.

Scavola IV. 86.

Schad 1. 146.

Schall IV. 90.

Schefer IV. 509.

Scheibel 1. 214.

Scheidler Ill. 62.

Scheller Il. 159.

Schelling 1. 277. 292. Ill. 18.

Schenk 1V. 256.

Schenkendorf IV. 184.

Schepeler Il. 146.

Schiller IV. 107.

Schilling IV. 97.

Schinz III. 59.

Schirach Il. 216.

Schlegel, A. B. von. III. 177. IV. 258. 259. 555.

Schlegel, F. von 1. 206. Il. 117. 157. 140. 219. III. 166. IV. 161.

Schleiermacher 1. 255. Il. 140.

Schlenkert IV. 274.

Schlesische Schulen Ill. 258. 242.

Schlettwein Il. 278.

Schlöger Il. 102. 148. 149. 150. 181.

Schlosser Il. 124. 141. 145.

Schlotterbeck IV. 77.

Schmalz 11. 227.,

Schmidt, F. B. A. IV. 12.

Schmidt, M. J. 11. 152.

Schmidt, J. J. 11. 157.

Schmidt, E. A. II. 146.

## 398

Schmiedtchen IV. 50.

Schnaase III. 163.

Schnabel III. 245.

Schneider II. 139.

Schueller II. 162.

Schopenhauer, Joh. III. 163.

Schorn II. 142. III. 164.

Schottky II. 161.

Schreiber IV. 169.

Schreivogel III. 179.

Schröckh I. 197. II. 122.

Schröder, III. 476. IV. 89.

Schröter III. 54.

Schubart III. 180. IV. 100.

Schubert, G. S. I. 216. 513. II. 50. 52. 55. 60.

Schubert, Th. von III. 51.

Schulbücher II. 76.

Schuler IV. 10

Schulz IV. 209.

Soulze IV. 241.

Schummet I. 190. II. 29. III. 285, IV. 21.

Schuster IV. 169.

Schwab IV. 170.

Schweigger III 44.

Schwarz I. 215. 244. II. 41.

Seegen III. 112.

Seidel III. 146.

Seiler I. 195.

Semler I. 195.

Seubert I. 242.

Seume II. 186. IV. 102.

Senbold II. 204. IV. 211.

Siebenpfeiffer II. 205.

Sieber III. 113.

Simpliciffimus III. 241.

Sintenis I. 245.

Soden IV. 52.

Sommering III. 59. 89.

Spalding I. 195.

Spazier II. 149.

Spener I. 189.

Spieß IV. 106.

Spindler IV. 504.

Spitta I. 246.

Spittler I. 197. II. 165. 182.

Spix III. 112.

Sprengel - III. 84.

Stägemann IV. 191.

Stäudlin I. 196.

Stabl III. 47.

Starfe IV. 29.

Steffens I. 303. III. 56. IV. 299.

Stein III. 109.

v. Stein II. 164. 242.

Stengel II. 160.

Stephani I. 245.

Sternberg IV. 308.

Steudel I. 196.

Stieglit IV. 244.

Stieglig, Charlotte IV. 263.

Stilling I. 211. IV. 22.

Stöber IV. 200.

Stou Ill. 88.

Stollberg 1. 155. IV. 103.

Stord IV. 506.

Storr I. 196.

Stranizfi III. 175. 247.

Strauß I. 207.

Strombet II. 164.

Struve III. 51.

Stunden der Undacht 1. 253.

Guiger I. 270. III. 159.

Supranaturalismus I. 210.

. Swedenborg I. 217.

T.

Tafel I. 217.

Talander III. 244.

Talvy IV. 169.

Tarnow, Fanny IV. 54.

Tempelho II. 281.

Tennemann I. 522.

Thaer III. 107.

Thanner I. 155.

Theater III. 174.

Theobald II. 285.

Thibaut II. 175.

Thiersch II. 61. 139.

Thotuf I. 214. II. 135.

Thomasius II. 12. 255. IV. 352.

Thorring : Secfett IV. 106.

Thummel III. 281.

Tied III. 177. 179. IV. 157. 299.

Tiedge IV. 55.

Tieffenthaler III. 110.

Tittmann I. 197.

Trevirand III. 58.
Tromfig IV. 306.
Tromedorf III. 46. 47.
Trovfer I. 309.
Thaduschuigg VI. 42.
Thering III. 239.
Türk II. 147.
Twesten I. 214.
Thering II. 209.

11.

Uechtrif IV. 256. Uhland IV. 492. Ullmann I. 240. Umbreit I. 240.

17.

Walvasor III. 109.

Wan der Betde IV. 302.

Warnhagen IV. 240.

Water I. 197. II. 133.

Bega III. 48.

Benturini II. 146.

Woigt II. 163.

Wolfdamer III. 57.

Wolger III. 109.

Wolgrass II. 167.

Wolfarianismus I. 190.

Woß II. 139. III. 259. IV. 8.

v. Woß IV. 86.

Bulpius IV. 130.

Menzels Literatur. IV.

Waagen Ill. 146.

Wachler 1. 55.

Wachsmuth II. 142.

Wagner, A. 11. 285.

Wagner, E. IV. 105.

Wagner, J. J. 1. 308.

Magner, der schwäbische IV. 15.

Maiblinger IV. 243. 315.

Walch 1. 197.

Wall IV. 97.

Wangenheim 11. 209.

Marnfönia II. 165.

Weber Il. 164. IV. 77.

Weber, von Ill. 174.

Beber, Beit IV. 106.

Bebefind Il. 185.

Wegscheider 1. 209.

Weiler 1. 450. 455.

Beiße Il. 51.

Weiße, Ch. 1. 287.

Weiffenthurn, J. von IV. 257.

Weißer IV. 77.

Beinel Il. 205.

Wetfer 11. 205.

Wendt Ill. 164.

Werfmeifter 1. 147.

Werner Ill. 56.

Werner, Bach. IV. 219.

Weffenberg 1. 148. IV. 189. 268.

Westenrieber 11. 127.

Betftein 1. 196.

Wetel Il. 204.

Wiegleb III. 44. 47.

Wieland, b. a. 11. 142. 111. 267.

Wieland, d. j. Il. 204.

Wienbarg IV. 341.

Wildenow Ill. 58,

Withelmi 1. 252.

Wilfen II. 143.

Wilmsen 1. 246.

Windischmann 1. 323. Il. 117. 136.

Winkelmann Il. 142. Ill. 164.

Winterl Ill. 47.

Wirth 11, 205. 209.

Witschel 1. 246.

Witt 11. 231.

Wolf, Chr. von 1. 267.

Wolf, F. A. 11. 155.

Wolf, P. P. 1. 151. II. 162.

Motff, D. E. B. IV. 508.

Wolfenbüttler Fragmente 1. 192.

Woltmann Il. 161. IV. 188.

Wünsch 1. 191.

Wurm III. 51.

X.

Ansander 11. 285:

3.

Zach, von Ill. 54.

Zachariā, F. W. III. 279.

Bacharia, K. S. Il. 244. 278.

Beblig IV. 257. 347.

Beitungen 11. 244.

Beller 1. 196.

Berrenner 1. 244.

Befen Ill. 240.

Beune Ill. 55.

Biegler Il. 121. Ill. 244.

Bimmer 1. 150.

Bimmermann, J. G. 1. 269. 11. 481.

Bimmermann, E. A. B. Ill. 59.

Bimmermann, G. 1. 209.

Binkeisen Il. 145.

Bingendorf 1. 189.

Biska IV. 169.

Boëga III. 164.

Soologie III. 58. Ischoffe I. 253. II. 258.

## Inhalt.

## Erfter Theil.

|     | 3.00      |       |          |         |        |         |       |       |        |   | Seite |
|-----|-----------|-------|----------|---------|--------|---------|-------|-------|--------|---|-------|
| 50  | die Ma    | Te à  | er Lit   | eratur  | ٠.,    |         |       |       | ٠      |   | 3     |
| 5   | Rationa   | lität |          |         |        |         | ٠     |       | •      |   | 39    |
| (   | einfluß   | der   | Shul     | lgelehr | samk   | eit     |       | •     |        |   | 54    |
| 6   | einfluß   | ber   | fremt    | en Lit  | erati  | ır      | ٠     | ٠     | •      |   | 67    |
| 753 | der lite  | rari  | sche W   | erkehr  | , 6    | ٠       | ٠     | -9.,  |        |   | 86    |
| 2   | Religior  | 1.    | ٠        |         | • ,    | •       |       | •     | ٠      |   | 117   |
| 57  | Obilosox  | phie  | 1.0      | • ,     | •      |         | ٠     |       |        | • | 259   |
|     |           |       |          | 3 m e   | ite    | r Tl    | heil  | •     |        |   |       |
| 1   | Jädagog   | gif . | · •      | •       | ٠      | • -     | ٠     | ٠     | ٠      | • | 5     |
| 0   | deschicht | e .   | •        |         | ٠      | •′      | ٠     | 1.    | •      | ٠ | 95    |
| 7   | olitisch  | e W   | issensc  | haften  |        |         |       | ٠     |        | ٠ | 166   |
|     |           |       |          | Dri     | ttei   | ı X     | heil  | •     |        |   |       |
| Ð   | daturw    | issen | schafte: | n :     | •      |         | . 6   | *     | •      | ٠ | 5     |
| 0   | öchöne    | Liter | ratur    |         | ٠      |         |       |       | • '    | • | 114   |
|     | 1) Die    | e poe | etische  | Gigen   | thün   | ilidyfe | it de | r Dei | utsche | n | 114   |
|     | 2) Ae     | Theti | ik und   | Runs    | lliter | atur    |       |       |        | • | 127   |
| ı   | 5) Di     | chtfu | nst      |         |        |         |       |       |        | ٠ | 180   |

SA T

|     |      |                                           | Seite |
|-----|------|-------------------------------------------|-------|
|     | 1.   | Charafter ber neuen Poefie                | 180   |
|     | 2.   | Gallomanie                                | 255   |
|     | 3.   | Grafomanie                                | 251   |
|     | 4.   | Anglomanie                                | 276   |
|     | 5.   | Leffing                                   | 288   |
|     | 6.   | Rouffeaus Einfluß auf die deutsche Senti= |       |
|     |      | mentalität                                | 501   |
|     | 7.   | Poetischer Universalismus. Herber         | 510   |
|     | 8.   | Göthe                                     | 522   |
| **  |      | Bierter Theil.                            |       |
|     | 9.   | Poetische Philisterei                     | 5     |
| ,   |      | Empfindsamteit                            | 31    |
|     |      | Frivolität                                | 71    |
|     |      | Die Stürmer und Dranger                   | 9;    |
|     |      | Die eigentliche Romantit                  | 151   |
|     |      | Die patriotische und politische Poefie    | 178   |
|     |      | Die Callot:Spoffmann'sche Schule          | 215   |
|     |      | Die Bermifchung aller Gefchmäcke          | 237   |
|     |      | Die neue Anglomanie                       | 269   |
|     |      | Die neue Gallomanie                       | 519   |
| rii |      |                                           | 547   |
|     | iste | r                                         | 575   |
| 0   | ,    |                                           |       |

## Berichtigungen.

- Theil I. Seite 66 Zeile 5 von oben statt selten lied selber. S. 80
  3. 1. v. o. st. überspringen zu wollen I. überzuspringen. Daselbst
  3. 14 v. o. st. alten I. vollen. S. 102 3. 5 v. o. I. Büchermasse.
  S. 125 3. 4 v. o. del. das zweite sich. S. 138 3. 14 v. o. vor
  Literatur I. deutschen. S. 146 3. 5 von unten I. Bronner.
  S. 214 3. 2 von oben st. verstricktesten I. stricktesten. S. 247
  3. 5 v. o. I. augenverdreshenden.
- Theil II. S. 10. 3. 7 v. o. I. beliebt. 3. 16 v. o. st. kirchliche t. körperliche. S. 40 3. 6 v. o. I. Weißensels. S. 51 3. 1 von unten I. arkadischen. S. 99 3. 3 v. u. st. gebracht I. geborgt. S. 103 3. 5 v. o. st. auch. I. burch. S. 105 3. 8 v. u. I. Skeptifer. S. 107 3. 13 v. o. I. hervorgegangen. S. 133 3. 3 v. u. st. werden I. haben. S. 146 3. 8 v. u. st. ist I. schrieb. S. 160 3. 13 v. o. I. Sorben. S. 215 3. 7 v. u. I. verbannt. S. 228 3. 7 v. u. I. jenen. S. 229 3. 7 v. u. I. Fouqué. S. 237 3. 8 v. u. I. Parteien. S. 250 3. 11 v. u. st. Reich I. Recht.
- Theil III. S. 57. 3, 6 v. o. I. Hebenstreit. S. 121 3. 1 v. o. st. und gerieth I. gerieth es. S. 247 3. 13. v. o. st. Poesse I. Posse S. 277 3. 10 v. u. I. Ernst und die Gesinnung des Bolls tropte der Frivolität. S. 290, 3, 1 v. o. st. noch I. nach. S. 296 3. 7

v. o. st. benen I. bem, G. 307 S. 8 v. o. I. vorbereiteten. S, 319 B. 2 v. o. I. Abrastea.

Theil IV. S. 21 3. 7 v. u. l. Reiser. S. 29 3. 13 v. u. l. Sittene schilderung. 3. 9 v. u. l. falscher st. solder. S. 76 3. 1 v. u. l. wikigste. S. 87 3. 5 v. o. l. Aufschwung. S. 88 3. 1 v. o. l. ohne an den Galgen zu kommen. S. 95 3. 3 v. u. l. Eriminalistisch. S. 97 3. 5 v. u. l. erst st. einst. S. 109 3. 8 v. o. l. anspornte st. verschonte. S. 141 3. 1 v. u. l. allmächtige. S. 167 3. 7 v. o. l. alter st. aller. S. 375. 3. 7, v. o. l. Aufsklärung.





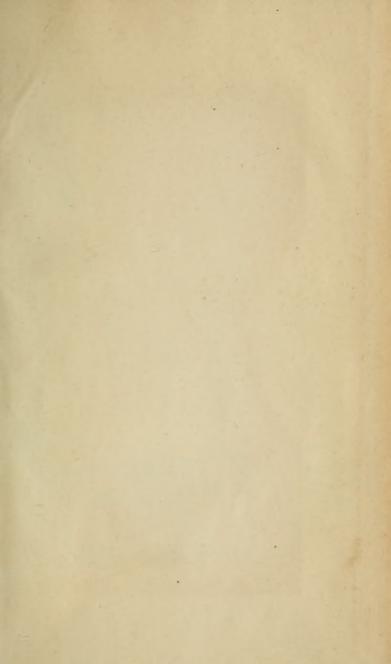

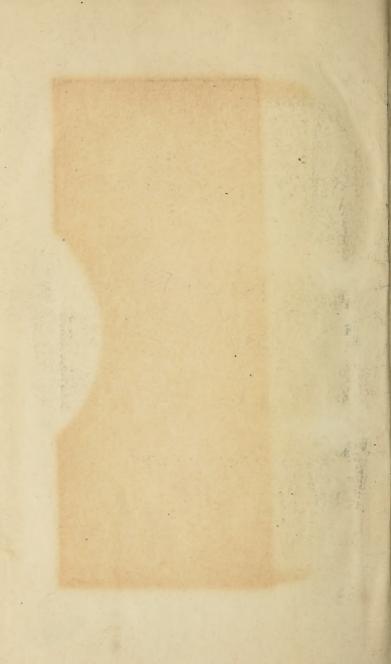

| P              |                     |                   |  |                  |
|----------------|---------------------|-------------------|--|------------------|
| LG.H<br>M551de |                     |                   |  |                  |
|                | е. Vol.34.<br>Ed.2. | NAME OF BORROWER. |  | т<br>-<br>ч<br>- |

SEEN BY
PRESERVATION
SERVICES

DATE 1114/86

For use in the Library N. ONLY



